

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



F03009



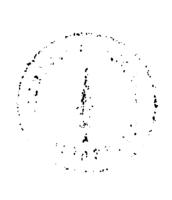



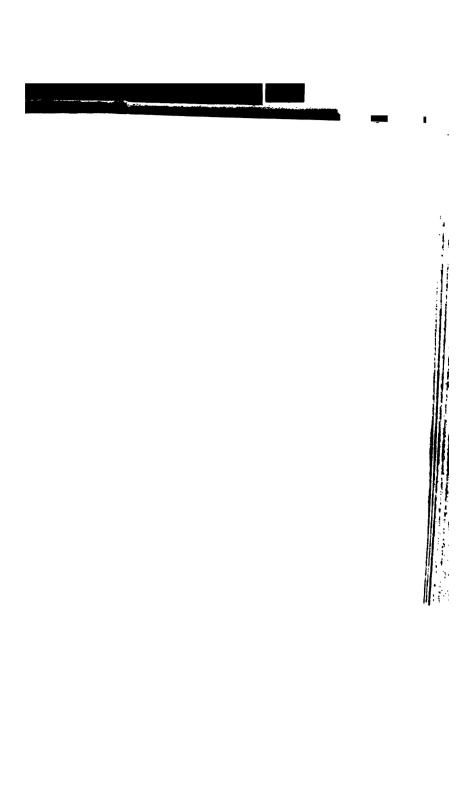

# AETAS KANTIANA

Das kritische Werk Immanuel Kants, 1724-1804, bildet einen entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte der deutschen Philosophie; besser, der Philosophie überhaupt. Zwischen 1780 und 1800 liess Kant erscheinen: Die Kritik der reinen Vernunft, 1781; Die Kritik der praktischen Vernunft, 1788; Die Kritik der Urteilskraft, 1790; Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft, 1793; Die Metaphysik der Sitten, 1797. Nicht aufgeführt sind dabei jene unzähligen Schriften, die dazu bestimmt waren, die in diesen grundlegenden Werken ausgesprochenen Prinzipien zu verteidigen.

Kant hatte viele Schüler und Bewunderer. Aber auch an Gegnern fehlte es nicht. Es waren dies vor allem die Verfechter des Wolff'schen und Leibniz'schen Rationalismus. Andererseits waren es Fichte, Schelling und andere Idealisten, die aus den von Kant aufgestellten Prinzipien die extremsten Folgerungen zogen.

Wenige Epochen der Philosophie waren so fruchtbar, sowohl an ideellen vie an der Ausbildung philosophischer Systeme. Die Kantische Kritik gab den Anstoss zu einer ausgedehnten philosophischen, kritischen und polemischen Literatur. Ihre Wirkung hält auch heute noch an.

Trotz der verschiedenen und oftmals gegensätzlichen Strömungen, die sie charakterisieren, bildet die Aetas Kantiana ein unteilbares Ganzes: etwa die ersten vierzig Jahre der Bewegung. Dieses Ganze, diese Aetas Kantiana, umfasst eine enorme Literatur. Sie enthält viel mehr als die grössten Autoren dieser Epoche, sie seien nun kantianisch oder nicht.

Dies ist der Grund, warum es nützlich, ja notwendig schien, die Werke in einem möglichs vollständigen Corpus zusammenzustellen. Unter dem Namen Aetas Kantiana werden also, im Neudruck, die Originale oder die bestem Ausgaben der repräsentativsten Werke der Kantischen Aera publiziert werden; selbstverständlich mit Ausnahme der grossen Gesamtausgaben, die leicht zugänglich sind.

IMPRESSION ANASTALTIQUE
CULTURE ET CIVILISATION
115 avenue Gabriel Lebon, Bruxelles
1969

# Seschichte

ber

# Philosophie

9 0 E

## D. Wilhelm Gottlieb Tennemann

arbentlichem offentlichen Professor ber Philosophie auf der Universität au Marburg, ber Königl. Atademie der Wiffenschaften au Minchen correspondirendem, der Atademie nublicher Wiffenschaftem au Erfurt, der lateinischen und mineralogischen Gefellschaft au Jena Ehrenmitgliede.

Achtet Banb.

3meite Salfte.

Leipzig, 1811. bei Johann Ambrofius Barth. 581 T3 V.a., pt. ...

# In halt.

| O-lam ! | han armen Gelemettete het           | . 2 |      | T<br> | 344  |     | -    | S          |       |
|---------|-------------------------------------|-----|------|-------|------|-----|------|------------|-------|
|         | der nenen Bekanntschaft bes<br>aber | . a | स्म  | •     | :100 |     |      |            | 449   |
|         | Bilheim von Anvergne                |     | •    |       | •    |     | •    |            | 468   |
|         | Bincent von Beanvais                | •   |      |       |      | •   |      | •          | 473   |
|         | Albert ber Große .                  |     |      |       | •    |     | •    |            | 484   |
|         | Sonaventura .                       | •   |      | •     |      | •   |      |            | 533   |
|         | Thomas von Aquinoj .                |     |      |       |      |     |      |            | 55E   |
|         | Petrus ber Spanier                  |     |      | •     |      |     |      |            | 677   |
|         | heinrich von Gent .                 |     |      |       |      |     |      |            | 678   |
|         | Richard von Dibbleton               |     |      |       |      |     |      |            | 687   |
|         | Acaibins von Colonna                |     |      |       |      |     |      |            | 693   |
|         | Johann Duns Scotus                  |     | -    | •     |      | •   | ·    | •          | 700   |
|         | Frang Mayronis .                    |     | •    |       | •    |     | •    |            | 788   |
|         | hervaus Matalis .                   |     |      |       |      |     |      |            | 794   |
|         | Darand von St. Pourça               | in  |      |       |      |     |      |            | 803   |
|         | Roger Baco                          |     |      | •     |      |     |      |            | 824   |
|         | Raymund Lulius                      |     | •    |       | •    |     | •    |            | 829   |
|         | Bierte Peri                         | ol  | ) e. | ,     |      |     |      |            |       |
| 1       | Rampf bes Nominalismus              | m   | ψ    | er    | eal  | isn | 146. | •          |       |
| Occam   | - Raymund von Sabut                 | nde |      |       |      |     |      |            | 840   |
|         | Bilhelm Occam                       |     |      |       | ,    |     | •    |            | 841   |
|         | Realisten dieser Zeit               |     |      |       |      |     |      | ,          | 906   |
|         |                                     |     |      |       |      |     | 1    | <b>B</b> 4 | lther |

# Inhalt.

| Balther &   | urleig | ıb .  | ,    |      |      |       |    |   | •  | eite | 906 |
|-------------|--------|-------|------|------|------|-------|----|---|----|------|-----|
| Thomas B    | radw   | ardi  | n.   |      |      |       |    |   |    |      | 908 |
| Thomas vo   |        |       |      |      |      |       |    | • |    |      | 908 |
| Marsilius v |        |       | _    |      |      |       |    |   |    |      | 909 |
| Mominalifte |        | ,     | •    | •    |      | •     |    |   |    |      | 913 |
| Buridan     |        |       | •    |      | •    |       | •  |   |    |      | 914 |
| Peter d'Ail | ly .   |       |      | •    |      |       |    |   |    |      | 921 |
| 21Ugemeine  | Bet    | rachi | ung  | en   | å6   | er    | be | n | St | reit | -   |
| ber Domi    | nalift | en u  | nd S | Rea  | lift | en    |    |   |    |      | 924 |
| Aeußere Sch | jidfa  | le de | r N  | omi  | ina  | lifti | n  |   |    |      | 925 |
| Folgen      |        | •     |      |      | •    |       | •  |   | •  |      | 927 |
| Bean Petit  | •      |       |      | •    |      | •     |    |   |    |      | 945 |
| Dipft 16    | •      | •     | •    |      | •    |       | •  |   | •  |      | 953 |
| Johann Cai  | lier   | obet  | G    | tfot | Н    | •     |    | • |    | •    | 955 |
| Rapmund v   | on E   | Sabu  | nde  |      |      |       | •  |   |    |      | 964 |

Folgen ber neuen Befanntichaft mit ber Philosophie bes Aristoteles und ber Araber.

Diefe erneuerte und ermeiterte Befanntichaft mit ben Schriften und ber Philosophie bes Ariftoteles unb ber Araber tonnte nicht ohne Folgen bleiben. borber mar bas Unfeben bes Ariftoteles ju einer bebeu. tenben Stufe geftiegen, wenn gleich bon feiner Philofophie, bie Logit ausgenommen, nur einzelne bibergirenbe Stralen auf ben Occibent gefallen maren. Jest, ba feine fammtlichen Schriften befannt murbe t, mußte ein befto großerer Beisbunger nach benfelben entfteben, je mehr es fich offenbarte, mas fur Schape in benfelben berborgen liegen. Dan fabe ba einen großen Umfang bon Dbjecten, Die gum Biffen reigen; beren miffenfchaft. liche Ertenntniß theils fcon giemlich weit gebieben mar, theils faum erft angebeutet und nach ben außern Umriffen gezeichnet mar, eine Denge bon Fragen, Die fich auf biefe Dbiecte begleben, und theils aus ben aufgeftellten Grundfagen aufgeloft werben fonnten, theile erft noch eine befriedigenbe Untwort erwarteten. Daburch murbe ber Stoff bes Philosophirens febr bergroßert, ber Gefichtefreis ermeitert, bie Musficht auf materiale und formale Bereicherung bes Biffens ausgebebnt. Der bia. leftifche Beift, ber bisher ausschlieflich geubt morben mar, erhielt einen neuen Spielraum, theils burch ben jest erft eröffneten Eingang in Die Daturwiffenfchaft, Dio. chologie und Metaphpfit, bon welchen Biffenfchaften bieber nur einzelne Bruchftude und Unwendungen bie Denfer befchaftiget hatten, theile burch bie abgenothig. ten Berfuche, Die Diffelligfeiten auszugleichen, welche burch bie Unbaufung wiffenfchaftlicher Renntniffe aus berfchiebenartigen Quellen, und burch bas Bemuben Sennem. Befc. b. Philof. VIII. Eb. & f

## 450 Funftes Sauptftud. Dritter Ubfchnitt.

fanben maren, Ariftoteles rechtalaubig, und bie pofitibe Dogmenlehre philosophifch, fury beibe einhellig ju machen. Das Borfpiel baju batten fcon bie Araber geges ben, welche ebenfalls ben Ariftoteles und ben Roran, bie Beltewigfeit und bie Beltichopfung, gu bereinbaren, Die abmeichenben Erflarungen bes einen wie bes andern auszugleichen, und bas Richtigere barin, freilich nach einer Dorm, ber fie bie Bernunft unterwarfen, ju beftimmen fuchten. Die Scholaftifer erhielten, inbem fie in ben Befit ber Ariftotelifch . Arabifchen Whilofophie gefest murben, einen noch großeren und reichbaltigeren Stoff jur Uebung bes bialeftifchen Geiftes, weil fie biefe übertommenen Renntniffe mit ben ichon vorbanbenen bereinigen, biefelben nach ber bammernben Renntnig bes reinern Beripaticismus lautern, und alles biefes ber Glaubensnorm ber abenblanbifden Rirche anpaffen mußten.

Das Intereffe fur Philofophie gemann ein neues Leben. Logit und Metaphofif murben mit bem groften Gifer bearbeitet. Denn bie Logit mar bie glangenofte Geite ber Ariftotelifchen Philosophie, und unentbehrlich ju bem großen Biele, bas nach bem Beifpiele bes Ariftoteles bie Denter bes Mittelaltere unab. laffig verfolgten, jur miffenfchaftlichen Erfenntnig ber Matur und Gottes. Denn ba man biefe Erfenntnif auf bem analytifchen Bege fuchte, fo mar eine Denflehre, welche bie Regeln ber Definition, Gintheilung und ber Demonstration lehrte, gang unentbebrlich. Die Detaphyfit, befonders ein Theil berfelben, Die Theologie, gewann eben baburch, burch groffere Deutlichfeit ber Begriffe, burch icharfere Bestimmung ihrer Unterfchiebe, burch Aufftellung mehrerer Brobleme und mehrerer Arten ihrer Auflofung, burch mehrere 3meifel und Ginmarfe gegen bas fur mabr Erfannte, und beren Beantwortung,

wenn auch alles blefes blos als bialeftische Borübung und Borbereitung jur eigentlichen wissenschaftlichen Bearbeitung biefer Gegenstände betrachtet werden mußte. Auch fam durch die Befanntschaft mit Aristoteles eine bisber fast ganz vernachlässigte Wiffenschaft, nämlich die Ethis, wieder mehr zur Sprache. Indessen war es doch hauptsächlich die theoretische Philosophie, welche mit entsschiedenem Interesse gepflegt wurde, und ihrer Seits auch durch fortgesetzte, immer höher getriebene Abstraction der Subtilität des bialeftischen Geiftes die meiste Rahrung gab.

Ariftoteles Unfeben, welches icon borbee geftiegen mar, erbielt jest ben großten Glang und bas bebeutenbfte Gemicht. Je mehr man bemfelben ju berbanten batte, je mehr er bie Sauptftuge ber jest wieber frei aufftrebenben Bernunftfraft war, je mehr burch ibn bas Intereffe fur bie Philosophie als felbftftanbige Bernunftwiffenfchaft neue Rabrung erhalten batte, befto weiter ging man in ber Bewunderung und Sochfcagung beffelben. Dan betrachtete ibn nach bem Borgange ber Araber, befonbere bes Aberroes, als ben größten Denfer, ben es je gegeben, ber bon ber Borfebung mit bem bolltommenften Berftanbe ausgeru. Ret, bas mabre Raturfoftem in feiner gangen Reinheit und Bollftanbigfeit entwickelt, und in feinem Denfen nicht ein Saar breit bon ber Babrbeit fich entfernt babe. Inbeffen flieg biefe Abgotterei nur ftufenmeife, Die beften Ropfe unter ben Scholaftifern lobten ibn mebr burch bie That, als burch Borte, indem fie feine Schriften commentirten, und feine Principien bes Philosophirens ju ben ihrigen machten; bie fclavifchen Dachbeter bingegen, bie nie einen Schritt ohne fremben Subrer gu thun magen, und jene auf Ueberzeugung fich grunbenbe Bereb. rung Diefer großen Denfer aussprechen, miffen fcon 8 f 2

#### 452 Funftes Sauptflud. Dritter 26fchnitt.

feine Grange mehr in ihren Lobeserhebungen ju fine ben 85). Die geringe Befanntichaft, Die man bon ben Steen anberer Philosophen batte, und bie man erft bauptfachlich aus bem Ariftoteles, und bas meiftentheils mit einer tabelnben Rritif fennen lernte, Die Gigenthumlichfeit ber Ariftotelifchen Philosophie, Die Reinheit und Scharfe bes analytifchen Beiftes, und befonbers bie Borguglichfeit feiner Logit, bie eben fo gut jum apobittifchen ale problematifchen Denfen, jum bogmatifchen wie gum polemifchen Gebrauche bienen fonnte, und baber bas Disputiren fo fehr begunftigte, mogu bie Gelehrten biefes Zeitaltere ohnehin fo geneigt maren, bas Beburf. nif ber tirchlichen Dogmatit, fich an eine Philosophie angufchließen, welche burch beftimmte Formeln ben unflaten Gebanten einige Saltung und Reftigfeit geben, und in fcharfen Linien bas Unrechte, Abmeichenbe, bon ber unveranberlichen Summe ber rechtglaubigen Lebre abbalten, burch bie Rraft ber ichulgerechten Schliffe ben Frebel

85) Man sehe Bayle Diet. hist. T. I. p. 326. Heur manns Acta philosophor. T. II. p. 711. Gassen-di Exercitationes paradoxae, L. 1. Exerc. 2. Des sonders auch Agrippa de vanitate scientiarum, c. 54, und das Gedicht de vita et morte Aristotelis omnum philosophorum principis, welches in den Actis philosophorum, T. III. p. 355. abgedruckt ist. Rach der dem Gedicht beigesügten Erstärung ist Aristoteles praecursor Christi in naturalidus, sicut Iohannes Baptisth suit praecursor Christi ad praeparandam ipsi pledem persectam in gratuitis; er ist legis naturae maximus Doctor et Inventor. Aristoteles Moral wurde östers auf den Kangeln erstärt, unter ans dern auch von Gabriel Biel, und einige Scholastister behaupteten, daß, wenn auch das Evangelium versloren ginge, die Kuche an Aristoteles Ethit genus hätte. Acta philosoph. T. I. p. 713. Brucker Hist. Philos. T. III. p. 864. Bayle Dict. Aristote Rem. J.

Frebel bes abtrunnigen Neuerers gerichmettern tonnte 86); alles biefes, fo wie bas Geprage ber Berftanbescultur, bie Neigung und ber Gefchmad bes Zeitalters, vereinigten fich, bem Ariftoteles bas große Uebergewicht über andere Philosophen und bie lange Derrichaft in bem Mittelalter zu verschaffen.

Die Folgen biefes Anfebens find freilich jum Theil fur bie Religion, die Biffenschaften und die Menschheit überbaupt so nachtheilig gewesen, daß mehrere Gelehrte es als das ungunftigste Ereignis des Mittelalters betrachten, daß es mit der Philosophie des Aristoteles befannt wurde. Allein wenn einmal dieses Zeitalter einen philosophischen Führer haben mußte, so war es weit besser und fur die Wiffenschaften vortheilhafter, daß Aristoteles, als Plato, unter welchen beiden nur allein die Bahl senn konnte, den Vorzug erhielt. Denn der Reichthum an Realetenntniffen, der logische Geift, der nüchterne Berstand, die analytische Methode, welche die Geele seiner Philosophie

86) Nicias Erythraeus Pinacotheca, l. 1. p. 204. Altius Aristotelis auctoritas radices egit, quam ut cujusquam vim impetumque pertimescat, viget, semperque vigebit hominis disciplina; tantumque quis existimabitur scire, quantum ex doctrinae ejusdem fontibus haustum, intelligentia compre-hensum habuerit; ac nemo, cui cor sapiat, non satius esse ducet in iis, quae ad philosophiam pertinent, cum deo, ut ita dicam, philosophorum errare, quam cum aliis recte sapere minorum gentium magistris. Itaque ille omnibus in gymnasiis, ad sapientiam properantibus, dux semper habebitur: ille Theologorum quasi militiae, adversus religionis nostrae hostes, definitiones, argumentorum copiam, et alia praeclare dicta multa, tanquam amentatas hastas elargietur, quas illa theologicis lacertis ac viribus, de coelo suppeditatis, torqueat ac vibret.

## 452 Bunftes Sauptftud. Dritter Ubichnitt.

feine Grange mehr in ihren Lobeserbebungen ju fine ben 85). Die geringe Befanntichaft, bie man bon ben Sbeen anberer Philosophen batte, und bie man erft hauptfachlich aus bem Ariftoteles, und bas meiftentheils mit einer tabelnben Rritif fennen lernte, Die Gigenthumlichfeit ber Ariftotelifchen Philofophie, Die Feinheit und Scharfe bes analptifchen Geiftes, und befonbere bie Borguglichfeit feiner Logit, bie eben fo gut jum apobittifchen ale problematifchen Denfen, jum bogmatifchen wie gum polemifchen Gebrauche bienen fonnte, und baber bas Disputiren fo febr begunftigte, mogu bie Gelehrten biefes Zeitaltere ohnehin fo geneigt maren, bas Beburf. nif ber firchlichen Dogmatit, fich an eine Philosophie angufchliegen, welche burch beftimmte Rormeln ben unftaten Gebanten einige Saltung und Reftigfeit geben, und in icharfen Linien bas Unrechte, Abmeichenbe, von ber unveranderlichen Summe ber rechtglaubigen Lebre abhalten, burch bie Rraft ber foulgerechten Schluffe ben Frevel

manns Acta philosophor. T. II. p. 326. Heur manns Acta philosophor. T. II. p. 711. Gassendi Exercitationes paradoxae, L. 1. Exerc. 2. Set sonters auch Agrippa de vanitate scientiarum, c. 54, und das Gedicht de vita et morte Aristotelis omnum philosophorum principis, welches in ben Actis philosophorum, T. III. p. 355. abgedruckt ist. Nach der dem Gedicht beigesügten Erklärung ist Aristoteles praecursor Christi in naturalibus, sicut Iohannes Baptistä fuit praecursor Christi ad praeparandam ipsi plebem persectam in gratuitis; er ist legis naturae maximus Doctor et Inventor. Aristoteles Moral wurde östers auf den Kanzeln erklärt, unter ans dern auch von Gabriel Biel, und einige Scholastiter behaupteten, daß, wenn auch das Evangelium versloren ginge, die Kirche an Aristoteles Ethit genug hätte. Acta philosoph. T. I. p. 713. Brucker Hist. Philos. T. III. p. 364. Bayle Dict. Aristote Rem. J.

Frebel bes abtrunnigen Neuerers gerichmettern tonnte 86); alles biefes, fo wie bas Geprage ber Verftanbescultur, bie Neigung und ber Gefchmad bes Zeitalters, vereinigten fich, bem Ariftoteles bas große Uebergewicht über anbere Philosophen und bie lange herrschaft in bem Mittelalter zu verschaffen.

Die Folgen biefes Unfebens find freilich jum Theil fur bie Religion, die Wiffenschaften und die Menscheit überbaupt so nachteilig gewesen, daß mehrere Gelehrte es als das ungunstigste Ereignist des Mittelalters betrachten, daß es mit der Philosophie des Uristoteles bekannt wurde. Allein wenn einmal dieses Zeitalter einen philosophischen Führer haben mußte, so war es weit besser und fur die Wiffenschaften bortheilhafter, daß Uristoteles, als Plato, unter welchen beiden nur allein die Bahl seyn konnte, den Vorzug erhielt. Denn der Reichthum an Realkenntniffen, der logische Geist, der nüchterne Verstand, die analytische Methode, welche die Geele seiner Philosophie

36) Nicias Erythraeus Pinacotheca, 1. 1. p. 204. Altius Aristotelis auctoritas radices egit, quam ut cujusquam vim impetumque pertimescat, viget, semperque vigebit hominis disciplina; tantumque quis existimabitur scire, quantum ex doctrinae ejusdem fontibus haustum, intelligentia compre-hensum habuerit; ac nemo, cui cor sapiat, non satius esse ducet in iis, quae ad philosophiam pertinent, cum deo, ut ita dicam, philosophorum errare, quam cum aliis recte sapere minorum gentium magistris. Itaque ille omnibus in gymnasiis, ad sapientiam properantibus, dux semper habebitur: ille Theologorum quasi militiae, adversus religionis nostrae hostes, definitiones, argumentorum copiam, et alia praeclare dicta multa, tanquam amentatas hastas elargietur, quas illa theologicis lacertis ac viribus, de coelo suppeditatis, torqueat ac vibret.

#### 454 Funftes Sauptftud. Dritter Abichnitt.

fophie war, fonnte wohl eine leere Formularphilofophie, ein Berfahren mit leeren Begriffen erzeugen, und baburch ben Fortschritt zu wahrer Erfenntniß aufhalten; mußte aber boch baburch zu gleicher Zeit bas Dentvermdgen cultiviren und zu höheren Unstrebungen vorbereiten. Satte aber Platos Philofophie anstatt ber Aristotelischen Eingang gefunden, so wurde sie die Richtung auf bas Ibeale, ein Bruten über Phantasiebilder, und ein Schwarmen in den ertraumten Regionen des Ueberfinnlichen hervoraebracht, und den menschlichen Geist nicht zur wissenschaftlichen Eultur vorbereitet, sondern abgefpannt und geschwächt haben 87).

Durch Ariftoteles Unfeben gewann bie Uebergeu. gung von ber Gelbftfanbigfeit ber Philo. fopbie ale Biffenichaft fefte Burgel eine Ueberzeugung, Die nur bas Stubium ber Ariftoteli. fchen, nicht Platonifchen Schriften gemabren fonnte. Denn in jenen fant man fcon einzelne Theite ber Philo. fopbie ale ein miffenschaftliches Gange bearbeitet, mab. rend in ben legten nur erft barnach geftrebt wirb. man auch ju voreilig jene Biffenschaften fur vollenbete Producte bes miffenschaftlichen Geiftes, fo erhielt boch ber Glaube an ein reales philosophifches Biffen burch bie Erfahrung bes Befundenfenns Seftigfeit. baburch murbe ber Schultheologie und bem Supernatu. ralismus ein Gegengewicht bereitet, und ber felbaftan. bige Beift bes philosophischen Forfchens angeregt, moraus enblich bie neue originale Philosophie hervorging. Freilich zeigte fich biefes Refultat nur nach einem langen

<sup>87)</sup> Man vergleiche Liebemanns Geift ber ifpes culativen Philosophie. 3 Bb. S. 331. Dees rens Geschichte bes Stubiums ber tlaffis foen Literatur, 1 Th. S. 240.

3mifdenraume, mabrent beffen bie Ariftotelifche Philofopbie bon bielen benfenben Ropfen, und einer noch grds Beren Menge blofer fclabifder Rachbeter in taufenb Schriften und Schulen vorgetragen, commentirt unb erlautert worben, fo bag es fcbien, ale wenn bie lange Sclaverei , Die Befchranfung bes Geiftes, Die Gebulb in Ertragung frember Reffeln, felbft in bem Beifte jener Philofophie liegen muffe. Der Mugenfchein fpricht gwar bafur, und boch ift er nur taufchenb. Denn jener Gelabenfinn lag vielmehr in ber Denfart berer, Die biefe Dbilofophie aufnahmen, in ber bierarchifden Gemalt, bie fcon lange ben menfcblichen Beift eingeengt batte, und melder felbft bie neu aboptirte Bbilofophie Baffen leiben mußte, in ber Giferfucht ber Lebrer und ber Lebranftal. ten, bie jebe Abmeichung von bem Bertommlichen verab. fcheueten. Baren biefe außeren Reffeln nicht gewefen, fo murbe ber menfchliche Beift, ungeachtet bes großen Unfebens, welches Ariftoteles Philosophie erhielt, boch weit fruber bie Reffeln gerbrochen, und bas frembe Gangelband verlaffen baben. Es fehlte bem Mittelalter nicht an großen Mannern, bie ihren eignen Beg geben tonnten, allein fie burften entweber nicht bervortreten, ober fie icheueten ben Wiberftanb, ober fie murben bon ber Menge übermaltiget.

Als Ariftoteles Schriften und Philosophie als ein glanzendes Sestirn in dem westlichen Europa erschienen, ba batte fich schon das System des firchlichen Glaubens vollkandig ausgebildet, die hierarchie ihre hochste Stufe erfliegen; alle weltliche Macht war ihr unterworfen, alle Schulen und Lehranstalten unter ihrer speciellen Leitung und Aufsicht. Alle Selehrte waren entweder Seistliche, oder doch der geistlichen Macht naber oder entfernter unterworfen. Es gab eine unveränderliche Norm fur das theologische Wiffen und Glauben, und zur Aufrechtbal-

#### 456 Bunftes Sauptftud. Dritter Abfchnitt.

tung berfelben eine außere Macht. Naturlich mußte biefe Norm einen großen Einfluß auf alle anbern Biffenschaften haben. Die lleberzeugung gewöhnte fich baran, ob frei ober gezwungen, biefes machte keinen großen Unterschieb, und bewirkte baburch eine Abhangigkeit bes Berftandes, welche bie freie und allfeitige Entwickelung und Eultur ber Bernunft hemmte.

Rothwendig mußte baburch bie Ariftotelifche Philofophie und bie Theologie in ein gemiffes Berbaltnif gu einander treten. Wenn jene bagu biente, Die Glaubens. fase ju bemonftriren, bie theologifchen Begriffe ju ent. wicheln und gu bestimmen, und bon biefer Geite nicht obne mobithatige Rolgen mar, fo murbe menigftens ftill. fchweigend auch bie Glaubenenorm in bie Philosophie aufgenommen, ober boch respectirt, und bem Philofophiren ein bestimmtes Biel, ein bochfter Strebepunft, namtich bie Erfenntnif bes bochften Befens und feines Berhaltniffes jur Belt angewiefen. Bei biefen Unterfuchungen batten nothwendig bie firchlichen Beftimmungen einen großen, balb fichtbaren, balb berborgenen Einfluß, ba fcon im voraus bestimmt mar, was burch bas Dachbenfen gefunden werden follte, und baburch leicht bie fubjective Ueberzeugung bestimmt wirb, als folge es aus ben gebrauchten Pramiffen auch wirflich.

Diefe Coalition beforberte gegenseitig bas feste Unfchen ber Theologie und Philosophie. Denn indem bie
Philosophie bazu blente, bie Glaubensfage ber Theologie zu bemonstriren, so mußte sie auch selbst in ber Ueberzeugung ihrer unfehlbaren Gewisheit gewinnen, und biese
theilte sich auch wieber ber Theologie mit. Daber tam
es, bag wer über Uristoteles frei urtheilte, seine Philosophie einer Prufung unterwarf, ober wohl gar Einiges
tabelte ober verwarf, so angesehen wurde, als sey er ein
Gegner

87 b) Diese Dentungsart offenbarte sich in den Streitige feiten des Ramus. Tressend sagt darüber Audomarus Talaeus in seiner Academia (bet Launoy de fortuna Aristotelis, p. 258.) Ejusdem erroris vanitas in quidusdam Aristoteleis est, qui tantum tribuunt suo magistro, ut eum Deum quendam existiment, et Aristoteli repugnare, idem propemodum esse credunt, quod naturae, veritati, Deo repugnare. Roch deutlicher aber in der Eensur der theologis schollen Facustat gegen einige dem Artstoteles 1624 entges gengesehte Thesen, welche sur sehr gespergeichte Thesen, welche sur sehr gespergenden wurden: Non modo ratione verae philosophiae, quae a multis seculis communi omnium Academiarum consensu recepta est, sed etiam quae non parum adversus principia sidei et religionis puguare deprehendantur. (Launoy Ebend. S. 313.)

#### 460 Funftes Sauptftud. Dritter Abichnite.

lebhafte Ropfe auf, benen aus Mangel an Rlugheit mes niger Burudhaltung eigen mar, und baber, menn auch nicht auf den offentlichen Rathebern, boch in Privatfchulen Case lebrten und in Disputationen ventiliren liefen, welche entweber ben Religionswahrheiten ober ben firchlichen Dogmen fcnurftracts entgegen maren, aber aus ber fremben, fich eben verbreitenden Whi-Infopbie ber Araber und bes Ariftoteles entlebnt, ober aus ben Grunbfagen berfelben entwickelt morben maren. Denn fie faben mobl ein, baf es ein großer Unterfcbieb fen smifchen Babrheiten, bie auf Grunbfagen beruben, und swifden Bahrheiten, Die blod auf Autoritat fich ftuBen, und ba beibe nicht immer mit einander übereinfimmten, und fe bie einen nicht berlaugnen wollten, bie anbern nicht umftoffen fonnten, fo balfen fie fich in bem Bebrange bamit, baf Dandes in ber Philofophie mabr und in ber Theologie falfch fenn tonne, und es alfo eine boppelte Babrbeit gebe. Dit biefer Diffinction mar aber bie theologifc gefinnte Partei nicht jufrieben, meil fie barauf brang, es tonne nur eine Babrbeit geben, bas beift, in ibrem Ginne, mas in ber Theologie als mabr gelte, muffe es auch fur bie Philofophie fenn 89). Eben baber murbe

89) Boulay T. III. p. 420. 423. In bem hier anges führten Rescripte bes Bischofs Stephan heißt es, es hatten mehrere Lehrer ber Facultat ber Kunfte offenbare und abscheuliche Irrthumer gelehrt und zum Disputiren ausgestellt, welche sie in den Schriften ber Heiben ges sunden: praesertim dum errores praedictos Gentilium soripturis muniunt, quas pro dolor ad suam imperitiam contegendam asserunt, sic cogentes, ut eis nesciant respondere. Ne autem, quod sic innuunt, asserere videantur, responsiones its palliant, quod dum cupiunt vitare Scyllam, incidunt in Charybdim. Dicunt enim, ea vera esse seaund und

#### Scholaftifche Philosophie. Dritte Periode: 461

wurde gegen alle Reuerung, und gegen die Ginmifchung ber Philosophie in die Theologie geeifert 90). Indeffen fcheint diefe firenge Aufficht und Wachfamteit gegen alle neue abweichende Lehren in der philosophischen Faculede boch jederzeit nur bei Einführung einer neuen Philosophie

cundum Philosophiam, sed non secundum fidem catholicam; quasi sint duae contrariae veritates, et quasi, contra veritatem sacrae Scripturae, sit veritas in dictis Gentilium dannatorum. (nach Collectio judiciorum de novir erroribus opera Caroli Duplessis d'Argentré. T. I. p. 175.) In Beziehung auf biese Répercien murbe burch eine Bulle bes Papstes Johannes XXI. ein Ctas tut ber Universität veranlaßt, nach welchem nullus Magister vel Bachelarius, cujuscunque facultatis fuerit, legere de cetero attentet in locis privatis libros aliquos, propter multa pericula, quae inde emergere possent, sed in locis communibus, ubi onnes possunt confluere, qui ea, quae ibi docentur, valeant reportare fideliter, exceptis duntaxat libris Grammaticalibus et Logicalibus, in quibus nulla praesumptio potest esse. Boulay ibid. p. 430.

90) Man sehe bei d'Argentré T. I. p. 259 ein Res
script des papsilichen Legaten Odo, worin gewisse Irre
thumer des Grescain verdammt werden. Quandoquidem Logici theologice et Theologi philosophice in
auis disputationibus, sicut nobis relatum est, procedentes contra praeceptum legis, sortes dominicae
hereditatis miscere et confundere non formidant:
universitatem vestram monemus et hortamur in
Domino, quatenus universi et singuli, terminis
antiquis scientiarum et facultatum, quos posuerunt
Patres nostri, contenti, poenamque maledictionis
contra transferentem terminos proximi sui in lege
positam formidantes, ita sobrie secundum Apostolos sapiatis, ut non vos novitatis aut praesumptioum notam possitis incurrere.

#### 462 Sunftes Sauptftud. Dritter Abfchnitt.

phie wirffam gemefen ju fenn 91). Rach und nach berlor fich ber Argmobn, bie Theologie befreundete fich mebr mit bem neuen Untommling, bie Lebrer ber Philosophie murben bebutfamer; bie Gage genauer, mit großerer Beftimmtheit und Umficht abgefaßt. Go nahmen bie Cenfuren naturlich immer mehr ab. Je inniger aber bie neue Philofophie und Theologie gufammentrat, befto mehr murbe es wieber auf ber anbern Geite gefabrlich, irgend einen Gas ber berrichenben Philosophie ber Drufung ju untermerfen, ober ju beftreiten, weil fich fogleich bas Befchrei ber Regermacher erbob. Bie febr baburch bie Dentfreiheit befchrantt werben mußte, leuch. tet bon felbft ein. Immer blieb bie Bernunft unter einer Urt von Bormunbichaft, und bie Bfleger ber Bernunftwiffenichaft murben beftanbig von ben Borurtbei-Ien ber Autoritat bes Reuen und Alten, von Leibenfchaf. ten mancherlei Urt befeelt, getrieben und gebrangt. Benn fich nicht unter ben Theologen felbft mehrere Darteien gebilbet, und nicht bas berichiebene Intereffe ber Beltgeiftlichen und Monche, und ber verfchiebenen 3meige ber Moncheprben bie Meinungen aus einan. ber gehalten, und Streitigfeiten veranlagt batten, fo mare ju beforgen gemefen, bag ber menfcliche Beift unter ber beffanbigen Bucht ber Dierarchie alle Energie berloren batte, und in einen Tobesfchlummer berfunten mare.

Es

<sup>91)</sup> Ein Beweis ift die Cenfur des Bifchofe von Paris Stephanus über 219 neue Irrthumer, worunter felbst einige aus des heiligen Thomas Schriften gezogen sind, vom Jahr 1276, und die noch stärkere collectio errorum in Anglia et Parisiis condemnatorum, aus eben den Zeiten. Die Irrthumer sind in 22 Kapitel georde net. d'Argontra T.I. p. 184.

Es ift alfo eine große Ungerechtigfeit, wenn man alles Rachtheilige, mas bie fcolaftifche Philosophie ent. balt, und aus ibr entfproffen ift, ber aufgenommenen Ariftotelifden Philosophie Sould gibt. Gie bat aller. bings einen Untheil baran, in wie fern fie bie Bermech. felung bes Logifchen und bes Realen in ber Erfenntnig, ben Schein, Begriffe fur Objecte ju balten, nur ju febr begunftigte; allein fie murbe, fich felbft überlaffen, bei bolliger Rreibeit bes Deutens und Drufens, eber eine Revolution aus fich erzeugt, und baburch bie Gelbfterfenntnif ber Bernunft befchleuniget baben. Die enge Berbindung mit ber Theologie aber machte, bag theils bie leeren Formalbegriffe, welche bas einzige Gebier ber Philofophie ausmachten, mit ber größten Gorgfalt ent. widelt, bestimmt und unterfchieben murben, woraus ber Geift ber Spisfinbigfeir entftanb; theils wegen ber engen Berbindung mit ber Theologie, Die noch immer, ungeachtet ber Abfonberung ber einzelnen philofophifchen Disciplinen, blieb, ben leeren Begriffen ein Inbalt angedichtet murbe, ben fie nicht hatten, woraus bie Bermanblung ber Begriffe in Objecte, bie übermäßige Bervielfaltigung ber Terminologie, und bie Bermehrung bes Bortreichthums ale reale Erfenntnig entftanb. Denn ba bas Relb bes Forfchens an fich fcon enge mar, und burch bie bierardifche herrichfucht noch mehr berengt murbe, jeder von ben Lebrern aber etwas Gigenthumli. ches befigen, fur feinen Theil etwas jur Gumme ber Renntniffe beitragen wollte, ba bie verschiebenen Darteien noch bagu fich bon einander gu unterfcheiben fuch. ten ; fo murbe burch alles biefes ber Berftanbescultur ein eignes Beprage burch gefuchte Teinheit, burch Gpis finbigfeit, gegeben.

Bei allen Mangeln ber Scholaftifchen Philosophie muß man boch ihr ben Ruhm laffen, bag ihre Pfleger

## 464 Funftes Sauptftud. Dritter Abfchnitt.

fich eifrig bestrebt haben, ber Bernunft ein eignes Gebiet ju erringen, und ber Philosophie im Gegensat ber Theologie Selbstständigkeit, so weit als es in ihren Rraften stand, ju verschaffen, und badurch ber positiven Resligion haltung und Festigseit ju sichern, und auf bem Wege, ber ihnen baju offen stand, aus Begriffen, nach ben Principien ber einmal fur wahr angenommenen Aristotelischen Philosophie mit großer Sewandtheit des Seisstes Alles Mögliche versucht, die metaphysischen Begriffe ju einem beträchtlichen Grade der Deutlichkeit erhoben, die Logit als Organon des Erkennens ausgebildet, und durch alles dieses den Grund zu der wissenschaftlichen Gründlichkeit der folgenden Zeiten gelegt haben.

Diefes Streben murbe aber auf mannigfaltige Beife eingeschrantt und aufgehalten. Ginmal mar bie Trennung ber Philosophie und Theologie erft begonnen, noch lange nicht vollenbet. Daber bauerte bie Bermengung ber pofitiven und Bernunftmabrbeiten noch lange fort, und hinderte bie unbefangene Schapung bes Bermogens und Unbermogens ber Bernunft, und bas 3u. ructommen bon ben vergeblichen Berfuchen, Gachen bemonftriren gu wollen, bie fich gar nicht miffen laffen. 3meitens. Der Realismus erhielt burch bie neue Befanntichaft ber Ariftotelifchen Philofophie bas enticheibenbfte Uebergewicht. Dan glaubte in Begriffen bas Befen ber Dinge an fich ju ertennen, und baber burch Entwickelung und Beffimmung berfelben bie Summe ber realen Erfenntnif gu vermehren, Der Rampf mit bem Mominalismus hatte fich faft gang aus ben Schulen berloren, und es murbe beffelben nur noch als einer Antiquitat bifforifch gebacht. Drittens. Der foftematifche Beift murbe nicht in gleichem Grabe geubt, meil bie haupttenbeng nur immer auf bie Entwickelung und Befestigung eines fcon borbanbenen Onftems ging; weif bas

bad Borurtheil bed Unfebene balb an bie Dronung ber philofophifchen Schriften bes Ariftoteles, balb an bie Rolge ber Materien bes Magiftere ber Gentengen gewebnt batte. Diefes mar und blieb bie gewohnliche Drbnung fur ben Bortrag ber Philosophie und ber Theo. logie, jeboch fo, baf man in biefer auch philosophische, und in fener auch theologifche Begenftanbe abbanbelte. Ge gelangte man nun ju einer vollftanbigen Ueberficht bes Bangen. Daber blieben auch Die eigenen Berfuche bes MIberte, Thomas und Unberer in ber Theologie in Rudficht auf foftematifche Drbnung und Bollftanbig. feit noch weit jurud, und wenn Re in ben Erflarungen bes Uriftoteles ober bes Combarbs Lebren ber Rirche und ber Philofophie neben einander fellten und ju vereinigen fuchten, fo mar biefes nicht eine foftematifche Bereinis gung burch Berleitung aus einem Princip, fonbern mebe Coordination von Erfenniniffen, Die in Rudficht auf bas Dbject vermandt maren, aber aus berfchiebenen Erfennt. nifguellen fammten. Biertens. Sieraus entftanb eine große Ginformigfeit, welche noch mehr burch bie einmal feffgefeste Dorm bes Biffens und Glaubens vermebrt murbe. Diefe Ginengung bes Berftanbes auf ein unveranderliches Geleis binberte bie Erweiterung und Entwif. telung bes Denfvermogens, und murbe fur bie miffen-Schaftliche Gultur gulett eine gangliche Erftarrung betporgebracht haben, wenn nicht bas einmal angeregte Streben, etwas Gemiffes fur Die Uebergeugung burch bie Bernunft ju finden, Die Bereinigung bes Uriftoteles mit ber Theologie, ber Reichthum an Problemen in Uriftoteles Schriften, bie bialeftifche Manier, Ginmurfe aufzusuchen und fie ju lofen, Die baburch entftebenben Disputationen, ber Betteifer ber Lebrer, einander in bem Scharffinn gu übertreffen, Die Begriffe feiner gu theis len und gu unterfcheiben, und bie Eiferfucht ber Dar-Cennem. Gefd. d. Philof: VIII. 2b. @ g

466 Funftes Sauptflud. Dritter Abichnitt.

teien noch bie Thatigfeit ber Denffraft in Bewegung erbalten batte.

Bon bem Dofficismus und ber Schmarmerei finben wir in biefer Periode feltener Meugerungen, ale in ber borigen. Diefes mar eine Rolge ber groferen Berr. fchaft, welche Ariftoteles erhalten batte, und von bem borguglichen Berthe, ben man auf bie theoretifche Berfanbescultur feste. Dur jumeilen marfen fich einige, welche in ber burren Schulphilosophie feine Dahrung fur ibr Ders fanben, ber Doftif und ben Traumen bes Deuplatonismus in bie Urme, ober vermarfen überhaupt bas Getreibe bes bigleftifchen Geiftes, um ben theologifchen Blauben befto fefter ju balten. Bir merben baber baupt. fachlich biejenigen Scholaftifchen Lebrer bier charafterifiren, welche fich auf ber fpefulativen Laufbabn ausgezeichnet haben, entweber burch groffere Scharfe und Deutlich. feit bes Denfens, ober burch einen gemiffen Grab bon Driginalitat. Es fann bier unmöglich eine vollftanbige Darftellung aller ihrer fpeculativen Unterfuchungen unb ber Refultate, Die fie gefunden haben, gegeben merben, theile wegen bes ju großen und mannigfaltigen Stoffes, theils megen ber Einformigfeit ber Begenftanbe, ber Refultate und ber bialeftifchen Behandlung, welche fich burch eine Menge bon Gegenfagen, Ginmenbungen, Gegengrunden und Unterfcheibungen faum einen Beg jum beutlichen Denfen und gur Entscheibung einer Frage babnt. Da inbeffen boch fich ein Fortfcbritt in ber Bebandlung berfelben Begenftanbe offenbaret, wenn er auch oft nur in einem weiter getriebenen Berfpalten und Unter-Scheiben ber Begriffe, in Auffuchung neuer Grunbe, unb in bem Intereffe ber großeren Spigfindigfeit und Abftraction beftebt, fo bietet und biefe allgemeine Sopit einen Stoff bar, an welchem wir bas Befen und fortfcreiten

Der erfte Scholaftifer, bei meldem bie Renntnif ber Mr flotelifd - Arabifchen Philosophie fichtbar wird, ife Alexander bon Salas, ein Englander, bet ben Beinamen von bem Rlofter gleiches Damene in ber Graffchaft Glocefter, morin er ergogen morben, erhalten bat. Er mar fcon ju ber Burbe eines Archibiaconus binaufgeftiegen, ale ibn ber Rubm ber Parifer Uniper. fitat und Biffbegierbe nach Baris fubrte. Er murbe biet Doctor ber Theologie und ein berühmter Lebrer berfel. Das Bert, über meldes er feine theologifchen Borlefungen bielt, maren bes Combarben Gentengen. Beil er fur biefelben bie ftrenge follogiftifche Rorm mablte, Die Einwendungen und Die Beantwortung berfelben in Schluffen vortrug, und baburch bem theologie fchen Onfteme ben Schein bon unübertrefflicher Brund. lichteit und Bundigfeit gab, fo erhielt er ben Damen Doctor irrefragabilis. Daraus ift fein Com. mentar über bie Gentengen gefloffen, melder auch ben Titel Summa theologiae fubrt. Außer ber follogiftis fchen form gebort ibm an bemfelben nichte eigenthumlich an. Denn ben theologifchen Stoff entlebnte er von feinen nachften Borgangern, ben Rirchenbatern, ben phi-

#### 468 Funftes Sauptflud. Dritter Mbfchnitt.

lofophifchen aber aus Ariftoteles, Dionpfius dem Areopagiten, Boethius, Augustin und Avicenna. Er flust fich alfo blos auf Autoritaten, und ift in fo fern weniger Philosoph. Er ertlarte auch Aristoteles Werk von der Geele, und gab badurch ben Ton fur feine Nachfolger an.

Debr philofophifcher Ropf mar feln Zeitgenoffe, Bilbelm aus Aubergne (Arvernus), ber auch Parisiensis beift, weil er feit 1228 Bifchof ju Paris Geine Renntnig ber Philosophie mar ausgebreis teter, ale bee Alexander bon Salas; benn er hatte mehr Arabifche Bhilofophen, außer Avicenna ben Alfarabius, Mlgagel und Averroes, flubirt, und er fubret auch meb. rere untergeschobene Schriften bes hermes Erismegiffus, bie jest jum Theil, wie es fcheint, nicht mehr vorhanden find , als bas Buch de deo deorum an. Er band fich nicht allein an Ariftoteles, fonbern nahm auch auf Die Grunbfage bes Plato Rudficht, beftritt manche Behaup. tungen bes Ariftoteles, und berarbeitete überhaupt bie Materialien, bie ibm feine große Gelebrfamfeit barbot, ale ein bentenber Ropf, ber nicht einfeitig bem fpecula. tiven Intereffe folgte, fonbern auch bamit bas prattifche verband. Daber begieben fich einige feiner theologifch . bbilofopbifchen Schriften auf Begenftanbe ber Moral, 1. B. de virtutibus, vitiis et peccatis, de moribus, de tentationibus et resistentiis, de meritis, In feiner Abhandlung de immortalitate animae fucht er bie Unfterblichfeit ber Geele aus Bernunftgrunben gu Cein größeres Bert de universo ift bemeifen. eine Urt bon Detaphpfit, vorzüglich ber überfinnlichen, geiftigen Wefen. Gein liberaler Beift offenbaret fich auch in bem freieren, gufammenbangenben Bortrage unb in ber reineren Sprache. Er behauptete Die Gingigfeit ber Belt aus bem Grunbe, weil fie ein Inbegriff aller Dinge

Dinge ift, und alles, mas nur immer ein Ding genannt

gang ber Urfachen fen unmöglich, auf 93). Die Emanation ber Belt verwarf er aus ontologischen Grunden, und behauptete eine Schopfung, von welcher er bie Erflarung gab. Dadurch, baß Gott bachte, bie Belt folle ba fenn, ift fie entstanden. Er berief fich jur Beflatigung diefer Ertlarung auf die Erfahrungen von Men-

<sup>92)</sup> Guilielmus Parisiensis de universo. Oper.

T. II. p. 571. 796. 93) Ebenbas. p. 657.

#### 470 Funftes Sauptflud. Dritter Abidnitt.

fchen, welche burch bas blofe Denten von Gegenffanben und Sanblungen biefe mirtlich machten. Gin Philofoph bachte mit großer Lebhaftigfeit, baf ein Ramcel fallen merbe, und es fiel mirtlich. Durch biefes fchaffenbe Denfen bat Gott auch beim Unfange ber Belt bie Gefete und ben Lauf ber Dinge angeordner und vorher beffimmt. Daber leitet er Die gottliche Borfebung ab. Bott fonnte bie Dinge, nachbem er fie gefchaffen batte, nicht fich felbft burchaus überlaffen, benn fonft batte er fie ihrem Untergange überlaffen, mas fich mit feiner Beiebeit und Gute nicht reimen tagt. Er mußte baber ben Dingen Rrafte berleiben, fich felbft ju erhalten und ju regieren, morin eben bie Borfebung beftebt. Die Borfebung gebet nicht allein auf bas Allgemeine, wie Ariftoreles behauptet batte, fonbern auch auf bas Gpeciellfte, Rleinfte und Unbebeutenbfte, wie aus ber 3med. maffigfeit ber Raturbinge, ihrer Birfungen und ber 3ufammenftimmung jum Gangen erhellet. Das Uebel in ber Belt fuchte er mit ber gottlichen Borfebung burch allerlei Raifonnemens in Ginflang ju bringen, Die wenig befriedigend finb. Die fleineren Thiere, fagte er, merben bon ben großeren gefreffen; allein es gebort mit gu. ibrer Bestimmung, bag fie gefreffen merben. Furcht. Bare und verheerende Maturmirfungen, wie Ungewitter, Erobeben, Geuchen, ber Tob und anbere Leiben, bie bas Menfchengefchlecht treffen tonnen, follen bas folge Ders bes Menfchen bemutbigen und gur Grommigfeit bewegen. Gelbft bie gafter find in ber Belt ba, um burch thre fcheusliche Geffalt und Rolgen Die Menfchen abgufcbreden und auf ben Beg ber Tugend ju fubren 94). Dieraus wiberlegte er auch bie lebre von bem gatalis. mus. Die Reihe ber Urfachen und Birfungen fann nicht abfolut nothm ibig fenn, ba ibr erfter Unfang ein freier

<sup>94)</sup> Ebendas. p. 578. 581. 746. 711. 713. seq.

Mit bes Coopfers ift. Die vernanftigen Befen in bet Belt merben nicht burch nothwendige Urfachen beftimmt, fonbern fie bestimmen fich felbft nach Rreibeit. Gelbft Die Rothwendigfeit einer Reihe phyfifcher Urfachen ift gu bezweifeln. Die Birfung tann freilich nicht fehlen, menn bie gange vollenbete Reibe ber Bebingungen gegeben ift: es folget aber baraus gar nicht nothwenbig, bag biefe Reihe ber Bebingungen vollenbet fenn muffe, bag feine bon ben Bedingungen außenbleiben, ober nicht auch anbere erfolgen tonne 95). Die Gigenfchaften Bottes entwickelte er mit Scharffinn. Bie fich bie Unveranderlichfeit ber Ertenntnig Gottes mit ber Beranberlichfeit ber Dinge vertrage, erflarte er auf folgenbe Beife. Die menfchliche Erfenntnig wird burch bie Begenftanbe von Mugen bestimmt, und muß fich nach biefen richten; fie fann alfo nicht ohne Beranberung im Menfchen felbft veranbert merben. Die Erfenntnig Gottes bagegen ift in ibm felbft gegrunbet, nicht von ben Gegenfanben bestimmt, und baber von ihnen unabbangig. Durch Die Beranberung ber Dbiecte fann baber Gottes Ertenntniß felbft nicht veranbert merben. Gott bat 211les von aller Emigfeit ber vor Mugen, und feine Erfennt. nif fann burch bas Bergangliche meber Bumache noch Abnahme leiben. Denn bie Zeit und Emigfeit haben nichts mit einander gemein 96). Den Begriff ber Einfachbeit und Untheilbarfeit Gottes fuchte er fo mit ber Maggegenwart ju bereinigen, bag er fich bie lette als eine geiftige Musbehnung borftellte, fo wie ein Gattungebegriff bie Inbibibuen begreift, ohne fie torperlich ju um. faffen 97). Die Geiftigfeit ber Geele fuchte er burch bie

<sup>95)</sup> Chendaf. p. 743. 744.

<sup>96)</sup> Ebenbaf. p. 737. 645. 649.

<sup>97)</sup> Cbenbaf. p. 867.

#### 472 Funftes Sauptflud. Dritter Ubichnitt.

bie Berfchiebenheit ber Geele vom Rorper gu bemeifen. Die Thatigfeiten ber Geele find bom Rorper unabhangig, oft ben Gefegen, nach welchen biefer mirtt, gerabegu entgegengefest. Das Denfen gebet um fo beffer bon Statten, je mehr man von bem forperlichen Buffande abftrabirt; bei ber Abnahme ber Rorperfrafte ift oft eine Bunahme ber Geelenfrafte bemerflich, wie in manchen Rrantheiten; ber Berftand benft fich als Einheit und als ein Ganges, bas nicht in Theile gertrennt ift. Die Seele muß baber in bem Rorper fur fich befteben und einfach fenn. Daraus leitet er auch ihre Unfterblichfeit ab, berbinbet aber auch bamit einen moralifchen lebergeugungs. Es berricht in bem gegenmartigen Leben ein Digverhaltnig gwifchen Berbienft und Schulb , Belob. nung und Strafe. Da biefes ber gottlichen Gerechtig. feit miberfpricht, fo muffen wir anf eine Fortbauer nach bem Tobe fchliegen, in welcher jenes Difberhaltniß ausgeglichen wirb. Rach biefer Unficht fonnte er bie Geelenwanderung nicht annehmen, gegen welche er mehrere apagogifche Grunde vorbringt 98). - Bir fubren noch jum Schluffe Bilbelme Unterfcheibung ber berfchiebenen Bebeutungen bes Begriffe Babrheit an, welche weit mehr Deutlichfeit enthalt, als bes Unfelmus Unterfchei. bung, und wie bas Uebrige feinen bellen Ropf berrath. Die Bahrheit ift 1) Die Gache felbft; 2) bas Gegen. theil bes Scheine: man nennet Menfchen falfch, welche außerlich anbere fcheinen, ale fie innerlich finb; 3) Befreiung bon Bermifchung : reines Gilber beißt mabres achtes Gitber; 4) bas Befen ber Dinge, melches in ber Definition ausgebruckt wirb; 5) bas Befen bee Schopfere, ober ber Schopfer felbft, in Berglei. dung mit welchem Alles Schein ift, inbem bas eigent-

Guilielmus Parisiensis de immortalitate animae, T. I. p. 315.

liche und mabre Senn nur von ihm allein prabicirt werben tann; 6) bie Abmefenheit bes Biberfpruches in ben Gaben, (ober logifche Babrheit) 99).

Bilbelme Zeitgenoffe, Bincent, mit bem Bung. men bon Beaubais (Bellovacensis), meil er bafelbft entweber geboren worben, ober in ben Dominica. nerorben getreten mar, geichnete fich meniger burch Gelbftbenten, ale burch Sammlerfleiß aus. Da ibn ber Ronig Lubmig ber Beilige in bie Abten Ronaumont tommen lief, um ibn ale Borlefer ju gebrauchen, unb ibm bie Ergiebung feiner Rinber übertrug, fo batte er Belegenheit, einen großeren Bucherichas ju benuten, als fonft einem Privatmanne bamale moglich mar. Diefes führte ihn auf ben Gebanten, eine Art von Encotlopabie ju fchreiben, morin er uber alle bamaligen 3meige bet menfchlichen Erfenntnif aus ben Schriften jenet Beit, fo wie aus ben Ueberfegungen ber Alten und Araber, beren Befanntichaft er burch felne Belefenheit gemacht batte, nach einer gemiffen Dronung Stellen famm. lete, und bier und ba mit feinen eigenen Gebanten ber-Er nannte biefes Berf Speculum, welche Auffdrift febr paffend ift, weil er in bemfelben gleich. fam bie Strafen aus einer Menge bon Schriften in einen Brennpunft vereinigte, und ju gleicher Zeit auch ein Bemalbe bon bem bamaligen Buftanbe ber miffenfchaftlichen Literatur geichnete. Bon ben brei speculis, Die von ibm vorbanden find, bem naturali, historiali und doctrinali, fann une nur bier ber lette intereffiren. Diefes Speculum doctrinale ift mit einem religiofen Beifte gefdrieben , um Etwas jur Erfenntnig und Berebrung Bottes und jum Dienft ber Religion benjutragen,

<sup>99)</sup> Guilielmus Parisiensis de universo. T. II. p. 749.

## 474 Funftes Sauptftud. Dritter Ubfchnitt.

ba alle fogenannte freie Runfte ber gottlichen Biffen-Schaft ober ber Theologie, welche bie Ronigin aller Bif-Schaften ift, bienen muffen; ungeachtet er mit großer Be-Scheibenheit bon bemfelben, ale einer blogen Compila. tion, fpricht, und von fich bie Unmagung eines Dolp. biftors ablebnt, weil er nicht die Ubficht babe, bie fcmlerigften Geiten ber Wiffenfchaften ju erortern, fonbern nur bie leichteften Beftanbtheile, in welchen man boch nicht unmiffend fenn burfe, barguftellen; fo erhebt er boch bie Brauchbarteit beffelben jur Ermedung bes religiofen Ginnes, jum weiteren Unbau jeber Runft und Biffenfchaft, jum Bebuf einer nublichen Lecture, jum Bebrauch bes Dredigens und Disputirens, gar febr 100). Begenmartig bat es feinen anbern, als literarifchen Rugen mehr, um ben bamaligen Buftanb ber Biffen. fchaften ju erfennen. Wir feben aus biefem Spiegel, wie bas Unfeben bes Uriftoteles im Steigen mar. Bincent führt beinahe aus allen Schriften bes Uriftoteles Stellen an, nennt fcon mehrere Compenbien philofophifcher Disciplinen unter bem Ramen Summa, j. B. de anima;

nole. Prologus. c. t. 4. Certus enim sum et confido in Domino, hoc ipsum opus non solum mihi, sed omni studiose legenti non parum utilitatis afferre, non solum ad Deum per se et creaturas visibiles et invisibiles cognoscendum et per hoc diligendum et cor suum in devotionem caritatis multorum doctorum ignitis sententiis et exemplis excitandum, verum ad praedicandum, ad legendum, ad disputandum, ad solvendum, nec non generaliter ad unumquemque fere modum et genus artis cujuslibet mere explicandum. — c. 7. Accedit ad hoc, quod omnes artes di inae scientiae tanquam reginae famulantur; unde et illae, quae liberales vocantur, plerumque in assertionem ecclesiastici dogmatis assumuntur.

er unterscheibet Logica vetus und nova, Metaphysica vetus und nova, mo er unter ber neuen logif und Detaphofit bie ju feiner Beit erft wieber in Umlauf ge-Brachten Uriftotelifchen Schriften über biefe Disciplinen berfieht tot). Die Detaphpfit, movon er in bem 17. 3. banbelt, ift jest nichte weiter, ale eine Reihe bon ontologifchen Begriffen, ober philosophische Termis nologie jur Beffimmung ber realen Dbjecte, porguglich aus Ariffoteles und ben Arabern, bon benen er mehrere als feine Borganger anführt, entlebnt, wiewohl er ben bd. beren 2med ber Detaphnfit als einer Biffenfchaft von bem Dinge, beffen Eintheilungen und Principien überhaupt, und inebefondere von ben geiftigen Gubffangen mobl fennet, und biefer Biffenfchaft bie bochfte Ctufe anweifet. Heber bas eigentliche Dbject berfelben, ob es Gott ober bas Ding überhaupt fen, mar man auch bamale icon Den Musbrud Quidditas fur bas Befen, meldes burch bie Definition ausgebrudt wirb, finben wir fcon ben ibm; er mußte alfo mohl fcon im Gebrauche fenn 102). Go grof aber auch immer ber Merth ift, ber ber Detaphofit in ben angeführten Stellen bes Ariftoteles, ber Araber und bes Dichael Scotus beigelegt mirb, fo muß fie boch in bem folgenben Buche, bas bon ber Theologie banbelt, bas Saupt bor biefer Bif. fenschaft beugen. Denn bie Theologie ift gottliche Beis. beit, melde alle Philosophen auch burch bie groffte Unftrengung ber Bernunft nicht erreichen fonnten. find alfo Theologie und Metaphpfit noch bon einanber getrennt; fle treten aber bon nun an bei ber Majoritat in immer großere Berbindung. In bem 24 - 29. B.

<sup>101)</sup> Vincentii Speculum doctrinale. L. XVI. c. 173. XVII. c. 56. Bulaeus Hist. Univ. Paris. T. III. p. 280.

<sup>102)</sup> Vincentius l. c. L. XVII. c. 59. 65.

## 476 Bunftes Sauptftud. Dritter Abichnitt.

ift eine reichhaltige Sammlung von Beobachtungen und Philosophemen über die menschliche Seele — unstreitig bas Intereffanteste in bem ganzen Berte. Aber es ift boch nur eine unter gewiffe Rubriten gebrachte, nicht weiter verarbeitete Stoffsammlung, aus welcher man siehet, welche Begriffe und aus welchen Quellen sie aus den früsberen Zeiten in das Mittelalter herüber gefommen sind. Die Berte des hugo und Richard von St. Victor sind, außer den Schriften ber Aristotelifer und Araber, die am meisten gebrauchte Fundgrube.

Uebrigens ift Bincent Realift, unb er theilt uber bie Reglitat ber allgemeinen Begriffe - eine Frage, bie jest nun wieber baufiger vorfommt - feine Unficht mit, inbem er bie brei in Borphpre Ginleitung gu ben Rategorien fcon aufgeworfenen Fragen: eriftirt bas Allgemeine mirflich außer uns, ober ift es blog Gebantenbing; ift es forperlicher ober unterperlicher Ratur; und in bem legten galle, eriftitt es abgefonbert bon ben Ginnengegenftanben ober Inbinibuen, ober ift es nur in benfelben porbanben? beantwortet. Diefe Fragen find gwar junachft von ben Gattungen und Arten aufgeworfen worben, weil biefes bie Saupt. begriffe find, worauf fich bie übrigen, grunden, fie gelten aber auch bon allen. Er erinnert im boraus, bag blefe Fragen forobl fur ben logiter, als fur ben Detaphofiter, aber in verfchiebener Rudficht, geboren. fich geboren fie fur ben Letten, weil biefer bon bem Dinge überbau pt banbelt, welches in bas Allgemeine und Befonbere getheilt wirb. Der Logiter befchaftiget fich mit benfelbe n nur in fo fern, ale fie ju Prabifaten blenen tonnen. Jene brei Fragen beziehen fich auf ein oreif tes Gen , namlich auf bas Genn, in fo fern es Den Deta Phyfiter, Mathematiter und Phyfiter gebort;

## 478 Funftes Sauptftud. Dritter Mbfchnitt.

finb. Erftens es gibt eine Biffenfchaft berfelben; biefes tonnte nicht fenn, wenn fie nicht etwas Reales ma. ren. Denn bas, mas nicht ift, laft fich nicht miffen. 3meitens. Das Ding wird eingetheilt in bas Allgemeine und Befondere; bas Eingetheilte muß aber von ben Gin. theilungegliebern prabicirt merben. Drittens. Urifto. teles fagt, bas Allgemeine ift mabrer, ale bas Befonbere, es ift nothwendig und bebarrlich. Go ift ber Bemeis leicht geführt, ohne baß bie eigentliche Frage ibret Entideibung im Beringften naber gebracht murbe. Sier. auf fubrt er bie Einmurfe gegen Die Realitat ber Uni. Plato fagt, Die Joeen maren in bem berfalien an. gottlichen Berftanbe, ebe fie in bie Rorper famen; Boething aber, bas Allgemeine wird gebacht, bas Befonbere empfunben. Rerner fagt man, alles, mas mirflich ift. ift ber Babl nach ein Einzelmefen, und bas find bie Uni. verfalien nicht, fonft murben fle ein Individuum fenn. Rerner fagt Ariftoteles in feinem Buch bon ber Geele, bas Univerfale fen entweber Richts, ober es fen bas Cpatere, Abgeleitete. Diefes lette aber fcbeint nicht ber Rall ju fenn, ba ber Schluf bon bem Magemeinen auf bas Befondere nicht umgefehrt wirb. Daraus folat alfo, baf bas Univerfale gar Diches ift 105). Rerner bad Univerfale fonnte nicht jur Birflichfeit gelangen burch bie Schopfung, benn fonft mare es Etwas bestimmtes (hoc aliquid) und einzelnes; nicht burch bie Beugung, benn fonft mare es, wie alles Erzeugbare, gerftorbar ; nicht

105) Vicentius ibid. L. III. c. 8. Sunt igitur in rerum natura, quod concedimus. Sed contra haec objicitur, quod idem videtur esse solum in intellectu et non simpliciter: juxta supra dictam Platonis sententiam. Nam dicit ipse Plato, quod genus et species ydeae erant in mente divina, antequam in corpora prodirent. Dicit quoque Boethius, quod universale est, dum intelligitur, particulare,

burch Runft und menfcliches Birten, benn ba mare es aufammengefest, und ben einem und bem anbern berfcbiebentlich mobificabel, ba es boch einfach und ben al-Ien ibentifch ift; auch nicht burch ben Bufall, benn ba mare es nicht mothwenbig. Ferner mußte bas Univerfale, wenn es Realitat batte, entweber Gines ober Bieles fenn. In bem erften Falle murbe es nicht in vielen Objecten fenn, welches boch Ariftoteles behauptet, ba Eines und Bieles entgegengefest, und bas Entgegengefeste nicht in bem Entgegengefesten ift. In bem letten Ralle aber murbe man feine Einbeit in ben Dingen feben, ba ble Bielen Inbivibnen finb. - Muf ben erften Ginwurf antworter er: bie Univerfalien find nicht all:in in bem Berftanbe, fonbern auch in ber Gache. Denn bie Menfchen . Inbivibuen baben eine gemiffe Ratur, bie humanitat, gemeinschaftlich, beren megen jebes Indibi. buum Merich beift. Diefe Ratur, an ber alle Theil nehmen, ift bas Univerfale, und bie fpecielle Mebnlich. feit berfelben. Bon bem Berftanbe wird biefe Mebnlich. feit inbeffen außer ben Inbibibuen genommen. fo wie feine Linie ohne Materie fenn fann, barum aber ber Berftand nicht irrig ift, ber fie ohne Materie benft, weil in Diefem Denten feine 216fonberung von ber Da. terie, fondern nur bie Linie, ohne Rudficht auf bie Materie, gebacht wirb; fo fann auch bas Univerfale, ohne Rudficht auf Inbivibuen, gebacht merben, wenn es auch nicht außer ben Individuen und

ticulare, dum sentitur. Item quidquid est, ideo est, quia unum numero et singulare est; universalis autem non sic, quod sic essent hoc aliquid. Praeterea dicit Aristoteles in libro de anima, quod universale aut nihil est, aut posterius est. Sed posterius esse non videtur, quum ab universali ad particulare consequentis non convertitur; ergo nihil esse probatur.

## 480 Funftes Sauptftud. Dritter Abichnitt.

bon benfelben abgefonbere ift 106). - Plato fprach bon ben Uniberfalien nicht nach bem mas fie finb, fonbern bon einer Mebnlichfeit berfelben, welche von Emigfeit in bem gottlichen Berftanbe mar, fo wie in bem Berftanbe bes Runftlere nicht Die Band ift, ebe fie von ibm gemacht wirb, fonbern nur die Mehnlichfeit (bas Bilb) berfelben. Diefe emigen Bilber ber Dinge nannte Blato Ibeen ober Universalien, weil nach ihrer Mehnlichfeit Alles gemacht worben ift. Es ift nur ber einzige Unter. fchieb, baf bie Bilber ber Dinge in bem Berftanbe eines menfcblichen Runftlere von ben Mufenbingen fommen, bei bem gottlichen Berftanbe aber bie Gache umgefehrt ift 107). Boethius Borte berechtigen nicht ju bem Schluffe, bag bie Univerfalien nur in bem Berftanbe find, fonbern beftimmen nur basjenige, mas ber Berfant feiner Datur nach borguftellen bestimmt ift. Der Sinn nimmt bas Gingelne mabr, ber Berftanb aber bas Mages

- 106) Vincentius L. III. c. g. Ad primum respondeo, quod universalia non solum in intellectu sunt, sed et in re. Nam homines individua quandam inter se naturam communem participant, quae est humanitas, per quam unumquodque dicitur homo, et illa a quolibet corum participata dicitur universale, et est similitudo specialis ipsorum. Ab ipso tamen intellectu accipitur praeter individua. Sicut enim linea quaevis non possit esse praeter materiam, non tamen falsus est intellectus, qui capit eam sine materia, quia non intelligit eam separari a materia, sed intelligit eam non habito respectu ad materiam, et bene hoc potest; sic et universale licet absque singularibus vel praeter singularia non sit, potest tamen intelligi non habito respectu ad ea.
- 107) Vincentius ibid. Plato vero non loquebatur de universali secundum id quod est, sed de similitudine universalis, quae erat in mente divina ab acterno.

Milgemeine, nachbem es von ben Gingelnen abftrabirt morben. - Das Univerfale ift in Rudfict auf bas Genn in ber Birflichfeit (esse naturae) bad Gpatere. Denn bie Ratur mirft guerft an fich in bem Befonberen, und mittelbarer Beife in bem Allgemeinen. Diefes ift Die Sprache bes Ariftoteles ale eines Maturphilofophen in feinem Buche bon ber Geele. Aber in Rudficht auf bas Cepn in ber Bernunft (esse rationis) ift bas Ullgemeine eber; bie Bernunft faßt erft bas Allgemeine, und burch biefes bas Befonbere 108). - Das Allge. meine geber burch Zeugung binuber in bie Birflichfeit, bod nicht urfprunglich, fonbern mitt ibar. Denn wenn ein Individuum geboren ift, wird auch mittelbarer Beife ber Denich erzeuget 109). Das Gine bat mebrere Debeutungen.

seterno, sicut nec paries est in mente artificis, antequam fiat, sed similitudo parietis. Has igitur seternas rerum similitudines appellavit Plato ydeas sive universalia, quoniam ad barum similitudinem fighant individua. In hoc tamen est differentia, quod similitudo in mente artificis humani fit a rebus, quae sunt extra, ibi autem e converso.

- 108) Vincentius ibid. Ad aliud dicitur, quod quantum ad esse naturae posterius est universale. Natura namque primo et per se operatur in singulari et ex consequenti in universali. Et sic loquitur Aristoteles in libro de anima tanquam philosophus naturalis scilicet. Sed quantum ad esse rationis prius est universale, quia ratio primo capit universale et ex consequenti particulare. Hoc modo debetur ei consequentia,
- 109) Vincentius ibid. Ad aliud dicendum, quod universale egreditur in esse per generationem, non tamen primo, sed ex consequenti, quia generato forte generatur ex consequenti homo. Et hoc habetur in sex principiis, quod scilicet natura occulte operatur in his.

### 482 Funftes Sauptflud. Dritter Abichnitt.

beutungen. Man nennt Eines (unum) balb megen ber Untheilharteit, wie ben Puntt, balb megen ber Stetig-feit, wie bie Linie, balb megen Gattung und Art, wie bas Universale. Diefes lette bat eine Bielbeit unter fich, ber es aber nicht entgegen gefest mirb.

Die Universalien find nicht forper-3meite Frage. lich. Denn alles Rorperliche ift jufammengefest, gerfterbar und finnlich; bas Allgemeine aber einfach, ungerftorbar und bentbar. Man wenbet freilich ein, baf ber Rorper eine Urt ber Grofe, eine forperliche Gub. fant, eine Urt ber Gubftang, bie Urt aber ein Allgemeines und alfo forperlich fen, ferner, bag bas Unforper. liche bon bem Rorperlichen nicht prabicirt merben fonne, bas Univerfale Menfch alfo forperlich fepn muffe, weil es fouft nicht bom Gofrates ausgefagt werden tonnte. Allein barauf muß man erwiebern, bag bie Universalia an fich gwar unterperlich finb, aber burch ihre Inbibi. buen berforpert werben (incorporantur). Daber ift ber Cap, jeber Rorper ift forperlich, mabr bon bem Rorper, in fo fern er eine einzelne forperliche Gubftang ift, aber nicht, in fo fern er eine allgemeine Grofe ift 110).

Die britte Frage betrifft ben Streit bes Ariftoteles und bes Plato. Ariftoteles fagte, die Univerfalien fepen in ben Gingelnen, Plato aber, fie fepen abgesondert von ben Einzelwesen in bem gottlichen Verstande. Jur Auflosung dieses Streites bienet die Bemertung, daß Plato die Achnlichkeit der Universalien, Aristoteles aber bas Seyn und Wesen berfelben in Betrachtung ziehet, und baher behauptet der Letzte richtig, daß die Universalien in den Individuen find. Das Allgemeine hat eine doppelte

Das Universale ift bie mabre Form ber Individuen. Die Form ift aber doppelt. Die eine ift ber eine Be-ftandtheil bes Zusammengefesten, welche baber nicht von bem Gangen pradicirt werden tann; die andere folgt auf bas Zusammengefeste, und biefe fann von dem Zusammengefesten, ba fie mit bemfelben identisch ift, wohl D b 2

111) Vincentius ibid. c. XI. Solutio de praedicta philosophorum dissensione: potest dici, quod Plato considerabat similitudinem universalis, Aristoteles considerabat esse ejus; unde secundum ejus intentionem dicendum est, universalia esse in singulanbus. Ad id quod contra objectum est de elen his: dicendum est, quod duplex est susa, per quam universale contrahit suum esse. Habet enim causam materialem ipsa singularia; unde dicitur in sex principiis, quod omnis communites a sing laritate procedit. Quantum ad istam causam, non est universale unum praeter multa, sed unum in multis, sicut in posterioribus dicitur. Habet etiam causam efficientem scilicet intelle tum abstrahentem commune a particularibus. Unde dicit Boerhins, quod unumquodque universalium substantiam suam sumit non ex his, ex quibus est, i. e. ex singularibus, sed ex his, a quibus efficitur, i. e. ab intellectibus Quantum igitur ad istam causam est unum extra omnia sicut dicitur in elem hs, et hoc est ejus esse, quod dici solet habituale.

prabicirt werben, wie bie humanitas von jebem Men. fchen. Diefe form ift in jebem Inbivibuum nach allen ihren biffinitiven Theilen, b. b. ale ein Ganges, meil fie einfach ift, und von einem Orte nur gufallig, bas ift in feinem Individuum aufgenommen wird "12).

Bulest wirft er noch bie Frage auf, ob bie Uni. berfalien Gachen ober Borte fenen, welche fcon in ber erften Rrage enthalten mar. Er fest noch folgenbe Grunbe bingu. Porphprius nennt fie Cachen. Das Untverfale ift bei allen ibentifch, aber nicht bie Borte und Ramen. 218 Gachen werben fie von bem Metaphnfifer, bon bem Logifer aber als bie Befchaffenbeit eines Bortes jur Bezeichnung einer irgent einem Befdlecht coordinirten Cache (conditio vocis signatae rei coordinabilis in genere) betrachtet "3).

Go groß inbeffen bas Unfeben bes Uriftoteles bei biefem Schriftsteller ift, fo follte es boch noch weit bober ffeigen. Den Grund bagu legten bie Ausleger bes Uriftoteles unter ben Scholaftifern, beren Reibe MIbert ber Große eröffnet. Diefer Mann, ber bie Bemunberung feiner Beit wegen feiner ausgebreiteten Renntnig ber Philosophie und Theologie erhielt, mar ju Lauingen in Schwaben 1193, ober nach Anbern 1205, aus bem abelichen Befchlecht ber bon Ballftabt geboren. Geiner Studien wegen ging er nach Pabua, und legte ba.

<sup>112)</sup> Vincentius L. III. c. 11. Si vero quaeritur, utrum hoc universale homo sit in quolibet homine secundum se totum an secundum partem, dicendum est, quod secundum se totum, i. e. secundum quamlibet sui partem diffinitivam, quia simplex est, nec a loco capitur, nisi per accidens, i. e. in suo singulari, non autem secundum quamlibet sui partem subjectivam est in quolibet homine.

<sup>113)</sup> Vincentius L. III. c. 12.

felbft nicht ohne Beffegung mancher Sinberniffe einen auten Grund in ben Schulfenntniffen ber bamaligen Beit. Mehrere Erfcheinungen ber Jungfrau Maria ftartten feinen Duth und Rleiß, jugleich aber auch feinen Ent. fcblug, in ben Dominicanerorben ju treten, melches 1221 gefchab, entichieben feine Reigung fur bie Philofopbie, und benahmen ibm bie gurcht, burch bie Philofopbie feine Rechtglaubigfeit einzubuffen 114). feinen anhaltenben Bleif, burch bas Studium ber Schrif. ten bes Ariftoteles und ber Araber . fammelte er fich einen folden Schat von Gelebrfamfeit, und erwarb fich einen folden Rubm, baf er ale ein Gelehrter, berglei. chen es noch nicht gegeben babe, angeftaunt, und fobalb er Dominicaner geworben mar, auch ale gebrer gu Coln und barauf auch ju Daris gebraucht, und ichon 1237 jum Generalvitar, und zwei Jahre barauf jum Dro. pincial bes Orbens in Deutschland gemablt murbe. 3m 3. 1260 murbe er Bifchof von Regensburg, welche Durbe er aber nach zwei Sahren wieber nieberlegte , fich in fein Rloftet ju Coln jurudjog, mo er, einige Gefchafts.

114) Es ift in ber Jugenbgeichichte bes A'bert noch vieles Duntle, und in ben Berichten ber Schriftftele ler vieles Biberiprechenbe. Borguglich ift ber Puntt, ob Albert in feiner Jugend fo ichwach am Beritande geweien, bag er nur burd übernaturlichen Beiftand ber Maria biefes naturliche Binbernif habe übermins ben toinen, und nachher fo große Ginfichten erlangt hobe bag bae Oprichwort entstanden fen; Albertus repe te ex asino factus philosophus et ex philosopho asinus, ober ob er, wie andere ergablen, eis nen auten, aber langiamen Berftanb beieffen, und burd ungeneinen glaß und Unitrengung fich empor gearb itet b be. Ein greiter Duntt ift ber, ob M gnus ein Kami ten . ober ein Beiname gewefen fen. Der britte Dunte betrifft bie Arage, mo Alberten querft Die große Achtung gegen ben Arifioteles eingebrägt

### 486 Funftes Sauptflud. Dritter Ubichnitt.

fcaftetreifen abgerechnet, bie an feinen Tob 1280 blieb, uno fich gang ben Biffenfchaften und ber fillen Betrachtung weihete.

Wenn wir einen Blid auf Alberte ausgebreitete Belefenbeit, feine mannigfaltigen Renntniffe, unb auf bie vielen, alle 3meige bes menfchlichen Biffens umfaf. fenden Edriften merfen, fo erfcheint uns bie Bemunde. rung feiner Beitgenoffen febr begreiflich. Er batte au-Ber Uriftoteles und beffen griechifchen Commentatoren, The. miftius und Proclus, bem Dionpfius bem Areopagiren, bem hermes Erismegiffus, ben Lateinern Cicero unb Apulejus, außer ben Rirchenvatern, auch Die meiften ph tofophifchen Schriften ber Araber, Die Berfe ber gelehrten Juben, Dofes Maimonibes, Rabbi David und Maat, bie mieber aus ben Urabern gefchopit batten, fiubiret. Er umfaßte bie Theologie feiner Beit, Die Arifto. telifche Philofophie, und biefe erregte feine Bigbegierbe auch auf bie Naturbefchreibung, bie Mathemarit unb Phofit. Er fdrieb Commentare uber alle Schriften bes Mittoteles, welche funf Banbe in ber Gammlung feiner Berfe ausmachen, uber ben Areopagiten, uber bie Gentengen

worben, und wie er es habe wagen konnen, ungeacht tet bes papitlichen Berbots die Schiften beffelben gu commentiren. Der Grund zu seiner Borliebe muß, wie uns scheint, schon in Pabua gelegt worben seun, wo auch das papstiche Berbot, welches hauptsächlich bie Pariser Universitat anging, weniger bekannt, ober früher vergessen worben seyn konnte. Bielleicht hate ten die Legenden von den Ericheinungen der Maria den Zwef, unsere neuen Artitoteliker gegen mensche liche Ansechungen sicher zu stellen. Daber muffen sie auch in die Zeit geseh werden, wo er schon ein Zdalling der Dominicaner war, nicht in die frühere Lebensperiode, wie Liedemann und Buble, der jenem nachergahtt, thut.

tenten bes Lombarben, und aufer mebreren Muslegungen ber Bibel und Abhandlungen, noch ein Goftem ber Theologie. Durch biefe Maffe bon Renntniffen, Die er umfafte, ift feine literarifche Thatigfeit fur fein an folchen Renntniffen armes Zeitalter nicht ohne Rugen gemefen, murbe aber noch mobithatiger gemefen fenn, wenn nicht ber Geift feiner Zeit ber Erweiterung bes Gebiets bes Berftanbes wiberftrebt, und er felbft burch bie übertriebene Achtung gegen ben Ariftoteles jufallig bie Urfache geworben mare, baf bie Gentengen bes gombarbs und Die Philosophie bes Ariffoteles ber Dittelpuntt aller Beftrebungen bes menfcblichen Berftanbes Denn bie Bewunderung bes Albert, bas Emporftreben bes Dominicanerorbens, ber Betteifer bes Frangiscanerorbens, bie Begunftigung, melde biefe beiben Orben bon ben Bapften erhielten, bas Unfeben, welches Ariftoteles und Combard fcon borber erlangt batten, und mehrere anbere Urfachen vereinigten fich, bem Beifpiele, bas er gegeben batte, nachjufolgen, auf bielErflarung ber Gentengen bes lombarden und ber philofopbifchen Schriften bes Ariftoteles ausschließlich alles Streben ju richten, ober vielmehr, ba bie Gentengen fcon ein Mobebuch geworben maren, bie literarifche Thatigfeit amifchen ber Theologie und Philofophie gu thei. Diefes batte gweierlei gur Folge. Die Philofophie trat Erftens ale eine felbftfanbige Biffenfchaft neben Die Theologie; benn bie Schriften bes Ariftoteles, welche bon allen bebeutenben Lebrern commentirt murben, waren ber Stamm, burch melden bie Philosophie nunmehr feft wurgelte in bem occibentalifchen Boben. 3mei. tens bie Theologie und Philosophie traten in engere Ber. bindung gufammen. Denn ba die Theologen hauptfache lich biejenigen maren, welche bie Ariftotelifche Philofo. phie bearbeiteten, fo mußte biefer fpater bingugefommene Ctamm menfchlicher Erfenntniffe nothwendig ber Theo. legie,

### 488 Funftes Sauptflud. Dritter Ubichnitt.

logie als bem alteren untergeordnet werden, jumal ba bie lette fur gottlichen Urfprungs und ichon barum fur bie hochfte Wiffenschaft gehalten ward. Da beide ichon als gegebene Wiffenschaften vorhanden waren, so forschtte man teiner auf ben Grund, und untersuchte baber auch nie recht bas Verhaltniß beider zu einander. Aber immer blieben fie als coordinirte oder subordinirte Wiffenschaften in einer engen Verbindung. Dieses bewirfte nun vorzüglich Albert burch seine große Verchrung gegen ben Aristoteles; baher er auch Aristoteles Affe genannt wurde 114 b).

Albert befaß feinen originalen philosophischen Seift; er hatte einmal ben Ariftoteles in ber Philosophie, und ben Lombard in ber Theologie jum Führer gewählt, und suchte nur beren Gedanken auf bem analytischen Wege mehr Deutlichkeit und Ausführlichkeit zu geben, burch Zusammenstellung verschiedener Anfichten, Zweifel, Einwurfe, und burch Auflösung berfelben Einbeit, Consequenz und Grundlichkeit in ben philosophischen Cagen berzustellen. Den Stoff bazu schöpfte er größtentheils aus andern Schriftstellern, wozu ihm die große

anglitudinem omnifariae doctrinae magnus dictus fuit in omni philosophia peripatetica peritissimus. Hinc et a pleriaque simia Aristotelis appellatus est, qui et nimium vino secularis scientiae ebriatus sapientiam humanam, ne dicam philosophiam profanam, divinis literis copulare ausus est, quique dialecticam contentiosam, spinosam et garrulam sacratissimae et purissimae non pertimuit permiscere theologiae, novum et philosophicum modum sacras docendi et explanandi literas suis tradens sequacibus; theologistarum sectae, quae ab eo Albertistarum dicitur, dux et monarcha excellens.

grofe Belefenheit fehr zu Statten fam. Darin besteher nun eigentlich bas ganze Berdienst bes Albert. Er befaß bazu einen hellen und geubten Berstand, und Fertigkeit in ber Dialektik, aber nicht die Sprachkenntnis und bie philologischen Borübungen und die Kenntnis ber Geschichte ber Philosophie 115), um ben reinen Aristotelismus zu entwickeln, und das Dunkle in den Schriften des Aristoteles vollkommen beutlich zu machen. Da er eine fehlerhafte Ueberschung des Aristoteles aus Mangel der griechischen Sprachkenntnis gebrauchen mußte, und diese nicht verbessern konnte 116), und zur Erklärung

115) Ein Beweis von ber Unfunde bes Albert ift feine Ertlarung von ben Epituraern und Stattern. Die erften, fagt er, haben daher ihren Damen, weil fie auf ber faulen Saut lagen (supra cutem), ober fich um unnuge Dinge befummerten (supercurantes ). Auf diefe Art beurtheilte namlich ber große Saufe ber Griechen die Philosophen, und gab ihnen baber biefe Benennung. In ber Rolge verftanb man unter Epiturdern oberflächliche Ropfe. Die Stoffer was ren Leute, welche Lieber machten (cantilenas fa-cientes), und in ben Gaulengangen ihr Befen tries ben. Die erften Philosophen fleibeten ihre Bebanten in Berje ein, und fangen biefe in ben Sallen ab; baher wurden fie Sallensteher (Stoiter) genannt. Albertus T. V. p. 530. 551. Et macht die Epiturder und Stoiter ju den altesten Phitosophen, die noch por Sofrates und Plato gelebt haben, und führt de praedicabilibus p. 17. an, baß Plato ben Cab feiner Philosophie, Das Theilbare fey ans untheilbaren Theis Ien gufammengefebt, von ben Spifurdern angenommen habe. In ber Phpfit fahrt er brei Grunde bes Des ratlite gegen bie Realitat ber Daturmiffenichaft an, an welche biefer Philosoph gar nicht benten tonnte. T. II p. 3.

116) In ber Borrebe ju ben Berten bes Albert mirb feine Ereue in ber Ertlarung bes Aifftoteles geruhmt,

# 490 Funftes Sauptftud. Dritter Ubichnitt.

bie leberfegungen ber griechischen und grabifchen Musle. ger nebrauchen mußte, melde meiftentheils ben Uriftoteles burch ein frembes Mebium anfaben, fo mußte bie Ariftotelifche Philosophie burch die Muslegung bes 216bert einen gan; fremben Charafter erhalten. Durch bie Abreibung berfcbiebenartiger 3been, burch bie Muefuhrlichfeit feiner Erflarung, felbft burch bie mortliche Daraphrafe, bat er oft ben Ginn bee Stagiriten nicht ber-Randlicher gemacht, fonbern burch ben Wortfchmall und ben nicht febr flaren Mudbruck mehr verbuntelt. Die Beibebaltung der wenig foftematifchen gorm, von welcher Uri-Roccles nur erft bie grobften Grundzuge entworfen batte, bermehrte Die Dunfelbeit, ba bie Matertalien viel meiter aus einander getrieben und bermehrt murben. Daber ift auch bas Berbienft bes Albert als Ausleger bes Urifoteles nicht febr boch anguichlagen, auch wenn man auf bie großen Schwierigfeiten Rudficht nimmt, mit welchen er ju tampfen batte. Inbeffen brachte er in feinen Com. mentaren über ben Ariftoteles bei feinen Zeitgenoffen eine grofe Menge bon philofophifchen Begriffen in grofferen Umlauf, erweiterte ben Blick auf eine Menge bon neuen Gegenftanben, brachte viele Probleme gur Sprache, eroffrete baburch einen weitern Spielraum fur ben bialeftifchen Beift feiner Beit, und trug jur Ausbilbung ber großeren Reinheit und Gubtilitat nicht wenig bei. Ginige Begriffe erhielten baburch eine großere analptifche Deutlichfeit, und in ber Bestimmung berfelben, fo wie in ber Auflofung einiger Schwierigfeiten, ging er gumeilen

fa baß man von ihm sagen tonne, entweber folgt Als bert bem Aristoteles, ober Aristoteles bem Albert. Unde interpretando Aristotelem tantam ipsius verbis sidem adhibuit, ut corruptissimam translationem commentatus mon mutaverit, imo inincorruptissimam ipsam corruptionem multis in locis servaverit.

che Darftellung aber einen ju großen Raum einnehmen murbe, fo muffen wir und begnugen, nur bie hauptpunfte anzufuhren, welche bie folgenden Denter am meiften beschäftiget haben, an benen baher auch ber Geift ber Speculation am besten bemerflich gemacht werben

fann.

Die Logif behandelt Albert fehr ausführlich in feinen Commentarien über bie zum Organon gehörigen Schriften, wozu noch bes Gilberts von Poitiers Abhandlung von den fechs Principien kommt, die Albert ebenfalls erkläret hat. Einige in die Einleitung der Logif gehörige Fragen, 3. B ob die Logif eine Wiffenschaft, ein Theil der Philosophie sep, welches ihr eigentlicher Gegenstand, ihre Theile und Ruben sep, werden in dem Commentar der Porphyrischen Einleitung, oder in seinem Buche de praedicabitibus untersucht, abweichende Behauptungen darüber mit ihren Gründen angeführt und entschieden. Diese Untersuchungen auf die Bahn gebracht zu haben, gehört zu dem Berdienst des Albert.

## 492 Funftes Sauptflud. Dritter Abschnitt.

Die Logit ift ibm bie Biffenichaft bon bem allgemeinen Berfahren ber Biffenfchaft, aus bem Befannten bas Unbefannte ju er. fennen. 3br Dbject ift nicht ber Enllogiemus, weil es aufer bemfelben noch anbere Urten bes Raifonnements und bes Schliegens gibt, nicht bie Gprache, fondern bas Echlieffen, und mittelbarer Beife Die Sprache 116 b). Die Louit bat gwei Theile, bie Theorie ber Defi. nitionen, und bie Theorie ber Schluffe. Denn alles, mas Begenftand ber Unterfuchung fenn fann, ift entweber bas Dichtzufammengefeste (incomplexum), bei welchem bie Frage nur ift, mas ift es; ober bas Bufammengefette, wo bie Frage ift, ob es mabr ober falfc Jenes erfennet man burch bie Definition, biefes burch Schluffe. Bon ber Theorie ber Definitionen ift, wie er erinnert, weber ju ben Urabern, noch ju ben Dc. cibentalen, Etwas gefommen. Go einfeitig Diefe Unficht ift, fo mirb boch ber Dugen ber logit, ale bie unentbebrliche Bedingung alles wiffenfchaftlichen Berfab. rens, recht gut ins licht gefest.

In bemfelben Buche fommt er auch auf bie berubmte Streitfrage wegen ber Universalien, und erörtert bie vom Bincentius angegebenen brei hauptpunfte, ob fie gleich nicht gur Logit gehoren, ausführlich. Diefes

sapientia contemplativa, docens, qualiter et per quae devenitur per notum ad ignoti notitiam, oportet necessario, quod logica sit de hujusmodi rationis instrumento, per quod acquiritur per notum ignoti sciencia in omni eo, quod de ignoto notum efficitur. Hoc autem est argumentatio, secundum quod argumentatio est ratiocinatio mentem arguens et convincens per habitudinem noti ad ignotum de iguoti scientia. gefdiebet auch noch an mehreren Drten, und noch aufer. bem in emer befondere bogu bestimmten Schrift de inteilectu et intelligibili. Er führet bie Grunde für bie Mominaliffen und Real ften weirlaufrig auf, unb entfcheibet fur ben Real smus. Indeffen barf man bod feine grunoliche Unterfudung bes Gtreite ermarten, mell er que Butoritaten ober aus Capen ber Deripatitis fchen Philosophie, Die als unumfiellich gewiß gehalten murben, Die Enticheibung ableitet 117). Dit Uebergebung ber ubrigen Buntre wollen wir und bier nur auf Die Realitat ber Univerfalien einfchranfen. Buerft merben bie Grunde berjenigen angeführt, melde behaupteten, bie Univerfalien find nur in bem Berfande, nicht in ben Dingen vorbanden. Deun Erftens, alles Birfliche ift in ben Dingen aufer und immer nur inbivibuel, und ale mirtlich nur in jebem befonberen Dinge enthalten. Das Allgemeine bingegen fommt in vielen Dingen vor, wird von vielen probicirt; es fann baber nicht etwas Birfliches in ben Dingen fenn, befonbere ba Uriftoteles in feiner Detaphofit behaupret, bag bas Gepn bes Befonderen und Allgemeinen ibentifch ift, und bie Realgrunde aller Dinge nicht allgemein, wie Plato behauptet, fonbern particular finb. ten 8. Das Allgemeine ift gang einfach und rein von alfer Materie, und bie Materie fann bas Mugemeine in biefer Reinheit nicht aufnehmen. Da aber bas Allgemeine als einfache form nothwendig irgendmo fenn muß, und in ber Materie nicht ift, fo muß es allein in ber Geele ober in bem Berftande fenn. Drittens. Bare bas allge. meine

p. 246. Nobis autem consentiendum videtur primae sententiae, quod videlicet solum intelligibile sit universale et nullum particulare omnino; quia sic tradit conc diter tota secta Peripateticorum.

### 494 Funftes Sauptflud. Dritter Ubichnitt.

meine eine Realitat, fo murbe baburch bas Magemeine mit bem Jobividuellen, worin es feyn foll, jufammen fallen, und bann aller Unterfchied swifthen ben Inbividuen, felbft in Begiebung auf Realitat, gernichtet werden. Denn wenn man urtheilt: Gofrates ift ein Menfc, ober ein Thier, fo muß bas Prabis fat Menfch ober Thier ibentifch fenn mit Gofrates, benn fonft mare ber Cap falfch. Auf eben bie Art ift bas Prabitat bes Plato ibentifch mit bem Gubject. lich mufte Plato und Gofrates identifch fenn, ba Dinge, welche mit einem und bemfelben übereinftimmen, auch unter einander übereinstimmen. Dber es mußte bas Maemeine Menfch und Thier in bem Gofrates mas andere fenn, ale in bem Plato, welches falfch ift, ba nach bem Porphyrius burch bie Theilnahme eines Begriffe mehrere Denfchen ein Menfch finb. Biertens. Die form wird burch bie Materie individualifirt; bie individualifirte form gibt bem Individuum fein Cenn. Co mirb alfo Rorm und Materie individuell, und es fann baber bon ber Form und Materie, bie in einem Individuum ift, nichte mehr in andern Ind widuen fenn. Das Allgemeine ift alfo feine Realitat in ber Cache, fonbern nur in bem Berftanbe, ba es in vielen möglichen Dingen, bie jugleich genommen merben, borgefiellt wird. Und barin ftimmen auch faft alle Peripatetifer, Avicenna, Algazel, Averroes und Abubefr sufammen.

Diefe Behauptung nehmen mehrere Lateiner bon nicht geringem Unfeben nicht an, sondern fie behaupten, daß das Allgemeine in einer gewiffen Rudeficht in ben Dingen fep. Denn wenn es nicht in ben Dingen ware, so konnte es auch nicht in Babrbeit bon ben Dingen producirt werden, zumal da es zum Wefen des Allgemeinen gehort, daß es in jedem feiner IndiInbibibuen gang ift. Ferner wirb nur burch badjenige, mas mirtlich bie form bes Dinges ift, jebes Ding gebacht. Das Allgemeine ift aber allein Dbject bes Denfens; folglich muß es bie form ber Dinge und etwas Reales in benfelben fenn. Enblich ift nichte mabtes in ben Dingen, als mas gang und eine in vielen ift unb bon bielen gilt. Denn es berliert ben Grund feines Genne nicht baburch, bag es in vielen ift; baburch, baß es aber bon blelen gilt, enthalt es bas reale, fubffangielle ober accibentale Befen. Das Allgemeine muß alfo in ben Dingen fenn "18).

Albert mablt ben Mittelmeg swiften biefen beiben Ertremen, und babnt fich benfelben burch folgende Unterfcbeibungen. Das Befen febes Dinges fann auf eine boppelte Beife betrachtet merben; einmal an fit, in wie fern es von aller Materie verfchieben ift, gweitens in wie fern es in ber Materie ober in bem Inbividuum individualifirt ift. In jenem Falle wird es entweber abfolut

118) Albertus ibid. p. 247. Sed quidam non mediocris auctoritatis viri inter Latinos, quibos ista sententia non placuit, asserentes universale secundum aliquid esse in rebus. Si enim in re non esset, de re vere non praedicaretur, praecipue cum haec sit natura universalis, quod in quolibet suorum particularium est fotum. Adhuc autem res nulla intelligitur, nisi per id, quod vere est forms rei. Cum ergo universale sit quod intelligitur, oportet quod sit vere forma rei: et sic est aliquid in rebus. Amplius autem nihil est verius in rebus, quam id quod est totum et unum in multis et de multis: non enim amittit rationem essendi in rebus per hoc quod est in multis; per hoc autem, quod est de multis, habet quod est in eis vera eorum essentia existens substantialis vel accidentalis: oportet ergo, quod universale sit vere in rebus, cum ipsum sit unum in multis,

### 496 Funftes Sauptfluck. Dritter Ubfchnitt.

für fich betrachtet, und bann ift es abfolut fur fich, Gins in fich eriftirent, und bat fein anderes Gepu, als bas Genn eines folden Befens. Dber es mirb betrachtet, in fo fern es fabig ift, bas Dafenn vielen andern mitgutheilen, wenn es auch baffelbe nicht wirflich mittbeilet. In biefer Rudficht ift es bas Allgemeine; benn jebes Befen, bas vielen mittheilbar ift, ift bas Mugemeine, wenn es auch nur Ginem bas Genn gibt, wie bie Conne, Mond; benn bag es nicht mehreren wirflich mitgetheilt wirb, fommt baber, bag alle Materie, melder Diefe Korm mittbeilbar ift, fcon unter biefer form enthalten, und wie an bem Simmel und ber Welt fcon beftimmt ift. Dach biefer Sabigfeit, in vielen ju eriftiren, ift bas allgemeine in einem Au-Benbinge; aber nach ber Birflichteit bes Dafenns in bielen ift es nur in bem Ber. fande 119). - Das Allgemeine, als in ber Materie porbanben, ift wieberum gwiefach bestimmbar: Erftens

110) Albertus ibid. Uno quidem modo prout est essentia quaedam absoluta in seipsa, et sic vocatur essentia, et est unum quid in se existens, nec habet esse nisi talis essentiae, et sic est una sola. Alio modo ut ei convenit communicabilitas secundum aptitudinem, et hoc accidit ei ex hoc, quod est essentia apta dare multis esse, etiamsi nunquam dat illud, et sic proprie vocatur universale; omnis enim essentia communicabilis multis universale est, etiamsi actu nunquam dat esse, nisi uni soli, sicut sol et luna et jupiter et hujusmodi; formae enim substantiales talium communicabiles sunt, et quod non communicantur actu, contingit ex hoc, quod tota materia, cui illa forma communicabilis est, jam continetur sub forma, sicut in coelo et mundo est determinatum. Per hanc igitur aptitudinem universale est in re extra, sed secundum actum existendi in multis non est nisi in intellectu,

ale Enbe ober Bollendung ber Erzeugung ober Bufam. menfegung bes bon ber Materie begebrten Befens, moburch es feine Bollenbung erhalt. und ba beift es, Die Birflichfeit (actus) ift individuell und bestimmt. 2meitens, in fo fern es bad gange (bollenbete) Befen bes Dinges it; in Diefer Rudficht heift es bie Quibbitat, und ift hier fcon wieber bestimmt, indibibnal firt unb bem Dinge eigenthumlich. Man barf es nicht fur unge. reimt balten, bag bie form bas gange Befen bes Dinges fen, benn bie Daterie enthalt gar nichts von bem Befen, und liegt gar nicht in bem 3med ber Datur. Ronnte bie Form in ihrem Birten ohne Materie fenn, fo murbe fie gar nicht in bie Materie eingeführt merben; ba aber Diefes nicht fenn fann, fo ift bie Materie erforberlich nicht jum Genn, fonbern jur Beftimmung bes Genns. In Diefer legten Rudficht wird bie Form prabicirt bon bem Dinge, beffen gorm fie ift; und wirb burch bie Abftraction bes Berftanbes bas Allgemeine. Daber tommt bie Sabigfeit ber Mittheilharfeit bes allgemeinen auf ben Aft bes Berftanbes in bem Abfonbern bon ben Individuen jurud 130). Dan fiebet, mie menia

120) Albertus ibid. Prout autem jam participatur ab eo in quo est, adhue duplicem habet considerationem. Unam quidem prout est finis generationis vel compositionis substantiae desideratae a materia vel eo, in quo est, cui dat esse et perfectionem, et sic vocatur actus et est particularis et determinata. Secundo aurem modo prout ipsa est totum esse rei, et sic vocatur quidditas, et sic iterum est determinata, particularizata et propria. Necest putandum inconveniens, quod forma dicitur totum esse rei, quia materia nihil est de esse rei. nec intenditur a natura; quia si esse posset forma in operatione sine ipsa, nunquam induceretur in materiam; sed quis hoc e se non potest, ideo requiritur materia non ad esse, sed ad ipsius esse Eennem. Beid. b. Bbilof. VIII. Eb. 3 1

## 498 Bunftes Sauptflud. Dritter Abichnitt.

wenig Albert ben Mittelweg ju treffen verftand, ba er reiner Realift ift, und bei ber Emanationslehre, ber er anhing, es fenn mußte, und bei ber Erdrterung ber Streitfrage immer bie Realitat ber allgemeinen Begriffe vorausfest, weil er von bem Grundfase ausging, baß basjenige, ohne welches feine wissenschaftliche Erkenntniß möglich fep, etwas Wirkliches fenn muffe.

Die Metaphofit befchaftigte ben Albert nicht meniger, ale bie Logit. Allerbinge bat fie burch feine Bemubung, ober vielmehr burch bie Benugung ber Ura. ber, febr viel an Umfang gewonnen, wenn gleich wenig an miffenschaftlichem Gehalte. Die Detaphofit ift ibm blos Ontologie. Denn es war fcon unter ben Arabern ftreitig morben : meldes eigentlich bas Dbject ber De. taphpfit fep, ob bie Urfache ale Urfache, ober Gott, ober bas Ding als Ding. Albert entfchieb ben Streit fur bie lette Behauptung, weil bie Metaphpfif bie erfte Biffenfchaft fen, welche bie Principien aller übrigen Biffenschaften beducire, und bas Ding ale Ding bas Sochfte und Allgemeinfte fen, bas fein Brincip uber fich babe, aus bem aber bie Principien aller Dinge berflie. Ben 121). Es wird alfo in ber Metaphpfit bas Ding als

determinationem. Hoc ergo ultimo considerata forma praedicatur de re, cujus est forma, et sio separata per intellectum est universale in intellectu; et ideo aptitudo suae communicabilitatis reducitur ad actum in intellectu separante ipsum ab individuantibus.

ran) Alberti Metaphysica, T. III. p. 3, 4. Cum enim sit prima ista inter omnes scientias, oportet quod ipsa sit de primo, hoc autem est ens, et stabiliat omnium particularium principia tam complexa, quam incomplexa, nec stabiliri possunt nisi per ea, quae sunt ipsis priora, et non sunt eis aliqua priora uisi et entis secundum quod ens princi-

als Ding nebft bemjenigen betrachtet, mas bemfelben an fich gutommt. Er balt fich babet an bie Rategorientafel bes Ariftoteles. Die Beftimmungen bes Dinges claffi. ficiret er auf folgende Beife. Das Ding ale bas abe folut Erfte und Einfache, bon meldem baber feine Definceion moglich ift, wird an fich ober in einem Unbern betrachtet. In bem letten galle verhalt es fich ju bem Unbern entweber, wie bie Urfache bes Cenne beffelben, bann ift es bie mefentliche Form, bie Quibbitat und Gubffang bes Undern, ober wie die Birfung bes Genne bes Undern, bann ift es bas Accideng beffelben. Die mefentliche Form ober Quidbitat ift in dem Anbern nicht wie in einem Gubjecte, fonbern wie in einer fubjectiven Materie; bingegen bas Uccibeng ift in bem Unbern, wie in einem Gubjecte. Daber ift bie fub. jectipe Daterie nicht in einem Anbern, wie in einem Subjecte, und ift baber Cubftang; aber alles, mas in einem Unbern als einem Gubjecte ift, ift in ber Gub. fang ber Materie, aber nicht umgefebrt 122). Gebes Ding ift eine. mahr und gut. Das Eine, Babre und Gute find namlich von gleicher Musbehnung mit bem Dinge, und machen feine mefentlichen Beftimmungen and. Die Form gibt bem Dinge Ginbeit, benn fie begrangt es, und macht es in fich felbft, fo lange es Ding bleibt, untrennbar. Daber ift Die Ginbelt bie nachfte Eigenschaft bes Dinges. Wenn man auf bas fiebet, mas aus der form entfpringt, fo erhalt man 912 ben

pia, non quidem principient ens, cum ipsum sit principium omnium primum, sed principia, quae sunt ex ente secundum quod ens est. oportet quod omnium principia per istam scientiam stabiliantur per hoc, quod ipsa est de ente, quod primum est omnium fundamentum in nullo penitus ante se fundatum

122) Alberti Metaphysica. T. III. p. 176.

### 500 Bunftes Sauptftud. Dritter Abichnitt.

ben Begriff bes Bahren. Denn burch biefes wirb es im Genn unterschieben, es lagt fich unterfcheiben, es ift, was es ift, b. b. es hat Bahrheit. In Rudficht auf feinen 3 med bat bas Ding Gute; benn es bienet irgend mogu 123). Ueber bie Berbaltniffe mar ein Streit entftanben, ob fie etwas Reelles in ben Dingen, ober nur in bem Berftanbe vorhanben fepen. Er ent. fcheibet ibn babin, bag bad Berbaltnif in ber Gache. bie Begiebung aber (respectus) in ber Geele fen, mo. burch bie Gache felbft noch nicht bollig aufgetlart merben tonnte, inbem bie Borftellung und bas Dbject berfelben nicht genug unterfcbieben wirb 124). Diefes ift auch ber gall bei ber Unterfcheibung ber Emigfeit, bes Mebum und ber Beit, Die er bem Begriff ber Dauer unterordnet, ohne ju bemerfen, bag in ber Dauer ichon Reit borausgefest wirb. Die bauernbe Erifteng ift entmeber unbegrangt, unabgetheilt, burchaus einfach, Emigfeit; ober ohne Enbe gwar, aber nicht ohne alle Abtheilung, nicht burchaus einfach, Mevum, ober enb. lich fliegend, veranberlich und fucceffiv, Beit 125). Form und Materie find gwei hauptbegriffe des Aris ftotelifchen reinen und mobificirten Gufteme. Albert bat fich viel Dube gegeben, fie aufzuhellen, und bie aus bem conftitutiven Gebrauch berfelben fcon unter ben Arabern entftanbenen Schwierigfeiten auszugleichen. Die Araber batten balb Materie und form als real berfchieben, balb ale nur burch Abftraction trennbar betrachtet. Albert ift ber erften Deinung, aber er berbindet bamit bie Behauptung, baß form nicht

<sup>123)</sup> Alberti Summa Theologiae. T. XVII. p. 112, 158 seq.

<sup>184)</sup> Alberti Metaphysica. T. III. p. 207.

<sup>125)</sup> Alberti Summa Theologias. P. I. Tract. V. qu, 23. membr. 4.

<sup>126)</sup> Alberti Metaphysica. T. III. p. 177. Ex omnibus ergo inductis concluditur, quod corpus in eo, quod corpus est substantia corporalis, est substantia continua, in qua possunt poni tres diametri orthogonaliter se secantes in omni parte sui: et secundum hanc formam omne corpus aequaliter est corpus omni corpori.

## 502 Fünftes Sauptftud. Dritter Abfchnitt.

gultig fich verhalt, wenn fie auch nie bon ber Stetigfeit getreunt ift 127). Demnach ift bie Materie nicht von ber erften form trennbar, fo baf fie mirflich obne fie erifteren tonnte 128). Dan fege, Die Materie eriftire obne bie form, mas wenigstens moglich ift, fo ift fie entweber theilbar, ober nicht theilbar. 3ft bas Erfte, fo ift fie fcon Rorper, weil bie Theilbarteit nur bem Continuum gufommt, und Continuitat Gigenfchaft bes Rorpers ift. 3ft bas 3meite, fo ift ihr bie Untheilbar. feit entweder mefentlich ober jufallig. Das Erfte fann nicht fenn, weil fonft aus ihr nie ein Rorper merben tonnte, ba jeber Rorper theilbar fenn muß. Das zweite fann aber eben fo menig fepu, benn alebann batte bie Materie ein Accibent, welches aus bem noch nicht vollig (burch bie Rorm) bestimmten Gubjecte entfprungen mare, ba boch ein Gubject nicht eber ein Acciben; baben fann, bie es felbft vollftanbig ift. Rerner wenn man fest, baf bie Materie bon aller form, auch ber bes Rorpers überhaupt, getrennt fen, fo wird fie unbestimmt fenn, und mas ihr als einem Getrennten und alfo Ginfachen autommt.

- substantia corporea secundum quod est substantia corporea secundum quod est substantia corporea, est aliquid in potentia, et aliquid in effectu. In potentia enim est id, quod est susceptibilis dimensionis secundum actum; in actu autem est corpus continuum, et in eo, quod est continuum, est compositum ex forma continuitatis et materia, quod est hyle, quee de se aequaliter se habet ad continuum et incontinuum, liset a continuo nunquam separetur.
- \$28) Albertus ibid. p. 178. Licet autem corpus sit compositum ex materia et forma, et corporeitas prima, quae est formasubstantialis corporis, nou sit nisi continuitas apta penetrari tribus diametris tamen hyle non est separabile ab hujusmodi forma prima, ita quod realiter actu existat sine ea.

jutommt, ihr wefentlich fenn. Alfo mußte fie wefentlich unbestimmt fenn. Run wird aber die Materie burch Ausbehnung und Maß (die Form) bestimmt; also mußte fie burch die Annahme der Form verheren, was ihr wefentlich ift, welches unmöglich ift 129).

Much bie Korm bes Rorpere fann ib. rem Genn nach nicht bon ber Materie ge. trennt merben. Denn obgleich bie Materie, in fo fern fie Gubffang und Sundament ift, bon ber form, und bie Rorm, in fo fern fie Subftang ift, bon ber Da. terie verfchieben ift, obgleich feine bon biefen Gubftangen fich auf bie andere begieht, noch eine bie Urfache ber anbern ift, (benn bie Daterie ift nicht Urfache bon ber Form ber Gubftang, ba bas Mogliche nicht bie Urfache bes Birflichen fenn fann, bie gorm ift aber eben fo menig Urfache, bag bie Materie Materie, ober baf fe Subftang ift); fo ift bie form boch bie Urfache, baf Die Materie in ber Wirflichfeit ift, weil bie Form ber Materie bas wirfliche Genn gibt, nicht in wie fern fie biefe ober jene Rorm, fonbern in wie fern fie Rorm über. baupt ift. Daber ift fie burch bie Rolge ber Rormen im. mer in Birflichfeit, und bie Berftorung ber einen Form ift bie Erzeugung einer anbern. Go ift es auch bei ben Dingen, Die nicht erzeugt werben. Immer ift bie Da.

nateria a forma corporis, separetur. Et constat, quod separata erit indeterminata; quod autem separatae materiae et simplici convenit, essentialiter convenit; igitur materiae essentiale est esse indeterminatum. Palam autem est, materiam determinatam per continuitatis et mensurarum acceptionem. Igitur quod substantiale et essentiale est sibi, amittit per assumptum, quod omnino esse non potest.

### 504 Funftes Sauptflud. Dritter Abschnitt.

terie burch die Form. Und ba bie Form die Urfache iff, baf die Materie in der Birtlichfeit ift, und die Materie nicht anders als in der Birtlichfeit vorhanden fenn tann, so ift die Form die Urfache, daß die Materie ift. Bare daher teine Form, so ware auch teine Materie, und wenn diese fehlte, teine Materie der Materien; benn wird die Urfache aufgehoben, so hort auch die Birtung auf, und wird die Birtung zernichtet, so hort die Urfache auf. hieraus folgt, daß die Form in der Causalbeziehung früher ift, als die Materie, weil sie zwar nicht die Ursache der Raterie oder ber Substanz in dem, was Materie oder Substanz, boch die Ursache von dem Senn der Materie ift, ohne von derselben verursacht zu senn 130).

Die Materie erhalt burch bie Form ihr Sepn und ihre Einbeit, fo baß fie feinen Unterschied an fich zu haben, und, wie bei Runstwerten bas Metall, immer andere Formen anzunehmen im Stanbe zu sepn scheint. Indessen macht er hier einen subilten Unterschied zwischen der Materie, die als Substanz, und zwischen der Materie, die als Matestie betrachtet wird. In erfter Rudficht ift die Materie betrachtet wird. In erfter Rudficht ift die Raterie über-

330) Albertus ibid, p. 179. Materia enim non est causa substantiae formae quiaid quod est in potentia, non est causa ejus, quod est in effectu; forma autem secundum suam naturam actus est: forma etiam uon est causa, quare materia sit substantia. vel quare materia sit materia; tamen forma est causa quare materia est seu sit in effectu sivo in actu; quia forma dat materiae esse in actu, et non dat ei esse in actu, in quantum est forma baec vel illa, sed in quantum est forma. Et ideo per successionem formarum semper est in actu, et corruptio unius est generatio alterius. Et e converso hoc modo etiam est in his, quae non generantur;

aberall mefentlich einerlet, in letter aber verfchieben, fo wie fie in ber erften fruber ift, bor ber Beranberung und Bemegung bergehet, in ber zweiten ale bas Gub. ject ber Beranberung fpater ift. Die Materie ale Da. terie fann namlich etwas anbers fenn (est in potentia), und bieg Bermogen ift in ihr verfchieben ausgetheilt. Denn mas Golb ift, tann nicht Schnee merben. Materie bat alfo verfchiebene Empfanglichfeiten fur verfcbiebene Rormen nach bem berfchiebenen Ginfluffe ber Bewegung bes Simmels, welche ber Materie berfchiebene Dispositionen gibt, fie auf verschiebene Beife mifcht, und fie nach ibrer verfchiebenen Empfanglichfeit biefer und fener form anweifet. Alfo ift bie Berfchiebenbeit ber Materie um ber form willen, und burch fie 131). Dier-

materia enim semper est per formam. Et quia forma causa est actu esse materiam, et materia non potest esse in rerum natura nisi sit actu, ideo forma causa est, quare sit materia. Et ideo sequitur, si nulla sit forma, quod materia non est. Et si non sit materia, quod non sit materiarum materia; quia causa interempta interimit effectum, et effectus interemptus causam interimit. Ex his autem accipitur, quod forma aliquo modo prior est materia prioritate causae: quia licet non sit causa materiae vel substantiae in eo, quod materia vel substantia est, tamen est causa esse materiae, et non est causata ab ea.

31) Albertus ibid. p. 179. Et dividitur in esse materiae, prout materia est in potentia : quia secundum esse fundamenti videtur esse una materia in omnibus, quae materiam habent. Et hoc etiam nihil prohibet esse unam in formis quibuscunque, quae sibi super eam succedunt. Sed in esse materiae, cui conjuncta est potentia, non est sic, quia potentia ad unum non necessario est potentia ad alterum: materia enim ut substantia et fundamentum est, prior est ad materiam secundum quod materia in

## 506 Bunftes Sauptftud. Dritter Ubichnitt.

Dierauf grundet fich die Unnahme ber rationum seminalium, welche von Gott ber Materie auf verschiebene Urt mitgetheilt worden find 122). Das Wibersprechenbe, welches in diesen subtilen Unterscheidungen verborgen liegt, das Chimarische der gangen Borftellungsart ift so einleuchtend und in die Augen springend, daß es feiner hinweisung bedarf.

Die Geelenlebre, welche Albert als einen befonberen Theil ber Daturmiffenfchaft betrachtet, bat burch feine Thatigfeit nach Berhaltnif mehr gewonnen, ale bie Metaphofif und bie allgemeine Raturlebre. Denn obgleich er auch in biefem Theile ber Biffenfchaft bauptfachlich feinen Subrern, bem Ariftoteles unb ben Arabern folgt, und bamit einige Soppothefen ber Mlegan. briner und ber Deueren berbindet, melde bie miffen. fcaftliche Ertenntnig mehr aufhalten, ale beforbern; fo bat er boch bie rationale Scelenlehre, wie fie Uriftoteles im Grundrif gezeichnet bat, burch bie ausführliche Propabeutif, burch bie Bereinigung ber Beobachtung und Speculation, und burch einige Berfuche, Die Uriftotelifden Begriffe ju rechtfertigen, etwas meiter geführet. Denn bier mar bie Mufgabe, gegebene Erfcheinungen ju erflaren; es mar nicht moglich, Die Mugen gang bor ber Erfahrung ju berfchliegen, und baburch wurde man auf bas Ungureichenbe ber Speculation, auf Unrichtigfeit in ben Begriffen, und Ginfeitigfeit ber

potentia est; quia isto secundo modo est subjectum mujationis et motus; priori autem modo est ante mutationem et motum. — Id quod formae attribuit materiam sub diversitate dispositionum sicut sub diversitate meritorum, est motus coeli commiscens et in diversas dispositiones agens materiam.

<sup>132)</sup> Alberti Summa Theologiae. T. XVIII. p. 182.

#### Scholaftifche Philosophie. Dritte Periobe. 507

Brunbfage aufmertfam gemacht, auch felbft inbem man fie burch allerhand Grunde ju retten fuchte. Denn es ift feine reine fpeculative Pfpchologie, welche bier entwidelt wirb, fonbern ein Gemifch aus Empirifchem und Speculativem. Gie hat namlich jum Begenftanbe bie Ertenutnif ber Matur ber Geele an fich und in Begiebung auf ben befeelten Rorper, ober bie Marur ber Geele als unforperlicher Gubftang und als form bes brfeelten Rorpers; bann auch bie Erfenntnif ibrer Mccibengen. Die Ginne liefern eigentlich ben Stoff gu biefer, wie gu jeber Biffenfchaft; wenn aber Berftanb und Bernunft auf bie Ginne reflectiren, bann ertennen fie auch, mas unter bem Ginnlichen verborgen, und fein Begenftanb ber Unfchauung ift 132 b). Goon bierin liegt eine erweiterte 3bee von ber Geele jum Grunde, ale ber Ariftotelifche Begriff ift, welcher bie Geele nur als Princip ber Lebensberrichtungen eines organifden Rorpers barftellt. 3mar nimmt 211. bert auch jene Definition bes Ariffoteles an, und legt fie jum Grunde, weil er nur einen Commentar bes Uriftoteles geben wollte 133). Gleichwohl betrachtet ffe Mibert

attem duo quaerimus cognoscere de anima, ut perfecte sciamus eam; quoniam sciendo naturamipsius et substantiam, scimus quid ipsa est; sed quid potest, scimus ex passionibus et viribus ejus. — Quomam nobis ad hoc rationem et intellectum Deus gloriosus dedit, ut ratio et intellectus reflexi ad sensum, non tantum sensibilia, sed etiam quae sub sensibus latent, accipiant et pertractent. Latent autem sub sensibus substantiae insensibilium, et per operationes innotescunt nobis.

133) Albertus de anima. L. I. p. 48. Anima est substantia, quae estactus, non tamen quilibet actus naturalis, sed est hujusmodi actus, quo animatum potest agere vitae actiones.

## 503 Funftes Sauptflud. Dritter Ubichnitt.

Albert nicht blos als Form eines organifchen, bes Lebens fabigen | Rorpers, melde bie abgefonberte Erifteng und bie Fortbauer ber Geele febr gefahrbet, fonbern auch ale eine bom Rorper verfchiebene, und bon bemfelben unabbangige Gubffang, als Ding an fich, bem auch, wenn es bom Rorpet getrenut worben, ortliche Bewegung gufomme, wofur er fogat feine eigene Erfahrung aus ber Dagie anfubrt 134), und fucht bie lette Unficht mit ber erften fo gut, ale es geben will, ju vereinigen 135). Siermit perbindet Albert vielfaltig bie Spothefen ber Alexandris nifchen Reuplatonifer, bag bie Bernunftfraft eine Em a. nation aus bem Urmefen, ober bas Refultat bes in ben organifden Rorper einmirtenben Lichts bes thatigen Berftanbes, ober auch ein Schatten beffelben fep, weil jenes Licht in ber bernunftigen Geele megen ihres Sanges gur Materie etwas berbunfelt wirb, wedwegen fie auch bas Bermogen ju unterfuchen, und bas Ronfrete in Raum und Beit gu benfen, babe, ba in bem abgefonderten Berftanbe bie einfachen Formen und Befen ber Dinge ohne alle Unterfuchung porbanben fepen 136). Daber fcbreibt er auch

<sup>154)</sup> Albertus L. I. p. 25. Sed quod omnino destruere istam disputationem videtur, est, quod ab antiquo Trismegisto et Socrate et nunc a divinis et incantatoribus convenienter asseritur, quod scilicet in corpore existentes, quos angelos vel daemones vocant, et animae exutae a corporibus moveantur de loco ad locum: cujus etiam veritatem nos ipsi sumus experti in magicis,

<sup>155)</sup> Alberti Summa Theologiae, P. II. T. XVIII. P. 547.

a56) Albertus de anima. L. I. p. 39. Est autem motor primus omnino incorporeum agens, quod tamen agit in materiam, quae est ex contrariis et com-

### Scholaftifche Philosophie. Dritte Periode. 509

ber Geele nach ber Lehre ber Alexandriner eine breifache Operation ju, namlich eine gottliche, eine ber

commixta ex elementis et qualitatibus elementorum, et agit per instrumentum corporeum quadrupliciter, quorum unum est virtus, quae est in corporibus coelestibus, aliud autem virtus, quae est in lumine coelesti descendente, et tertium motus coelestis, et quartum est qualitates primae, quae sunt in elementis; et ideo in quibusdam, quae tantum commixta sunt materialiter, non inducit nisi formam corpoream, sicut in lapidibus et metallis, et hoc est differens corporaliter secundum omnem diversitatem lapidum et metallorum. In quibusdam autem, quae aequalitati coeli magis appropinquant et ab excellentia contrariorum elementa-lium multum elongantur, multum resultat de lumine suo, sicut in intellectuali anima, quae tota est extra corporeitatem et materiam contrarietatis et est similitudo quaedam agentis primi, propter quod dixerunt Philosophi quidam, mediante intelligentia animam causari; quia similitudo est solius intellectualis naturae primae causae, quae similitudinem suam in tali et non ex tali materia producit, propter quod etiam intellectualis anima non ex materia dicitur produci, sed potius ab extrinseco ingredi, eo quod nullum elementorum divisim, neque etiam elementorum commixtio poten-tiam habet conjuncta, qua sit radix elementalis talis animue, sed tantum lumen intelligentiae agentis est radix ejus, ita quod aliquando a Philoso-phis vocatur resultatio intellectus divini in corpore physico potentia vitam habente; et ali-quando vocatur umbra intellectus divini, eo quod lux illa, quae causatur ab intellectu agente in naturis aliquantulum obumbratur ex inclinatione ad materiam corporis physici, cujus signum est, quod anima intellectiva inquisitiva est, et accipit eum continuo et tempore, cum intellectus, qui separatus est, omnino sit sine inquisitione, apud quem sunt simplices formae et quidditates rerum,

510 Funftes Sauptflud. Dritter Abichnitt.

ber Intelligeng, und eine ber Geele eigenthumliche '17).

Bas die Aufjahlung der hauptvermögen, die organische Rraft, bas Empfindungsvermögen, Bewegungsvermögen und den Berfand, und die Bestimmung der abgeleiteten Bermögen anlangt, fo folgt bierin Albert dem Aristoteles nebst den Arabern gang getreu, so wie auch darin, daß er den verschiedenen Empfind. wisfraften, dem Gemein sinn, der Einbildungsfraft, der finnlichen Urtheilstraft (aestimativa) und der Phantasie besondere Sige in dem Gehiene anweiset, und fie für organische Rrafte halt, wofür er mehrere ungureichende Grunde anführt 138).

Ueber ben Berftanb als leibenbes und thatiges Bermogen, ober ben Berftand in ber Moglichfeit und Birtlichfeit, gehet Albert von bem Averroes ab, und befennet fich ju Abicennas Borftellungsart, ale berjenigen , welche mit bem Ariffoteles am beften übereinftimmt, und fucht, fich überhaupt mehr an bas Gelbfibe. mußtfenn baltenb, Die verirrte Abffraction wieber auf ben rechten Weg gu fubren. Der leibenbe Berftanb (possibilis) ober bas Denfvermogen ift nicht felbft bie bernunftige Gecle, fonbern nur ein Theil berfelben. Die vernunftige Geele, welche bes Menfchen Bolltom. menbeit und wahre form ift, ift ein Ganges, ein untorperliches Befen, ausgeruftet mit allen Rraften, bie erforberlich finb, bag eine Seele fen. Gie bat baber bas Bermogen bes begetirenben, empfinbenben und intellectuellen Lebens; ift aber ber Gubftang nach eine unb vereint alle biefe Bermogen in fich. Gemiffe Rrafte fliegen

<sup>137)</sup> Albertus ibid. L. III. p. 144.

<sup>158)</sup> Albertue ibid, L. II. p. 115. 125.

flieffen aus ihr aus, welche gleich ihr unforperlich unb nicht mit ber Materie vermifcht finb. Es gibt aber noch anbere Rrafte, burdy welche bie bernunftige Geele als ein Befen, bas in ber Mitte swiften bem Borigonte ber Emigfeit und ber Beit ftebet, mit bem Rorper vermifcht und verfnupft ift. Der Berftand ift namlich gwar nicht mit bem Rorper verbunden, und bebarf baber auch als ein Bild bed erften thatigen Berffanbes, welcher ber Grund bon bem Dafenn ber vernünfrigen Geelen ift, feines torperlichen Organe bei feiner Thatigfeit, ift aber boch mit einem bem Rorper einberleibten Wefen (ober organifden Rraft), bem Empfindungebermegen, ber Ginbilbungefraft und Didtfraft verbunden. Denn er faun nicht von allem, mas ift, getrennt fenn fonft murbe er eine blofte Moglichfeit und nichts in ber Datur ber Dinge Birfliches fenn. Es tommen ihm folgende Gigenfchaf. ten ju, bag er getrennt, unvermifcht, nicht etwas Beftimmtes, fonbern allgemeines ift 139). Diefe Abftrat. tion eines leibenben Berftanbes gehet aber unvermerft in ein wirtliches Object uber, wie aus den Ginmurfen erbellet, bie er fich felbft entgegenftelle. 3ft ber Berftanb, abgefondert bon allem, etwas Univerfelles, bas unab. bangig ift bon allen individuellen Bestimmungen, fo folgt baraus, bag er burchgangig fich felbft ibentifch fepn, und folglich, wenn ich eine Wiffenfchaft erwerbe, jeder Undere Diefelbe erwerben muffe, welches boch falfc ift. Benn ber leibenbe, mogliche Berftanb alles in ber Moglichfeit ift, und bie erfte Materie eben biefes ift, fo mußte ber mögliche Berftand und bie erfte Materie iben. tifch fenn, und bie lette gleich bem Berftanbe bie in ibr befindlichen Formen erfennen.

Der

<sup>139)</sup> Albertus ibid. L. III. p. 143 seq.

<sup>140)</sup> Albertus ibid. p. 146.

## 512 Funftes Sauptftud. Dritter Abichnitt.

Der mögliche Berftanb benft nicht wirflich; er fann alle Begriffe haben, bat aber in ber Birflichfeit feinen einzigen. Damit er fie wirtlich babe, und bas mogliche Denfen in ein mirfliches Denfen übergebe, muß ein thatiger Berftand (intellectus agens) fenn, melder mit bem Lichte verglichen merben fann, melches macht, bag bas, mas als Farbe erfcheinen fann, mirf. lich ale Rarbe erfcheint. Much biefer thatige Berftanb ift wie ber leibenbe unvermifcht und unorganifch, frei bon allen Leiben, ftete thatig. Der thatige und leibenbe Berftand gebort jeber Geele eigenthumlich und jeber Geele befonbers; benn bas Thatige und Leibenbe befinbet fich fonft uberall beifammen, alfo wird es auch fo bei ber Geele fenn. Es gibt alfo feinen allgemeinen Berftanb, ber, mie Averroes behauptete, in allen eingelnen Geelen bas mirtliche Denfen bemirtt 141). Der thatige Berftand bemirft zweierlei: einmal, er bringt aus fich bie Formen berbor und fubrt fie in bie Date. rien , und ift in fo fern ber producirenden Runft abnlich ; ameitens, baburch, bag er bie Materie burch bie Ginführung ber Formen bilbet., beweget er ben leibenben Berftanb und unterfcheibet ibn 142). Dach ber oben angegebenen Sppothefe wird biefe Theorie etwas anbers Die Grele ift namlich bas Refultat bes Lichts einer abgefonderten Intelligeng, und es findet fich

141) Albertus ibid. p. 152. 166.

<sup>141)</sup> Albertus ibid. p. 152. Hòc autem agens dud facit in omnibus, in quibus est Quorum primum est, quod de se facit formas inductas, et quoad hoc est simile arti factuosae, quae non accipit formas artificiatorum aliunde, sed facit ea de se, et inducit eas in materiam. Sed in anima non est nisi facere formas intelligibiles secundum quod intelligibiles sunt, et compositio carum non est in anima ad res, sed potius ad intellectum possibilen et quoad

In ibr zweierlei, mas ju ihrem Genn nothwenbig ift. namlich bie form bes Lichts., und Etwas, in welchem bas Licht aufgenommen wirb, und gleichfam erftarret, baf es ein Maturobject wirb. Steraus fliegen amei Rrafte ber Geele, namfich ber thatige Berftanb, melder bon bem empfangenen Lichte bewirft mirb, und ber leibenbe Berftanb, welcher von bemienigen, welches bas Licht empfangt, bewirft mirb Die Geele, Die aus biefen beiben beftebet, bauert als bollfommene Gubftang immer fort, und wird auch nicht burch ben Lob gerftoret 143).

Um Enbe feines Commentars wirft Albert noch eine wichtige Frage auf: oh und in wie fern bie verschiebenen Bermogen und Rrafte mit einander berbunden find? Er verwirft bie Deinung berjenigen, welche behaupteren, baß

quoad hoc intellectus agens in anima assimilatur arti, et intellectus possibilis assimilatur materiae. Sed quia forma intelligibilis prout comparatur ad aliud, cujus est forma, informando movet et distinguit intellectum possibilem, et non movet nisi prout in actu est. Non autem de se in actu est, sed in potentia; et ideo etiam intellectus agens comparatur lumini quod potentia colores facit actu colores, qui secundum actum lucidi movent visum.

143) Albertus ibid. p. 153. Cum enim anima sit resultatio quaedam lucis intelligentiae separatae. erunt in ipsa duo necessaria, quorum unum est forma lucis, et alterum e-t id, in quo lux recipitur et stat, ut fiat ens aliquod mundi. Et ab hoc esse animae fluunt duae virtutes, quatum una est intellectus agens, qui causatur a luce recepta; et alius est intellectus possibilis, qui causatur ab eo, in quo lux recipitur. Et in his duobus perfecta substantia existens separata anima est substantia permanens semper et non corrupta per mortem corporis.

## 514 Funftes Sauptflud. Dritter Abichnitt.

baf bie unter ber Seele begriffenen Bermogen wefentlich verschieben, ober gar verschiebene Substangen seyen, weil alebann noch etwas hoheres vorhanden seyn musse, das sie alle verzinige, welches alebann die Seele syn murbe, und behauptet, baf die Seele nur eine Substang, aus welcher aber mehrere Bermogen herstießen, und also ein totum potestativum sep. Auch versuche er selbst eine wenig genügende Ableitung der verschiedenen Seelenthätigkeiten aus einem Princip oder Grundfraft, und verbindet damit zugleich eine andere Berbindung bes Mannigsaltigen durch Subordination der Naturzwecke 144).

Die Theologie ift aber bie Sauptwiffenfchaft, auf welche Albert ben borguglichften Rleif verwandt bat. Er commentirte nicht nur bie vier Bucher bes Lombar. ben, womit brei Banbe in ber Sammlung feiner Berfe angefullt find, fonbern fchrieb noch ein eigenes Berf: Summa Theologiae in zwei Banben, welches im Mugemeinen biefelbe Dronung befolgt, welche in bem fom. barbifchen Compendium berrfcht, aber auch manches Ei. genthumliche in ber Form und Materie bat. Denn manche Materie, j. B. bie Chriftologie, ift faft gang abergangen, Die Erinitat mit weniger Ausführlichfeit borgetragen. Es fcheint baber, ale fen Albert barauf bebacht gemefen, mehr bie Bernunfterfenntniffe, als bie pofitiven Lebren aufzunehmen und ju berarbeiten, mofar auch bie Ginleitung fpricht, morin er bie Erfenntnig Gottes aus ber Bernunft nach ihren Grunben, nach ib. rem Umfang und ihrer Gewißheit gu beftimmen fucht. Inbeffen fonnte er boch nicht bon allem Pofitiben abftra. biren, und baber fommt es, bag biefe Theologie ein 21g.

<sup>144)</sup> Albertus de anima. l. III. p. 186 seq. Summa Theologiae, P. II. p. 352. 353. — P. I. p. 52.

gregat bon beiben Arten bon Gagen ift, bag bie Entfcheibungsgrunde eben fowohl aus ber Bernunft, als aus Beugniffen entlebnt werben. Die Dethobe ift bie Lome barbifche. Es wird ein problematifcher Gas aufgeftellt, 1. 3. ob Gott ein erfennbarer Gegenftanb fen? Brunbe fur bie Bejahung und Berneinung merben aus ber Bibel, aus ben Rirchenbatern, aus ben Philofophen und Theologen ber Reihe nach aufgeführt, alsbann bie grage entichieben, uno nachbem biefe gegeben wirb, bie entgegengefesten bejabenben ober berneinenben Grunde fury abgefertiget burch Bermerfung ober Einfchrantung. Sier tommt bann auch Ariftoteles oft ju ber Ehre, feine Stimme mit abgeben gu burfen, jum Bemeis, bag bie Coalition ber Theologie und Philofo. phie icon weit vorgerudt ift. Uebrigens ift bie Drb. nung ber Materien noch febr weit bon ber foftematifchen Bollfommenbeit entfernt, weil bie Ginheit außer ber Biffenfchaft lag, weil man nach berfchiebenen coorbinirten Grundfagen eine Dannigfaltigfeit bon Gagen gur Erweiterung, Bestimmung, Berichtigung und Begrunbung ber Theologie jufammenftellte, und babei mehr etleftifch ale foftematifch verfuhr. Gleichwohl ift biefe Bearbeitung, fo menig fie ben Forberungen ber Grund. lichfeit entfpricht, boch burch bie Menge von verfchiebenen Unfichten, burch bie Mannigfaltigfeit bes gefammel. ten Stoffe, worin neue Unforderung gur analytifchen und fonthetifchen Berarbeitung liegt, nicht verbienftlos gemefen.

Rachbem Albert von ber Theologie als Wiffenfchaft, bem Objecte berfelben, ber Erfennbarfeit Sottes von Seiten bes Objects und Subjects, und ben Erfenntnismitteln gehandelt hat, welche bie Einleitung
ausmacht, handelt er von bem Wefen und ben Eigenfchaften Gottes, und in bem zweiten Theile von dem
Rt 2 erften

## 516 Funftes Sauptftud. Dritter Ubfchnitt.

erften Princip, von ber Schopfung ber Engel und bon ben Bunbern, von ber Schopfung der übrigen Dinge, insbefondere bes Menfchen nach Leib und Seele, wobei er die gange Anthropologie hineinbringt, von bem Juftanbe des Menfchen vor dem Gunbenfalle, von der Erbfunde und ber wirklichen Gunde.

In ber Ginleitung fcmanft Albert swifden bem Rationalismus und Supernaturalismus. Theologie ftust fich nach ibm auf ben Glauben an gott. liche Diffenbarung, welche feinen Zweifel geftattet, ob fie gleich nicht burch Bernunftgrunbe bemiefen merben fann; fie bat einen praftifchen, feinen theoretifchen 3med; nicht Erfeuntnig, fondern Frommigfeit, religiofes Denfen und Sanbeln. Gleichwohl bebauptet er, baf fie bie bochfte Biffenfchaft ift, auf welche fich alle ubrigen Biffenfchaften begieben, und bag biefe ibr bienen muffen, weil fie burch bie bochften Grunde beftimmt wirb, und in biefer Rudficht Beisheit nach Ariftoteles Musfpruche beige. Much fchrantt er bie Behauptung, bag bie Bibel nur of. fenbarte Lebren enthalte, ein, weil in berfelben auch Gefdichten und Gleichniffe bon Gitten und Geelentraf. ten, bie nicht als Offenbarung mitgetheilt merben, auch Lebren bon Gott, Die auf bem Bege ber Bernunft erfennbar finb, borfommen 145).

Gottes Befen tann von einem enblichen Berftande burch Unichauung, in welche fich ber Berftand

<sup>145)</sup> Alberti Summa Theologiae. P. I. T. XVII. p. 10. In sacra enim scriptura tractatur de historiis, parabolis, moribus et potentiis animae, et non secundum quod accipiuntur per revelationem; adhuc autem de Deo, secundum quod' via rationis investigatur.

berliert, erreicht, aber nicht burch Begriffe umfaßt unb beffimmt merben. Denn bas Enbliche fann bas Unenb. liche nicht umfaffen 146). Die Erfenntnif, baf ein Gott in brei Derfonen ift, gebet uber bie Grangen ber na. turliden Erfenntnif. Denn bie menfchliche Geele fann nur Biffenfchaft von bem erhalten, wovon fie bie erften Brincipien in fich felbft bat. Dun bat fie aber ben Grundfas, bag ein einfaches und untheilbares Befen in Rudficht auf Die Ginbeit feines Befens nicht in brei bon einander verfchiebenen Perfonen fenn fann. Bas alfo aber ober gegen biefen Grunbfat ift, fann fie nur burch bie Gnabe ober bie Erleuchtung eines boberen Lichte erfennen '47). Bott wird aus ber Datur erfannt. Doch ift ju unterfcheiben Gottes Dafenn und Gottes Befen, ferner bie pofitibe und negative Erfenntnig. Daß Gott ift, fann aus ber Datur pofitibe erfannt merben; aber mas er ift, mehr negative als pofitive; 1. 3. bag er fein Rorper, nicht in Raum und Beit befchrantt, ober baf er unermeflich ift. Wenn wir fagen, Gott ift eine untorperliche Gubftang, fo tonnen wir boch biefe

146) Albertus ibid. p. 30. Dicimus ergo, quod notitia intellectus creati et humani Deus et substantia divina attingitur per simplicem intuitum, et diffunditur intellectus in ipso per intuitionis considerationem, sed non capitur per comprehensionem. Et per hoc fere ad omnia patet solutio. Auctoritates enim, quae dicunt eum incognoscibilem esse, loquuntur de cognitione certa et finita, quae est cognitio comprehensionis. Et hoc modo dicit Isidorus, quod Trinitas sibi soli nota est et homini assumptio; quia ille verus Deus est. Auctoritates in oppositum adductae de visione simplicis intuitionis loquuntur, et de diffusione intel-lectus in infinito, quod per intellectum finiti non potest.

<sup>147)</sup> Albertus ibid. p. 32.

#### 518 Bunftes Sauptflud. Dritter Abichnitt.

Subftang nicht weiter in Rudficht auf Gattung, Art, Differeng, Individualitat, bestimmen, noch irgend eine und befannte Gubftang babei benfen Bir erfennen alfo etwas bon Gott, aber auf eine unbestimmte art (infinite) 148). Demonftrirt fann Gottes Dafenn merben, aber nicht birecte, fonbern inbirecte, burch bie Biberfpruche, melde aus ber Berneinung bon Gottes Dafenn folgen. Er führet mehrere Beweisarten fur bas Dafenn Gottes aus bem naturlichen Gebrauche ber Bernunft an, größtentheils aus Augustinus, Ambrofius, Boethius und bem Combarden, und er fest felbft noch einige bingu, mogu er aber ebenfalle bie Dramiffen aus ben genannten und aus Ariftoteles nimmt. Dieber gebort ber Ariftotelifche Bemeis eines erften Bemegers; ber Boethifche: Alles mas eine Erifteng und ein bon ber Erifteng berichiebenes Befen bat, bat bie Erifteng und bas Befen von einem Anbern. Da nun jebes Ding in ber Belt außer ber Eriftens fein Befen von einer beftimmten Urfache bat, fo muß es bie Erifteng bon einer Urfache haben, welche bon allen bestimmten, abgeleiteten Urfachen

ex solis naturalibus potest cognosci, quia Deus est positivo intellectu: quid autem, non potest cognosci, nisi infinite. Dico autem infinite: quia, si cognoscatur, quod substantia est incorporea, determinari non potest, quid finite genere vel specie vel differentia vel numero illa substantia sit. Et remanet intellectus infinitus, qui constituitue ex negatione finientium ad nos ex constituitue ex negatione finientium ad nos ex constituitur ex negatione finientium enim, quod cum dicitur substantia Deus, non est substantia, quae nobis innotescit finite genere vel specie vel differentia vel numero; sed est substantia infinite eminens super omnem substantiam Et sic intellectus negans finientium stat in infinito, qui est intellectus imperfectus et confusus,

Urfachen berfchieben, alfo bie erfte Urfache, ober Gott ift. Diefer Beweis grunbete fich auf einen Gat bes Budes bon ben Urfachen, ber aus einem bem Arifto. teles untergeschobenen Buche entlehnt mar, bag namlich bas Genn bie erfte Birfung ber erften Urfache in allen Dingen, welche finb, alfo bie er fte Ereatur fen '49). Muf biefer Unterfcheibung bes Cenns und Befens, moraus in ber Rolge bie fpisfinbigen Unterfuchungen uber bas esse ber existentia und ber essentia entftanben, berubet noch ein anberer Bemeis. fommt mabres Genn gu, bas beift, ein Genn, in welchem bie Erifteng und bas Befen ibentifc Ein foldes Genn ift aber nothwenbig, es folieft bie Doglichteit bes Dichtfenns aus. nothwenbige Dafenn tommt Gott ju, weil fein Dafenn bon feiner Urfache abbangt, aus beffen Dichtfenn bie Dichterifteng Gottes folgen murbe. Gein Dafenn bangt auch nicht bon inneren Bebingungen ab, wie bas Dafenn bes Bangen bon feinen Theifen, benn Gott hat feis ne Theile, meber mefentliche, wie Form und Materie, noch integrale, wie bie Musbehnung, noch poteftatibe, wie bie Geelenfrafte. Da vor Gott nichts ift, meber realeriftirenbes, noch bentbares; fo bangt fein Dafenn bon Richte außer ober in ihm ab, und ift baber fcblecht. bin nothwendig. Bare es nicht nothwendig, fo tonnte

149) Albertus ibid. p. 65. Omne quod habet esse et quod hoc est, ab alio habet esse, et quod hoc est. - Et baec ratio fundatur super quartam propositionem libri causarum, quae dicit, quod prima rerum creatarum est esse. Et ex eadem via probatur, quod esse est effectus primae causae in omnibus his, quae sunt. Et est Aristoteles in quadam epistola, quam fecit de principio universi esse. Confer. Alberti liber de cousis et processu universitatis. T. V. p. 546. 534. 564. 583.

## 520 Funftes Sauptftud. Dritter Ubichnitt.

es existiren, also ginge bor feinem wirklichen Dafenn bas mögliche Dafenn vorher. Bor Gott gehet aber nichts vorher. Zubem lauf fich gar nicht benfen, daß vor dem Richtsenn nicht das wirkliche Senn vorausgehe; benn wer das Richtsenn sent, verweinet das Senn, welches also früher ift, als das Nichtsenn. Endlich würde gar nichts existiren, wofern das erste Besen nicht norhmendig existiren. Denn ift es nicht nothwendig, so tann es auch nicht existiren; geseht nun, es sen nicht, so existirt gar nichts. Gott ist daher auch dem Begriffe nach so nothwendig, daß ihm das Nichtsen widersspricht 150).

Die gottlichen Eigenschaften werben von Albert mit vielem Fleiße untersucht. Dieselbe bialektische Methode, welche er in dem ganzen Werke befolgt, die Zusammenstellung und Vereinigung der Gegensche, hat nicht wenig zur Entwickelung und größeren Bestimmtbeit der Begriffe beigetragen. Er hat auch darin wenig Eigenthumliches, denn er denkt blos Undern nach. Auch läßt sich dieses so wenig, als die Resultate der dialektischen Untersuchung, ohne große Weitläusigkeit darstellenwelche durch das rhapsodische Versahren noch mehr vermehrt wird. Er erhebt sich nicht zu einer selbsissändigen

150) Albertus T. XVII. p. 68. 69. Proprie autem est in quo est idem quod est et esse. In quo enim diversum est quod est et esse, per aliud est quamipsum sit. — Adhuc non potest cogitari, quod esse simpliciter, non sit ante non esse: quia quando cogitatur negatio, statim cogitatur causata affirmatione. Esse autem tale etiam supponitur ab eo, qui negat esse. Si enim quaeratur ab eo, quid neget, quando dicit non esse? respondebit. quod negat esse, et sic ponit esse antequam negat esse. Primum ergo esse et simpliciter esse Dei solius est, Ergo non potest non esse. T. V. p. 536.

Entwickelung bes Begriffe und feiner Merfmale, unb laft baber Die foftematifche Einheit und Bollftanbigfeit burchmeg bermiffen. Da, mo er noch einigermaßen foftematifc berfahrt, in feiner Abhanblung bon ben Urfachen und bem Dervortreten bes Univerfums, mo er aus bem Begriff bes nothwendigen Befend mehrere, nicht alle Eigenschaften ableitet 151), ift boch biefes, wie er felbft geftebt, nichte Gelbftgebachtes, fonbern alles bon ben Arabern und Alexandrinern entlehnt, und es ift nicht fomobl um bie Ableitung ber Eigenschaften felbft, ale um bie Berleitung aller Dinge aus Gott ju thun. Die Ordnung ift gwar ontologifch, indem querft bie bochften Grundeigenschaften, als Ginfachbeit, Unberanberlichfeit, Einheit, Babrheit und Gute Gottes abgehandelt merben, aber boch nicht ftrenge, meil abgeleitete Eigenschaften oft fruber portommen, ale biejenibie bei benfelben borausgefest merben. Schwierigfeiten, welche fich in ber Erfenntnig Gottes finden , werben forgfaltig berausgehoben, und meiftentheile burch Autoritaten, ober frembe Unfichten und Begriffe aufgeboben; freilich oft nur icheinbar, weil nach bem Gefichtepunft ber bogmatifirenben Metaphnfif eine logifche Bereinbarung ober Ableitung ber Begriffe fcon fur eine reale Uebereinftimmung ober Ableitung ber Gegenftanbe gehalten murbe; Die Schwierigfeiten auch nicht felten nur in ben Begriffen, nicht in bem Dbjecte lagen. Bu ber Leichtigfeit, Schwierigfeiten ju machen und ju beben, welche in bem bogmatifchen Berfahren lag, fam noch die Methobe bingu, melde ben Stoff gu beiben in man-

<sup>151)</sup> Albertus T. V. p. 536. T. XVIII. p. 10. wird ebenfalls eine Ableitung ber gottlichen Eigenschaf, ten versucht, wo ber Begriff bes er ften Princips jum Grinde liegt; es gilt aber von berselben eben bas, was wir gejagt haben.

### 522 Bunftes Sauptftud. Dritter Abichnitt:

mannigfaltigen Schriften schöpfte. Balb mar es ein Ausspruch bes Ariftoteles, bald ein Dogma ber Alexandriner ober Araber, bald ein Bort bes Dionysius, welches ben geschurzten Knoten lofen mußte; und wenn alles diefes nicht hinreichte, so wurde dieses ober jenes fur einen Glaubensartitel ausgegeben. Einige Beifpiele mogen biefes erlautern.

Die Einfachbeit Gottes befteht aus ber Abmefenbeit aller Theile. Rachbem er mehrere Grunde fur und gegen angeführt bat, fo gibt er bas Refultat, man muffe feft glauben, Gott fen einfach, fowohl nach bem Glauben, als nach ber Philosophie. Es fragt fich, ob bie Ginfachheit Etwas abnliches unter ben Gefchopfen aufzumeifen babe, ober nicht. Rur bas Erfte fcheint ber Grund ju fprechen, bag Mues, mas in ben Gefchopfen ift und ju ihren Borgugen gehort, bon bem Schopfer gebilbet morben, und eine Rachbilbung bes Duftere ift. 3ft Gott alfo einfach, fo muß fich Etwas bon bemfelben auch in ben Befchopfen finden; tommt fie nicht in biefen bor, fo fehlet fie gemiß auch bem God. pfer. Dagegen wird aber eingewendet, baf bie Ginfachbeit in ben Gefchopfen gefunden werbe als ein Beifpiel ber Dachahmung, aber nicht ber vollfommenen Bleichheit 152). Dun aber gibt es eine bielfache Ginfachbeit in ben Dingen, ale bie Ginfachheit ber Ginheit bes Punttes, eines homogenen Rorpers, ber Principien

152) Albertus T. XVII. p. 75. In contrarium hujus est, quod ea, quae sunt in creaturis, et pertinent ad nobilitatem eorum, exemplificata sunt a creatore. Et sic videtur, quod sicut exemplum similitudo est exemplaris, ita debeat esse similitudo inter exemplatam similitudinem et exemplarem, et simplicitas, quae in exemplas non invenitur, videtur etiam non esse in exemplari.

Segen bie Einfacheit Gottes mar bie Bielheit ber Prabicate, die Gott beigelegt werden, eine große Schwierigfeit, die Albert aber nicht hier, sonbern weiter unten, wo er bon ben gottlichen Ramen handelt, berührt, und nach bem Dionystus bem Arcopagiten badurch aufloft, daß er behauptet, diese Eigenschaften und ihre Benennungen beweisen eben die bochfte Bolltommenbeit

155) Albertus T. XVII. p. 74. Unitas simplicitatis in unitate est simplicitas determinata ad genus entis; ergo est in ea et quod determinatur et quo determinatur, et unum illorum non est alterum, Simplicitas autem divina non admittit diversitatem determinati et determinatis. — Similiter videtur, quod non sit ad modum simplicitatis puncti, quia dicit Aristoteles: punctum est substautia posita in continuo, hoc est quid positum. Quod autem quid positum est, ab alio habet quod quid est, et ab alio, quod positum est.

# 524 Funftes Sauptftud. Dritter Abschnitt.

menheit und Realitat bes gottlichen Befens. Denn er wird gebacht als die allgemeine Urfache, welche urfprung-lich und auf eminente Beife und aus fich felbst alle Realitaten (bonitates) in fich hat, welche von ihr in alle Dinge ausgehen, die von ihr geschaffen worden sind. Beil Gott alle diese Realitaten ursprunglich hat, und sebes Ding nach dem genannt wird, was es in sich selbst hat, daher wird er nach allen diesen genannt und erstannt. Denn durch diese Realitaten verbreitet und behnt er sich wie durch Lichtstrahlen über das ganze Antlig der Natur aus, und ergießt sich in die nach der Analogie seiner Existenz einsach erisstiereden Dinge

Die Allmacht Gottes ift abfolut; nichts fchrantet fie ein. Oft war die Frage aufgeworfen worden: ob Gott auch bas Unmögliche tonne; ob feine Allmacht nicht burch feine Gute und Beidheit bestimmt werbe. Albert macht hier ben Unterschied swifchen ber absolut genommenen Allmacht, und swifchen ber burch Beisheit und Gute bestimmten Allmacht, und er erinnert mit Recht,

154) Albertus T. XVII, p. 326. Multitudo nominum sive attributorum divinorum et secundum theologiam et secundum philosophiam provenit ex summa perfectione et eminentia substantiae divinae. Haec enim accipitur ut causa universalis praehabens et eminenter habens in seipsa et ut seipsam omnes bonitates, quae procedunt ab ipsa in participantia creata ab ipsa, sicut dicit Dionysius, et quis omnes praehabet bonitates, ab omnibus denominatur. — Quia enim omnes istas praebabet, et unumquodque nominatur ex eo, quod habet in seipso, ideo ab omnibus istis nominatur et sub istis innotescit, quia, sicut dicit Dionysius, per illas ut per lumina quaedam et radios expandit et diffund t se super omnem naturae vultum, et immittit se simpliciter existentibus secundum analo. giam suae existentiae.

Recht , man muffe fic buten , ber Mumacht Etwas betjulegen, mas mit ber Beisheit und Gute ftreite 155).

Die Schopfung beweift Albert mit anfcheinenber Leichtigfeit, und boch ift, wenn man genau nachfiebt, nicht bas Geringfte bewiefen, weil bie Pramiffen theils eines neuen Bemeifes beburfen, theils nur leere 216. ftractionen find. Gott ift Princip alles Cepns. Bare irgend eine Materie, ein Berfjeug, ober eine Disposition erforberlich, aus melder und burch melde alle Dinge entftanben maren, fo mare bas nothwendige Befen nicht Princip alles Genas. Da ferner Genn nichts Borbergebenbes vorausfest, weil es ber bochfte Begriff ift, fo muß Gott, wenn es ben Dingen bas Dafenn gibt, es ihnen ohne Erwas borbergebenbes, unmittelbar geben, bas beift, aus Dichts bie Dinge bervorbringen 156). Er beftreitet babei bie Beltewigfeit, und entfernt fich bon bem Ariftoteles fomobl, ale ben Alexandrinern und Arabern, ob er mohl ben lettern in einer Unnahme ber Emanation wieber gang nabe tritt. Die Emanation fcbien ibm bie Urt und Beife, bas Bie ber Schopfung, meldes unbegreiflich ift, begreiflich ju machen. Mus fich etwas ausfliegen laffen, beift fobiel als Etwas gleichnamiges ober einartiges hervorbringen (univoce causare), Das erfte Princip lagt aus fich eine Form hervortreten, wie aus bem Lichte ein Stral herborgeht. Dief Musfliegenbe ift bas intelligibile Licht bes allgemein wirtenben Berftanbes (intellectus agentis), beffen Abbilbung bas Rorperliche ift. Die einfchrantenbe Differeng balt ben Musflug biefes Lichts in Schraufen, wie bas Ufer ben glug. Der mirfenbe Berftand macht bie Dinge nur baburch, bag er fie bentt,

<sup>155)</sup> Albertus T. XVII. p. 454.

<sup>156)</sup> Albertus T. V. p. 539. XVIII. p. 5.

### 526 Funftes Sauptftud. Dritter Abichnitt.

und die Formen Intelligengen aus fich herausführt. Durch bas Denken wird auch das Ding confituirt, und dieset ift wieder die Schranke, durch welche das Licht feines Denkens beschränkt wird. hieraus leitet Albert die verschiedenen Arten und Grade der Dinge ab, und bereiniget wieder dabei Aristotelische und Alexandrinische Lehren '57). Wenn aber Albert die Ennanation der Seelen aus Gottes Substanz für eine gefährliche Reperei ertlärt, weil nach dieser Ipporthese jede Seele gleichwessentlich mit Gott, unveränderlich und ohne Sünde seyn müste; so hat er nicht bedacht, daß dieselben Folgen auch aus der allgemeinen Emanation der Dinge, die er annimmt, sich ergeben, und nur durch Scheingründe etwas weiter zurück geschoben, aber nicht aufgehoben werden können.

Bei ber Allwiffenheit Gottes mar besonbers eine große Schwierigkeit zu lofen, namlich wie fie mie ber Zufälligkeit ber Dinge, besonbers ber sublunarischen Welt, zu vereinigen sep. Da in Gott bas Wifen felbst nicht zufällig und beranderlich seyn kann, wie in enblichen Geistern, so scheint vielmehr die Folge unvermeidelich, bag, wenn Gott alles und zwar mit Nothwendigsteit weiß, auch alles nothwendig sen und erfolge, woburch ein allgemeiner Fatalismus mit Untergrabung aller Sittlichkeit eingeführt wurde. Um dieser Folge auszuweichen, machte er einen Unterschied zwischen der Nothwendigsteit des Folgenden (necessitas consequentis) und ber Nothwendigsteit ber Fols

<sup>157)</sup> Albertus T. V. p. 552. 555. seq. 561. Intellectus universaliter agena non agit et constituit res nisi active intelligendo et intelligentias emittendo; et quia hoc modo intelligit, seipso rem constituit, ad quam lumen sui intellectus terminatur.

ge (necessitas consequentiae). Beibe find nicht immer nothwendig vereint. Das Rolgenbe ift nothwendig, menn es aus bem Borbergebenben bem Befen nach ober ale feiner Urfache entfpringt, wenn g. B. Die Definition gegeben ift, fo ift auch bas Definitum gefest. Die zweite Mothwendigfeit beftebet nicht in biefer Rolge aus bem Borbergebenben, als feiner Urfache, fonbern bag Eins aus bem Indern folgt, weil fein Begentheil mit Diefem nicht befteben fann, 4. B. febe ich Jemanben geben, fo gebet er nothwendig. Diefe Rothwendigfeit ift nicht abfolut, fonbern bebingt, und betrifft nicht bie Gache, fonbern bie Ordnung und Rolge. Rut bie lette, aber nicht bie erfte Dothwendigfeit ift mit bem Borbermiffen Bottes verbunden, und es beftebt alfo mit ber Bufallig. feit. Gett ift grar bie Urfache aller Dinge, er verhalt fich aber ju ben Begebenbeiten mehr wie bie entfernte, benn ale bie nachfte Urfache, und er folieft ben Untheil ber Deben, und untergeordneten Urfachen nicht aus. In Rudficht auf bas Genn flieft bie Saupturfache mehr auf bas Berurfacte, aber in Rudficht auf bie Beftimmungen und Befchaffenbeiten mehr bie untergeorbnete Urfache ein. Daß bie lette Dafenn bat und Urfache ift. bat fie felbft erft bon bet erften Saupturfache, und fie meicht bon berfelben nur gufallig ab. Daber fiebet bie haupturfache alles in borguglichem Grabe boraus, mas Die zweite wirft, und fie erfennet, worin bie zweite feblet, fo mie bie Runft ben Rebler, und bas Gerabe bas Schiefe erfenner. Gott bat baber nothwenbig boraus gewußt und angeordnet, mas bie zweiten Urfachen mirten, obgleich biefe Birfungen gufallig finb, wenn bie Urfachen felbft jufallig finb, well Gott meber ihre Caufalitat noch bie art und Beife ihres Birtens aufhebt 158).

158) Albertus T. XVII. p. 377. Ex quo patet, quod si omnia de necessitate evenirent, quae subjecta

## 528 Funftes Sauptftud. Dritter Abichnitt.

Man findet burchaus, daß Albert gan; entgegengefesten Ansichten folgt, und diefelben zu vereinigen sucht;
aber er war zu wenig philosophischer Ropf, als daß er dieses
auf eine originale, selbititandige Beise hatte aussühren
können. Er läßt sich vielmehr bald von der einen, bald
von der andern beberrschen, huldigt bald den Grunosagzen der Aristotelischen, bald der Tendenz des Alex indrinismus, und sucht beibe mit den Lehtsägen des firchlichen Spitems zu verbinden, woraus die Inconsequenz
und Gehaltlosigkeit seines theologischen Spitems ertlatet
werden muß. Doch neigt er sich im Sanzen mehr zu dem
Allexandrinismus, welcher außerdem schon vielfältig

jecta sunt providentiae, non essent praemia bonorum nec poenae malorum. Et ideo dicendum, quod providentia ad generanda se babet ut causa primaria, non ut causa proxima. Et lic t causa primaria quantum ad esse causati plus mituit quam causa secundaria, tamen quantum ad dispositiones causati et detecminationes plus influit se undaria quam primaria. Et quia plus influit causa primaria et per se influit et a se influit, ideo secunda ia et quod est et quod causa est, habet a prima ia, et tota constringitur et continetur ab ipsa, et ideo quod agit ad primam causam refertur, neo deficit ab actione nisi per casum a causa primaria; et ideo consequens est, quod omne quod agit secundaria, praehabeat et eminenter praehabeat causa primaria et cum deficit ab ipsa, hoc ipsum cognoscit primaria causa, sicut ars cognoscit vitium et rectum cognoscit obliquum. Et ex hoc consequens est, quod quidquid fit ab omnibus secundis et quocunque se divertunt, praescit et eminenter scit au a prima; et tamen quia causa prima non tollit causa-litatem a secunda, nec modum causalitatis, sequitur, quod quaecunque fiunt a secundis, contingenter fiunt, quando ipsa sunt contingentia, quae tamen immobili necessitate et praesciuntur et praehabentur et praeordinantur a causa prima,

159) Albertus T. XVII. p. 398. Nihil nisi quod nobilitatis est in creatura, Deo attribuendum est. et quod ignobilitatis est in creatura, a Deo removendum est. Sed in natura locus est, et hic est continens et salvans, ad quem est motus generati. et haec omnia sunt nobilitatis. Ergo haec habet locus ab exemplari primo, sive ab imitatione exemplaris primi. Istae enim bonitates non sunt in loco nisi secundum quod fluunt in ipsum a causa prima continente et salvante, ad quam est conversio omnium generatorum, quae ut prima causa agit haec in ipso Cum igitur locus habeat baec hic et ibi et in omni loco, oportet quod Deus agat haec hic et ibi et in omni loco. Ergo ubique est Deue, ubi operatur: ergo est abique.

Zennem. Beid. b. Bbitof. VIII. Eb.

### 530 Funftes Sauptflud. Dritter Abfchnitt.

fepen, und benfelben erfullen, gwar nicht burch Musbeb. nun ., aber boch burch ibre Thatigfeit. Es gibt nam. lich or ierlei Arten ber ortlichen Erifteng. Ginige Dinge find namlich in einem Orte entweber an fich (per se), ober burch bie Rolge (per consequens), ober jufallig (per aceidens). An fich find bie Dinge im Drte, fo fern fie burch bie Befete bes Drte, er merbe nun als mathematifche Grofe ober als Princip bes beweglichen Rorpers betrachtet, bestimmt merben. Durch Folge ift ein Ding im Orte, wenn ibm etwas eigen ift, woraus bas Genn im Drte folgt. Alle erfchaffene Dinge, fomobl Beifter ale Rorper, find befchranft, weil ihren Befen burch bie Definition Grangen gefest merben, unb ale befchrantte Befen find fie im Orte. Bufallig ift ein Ding im Orte, wenn es eine Thatigfeit bervorbringt, bie fich in einem Orte auffern fann. In biefer legten Sinficht tonne auch von Gott gefagt werben, bag er fich an einem Orte befinde, weil fich manche gottliche Birfungen an einem Orte ermeifen und nur barin ermeifen fonnen. Die Beifter find ebenfalls in einem Orte und nehmen benfelben ein, nicht bermoge ibrer Ausbehnung, fonbern jufolge ibrer Gingefdranttheit als enbliche Befen. Un einem Orte tonnen nicht mehr Beifter auf einmal fenn, weil fonft bie Thatigfeiten ber Geifter bermirrt werben murben. Rur Bott fann in einem Dete fo eriftis ren, baf feine Thatigfeit von ber Thatigfeit beffen, morin er ift, perfchieben ift 160). Die reale Begenwart Gottes

Angelus implet locum suo modo, quo localis esse dicitur, scilicet intelligibiliter per definitionem in loco; ita implet, quod plures in eodem loco esse non possunt, non propter loci repletionem quantitativam, sed propter operationum confusionem quae esset, si plures essent in uno loco.

Bottes ift auch ber Grund bon ber Fortbauer ber Dinge. Go wie er fie unmittelbar erfchaffen bat, fo erhalt er fie auch, ohne fich baju einer Mittelurfache ju bebienen. 3mar tonnte es fcheinen, ale maren Befen, bie fo erfchaffen morben, baf fie obne Die Unterftugung eines fremben Ginfluffes fort eriftiren, vollfommner, und als folge baraus, baß Gott alles, bie erfchaffenen Befen gar nichts mirten. Den erften Ginmurf bebet Albert gar nicht, und auf ben gweiten ermiebert er, bag, obgleich Gott bas Gepn jeber Form und Materie, jebe Rraft und Birfung bervorbringe, es boch Raturur. fachen gebe, welche jenes Genn und Birfen begrangen und beftimmen, obne einzufeben, baf er baburch Gottes Birfen Schranten fege 161). Go entfchied Albert eine fruberbin febr oft gur Gprache gefommene Frage bon ber allgemeinen Mitwirtung Gottes mehr wie es bas firchliche Spftem als jene Alexanbrinifche Sppothefe erforberte, und auch fo nicht einmal fo flar und bestimmt, baf nicht noch febr vieles bin und ber batte baruber bis. putirt merben fonnen.

Albert verbreitete fich in feinem Spftem ber Theologie auch über einige praftifche Gegenftande, auf welche bie Lehre von bem Gunbenfalle und ber Gnade führte, worin ihm Combard voran gegangen war. Er hat aber barin eben fo wenig, als in ber Erflarung ber Ariftote-

161) Albertus ibid. p. 399. Licet Deus operetur totum esse in materia et forma et speciem et
virturem sicut prima causa, nihilominus tamen
sunt causae proximae naturales, quae operantur ad
terminationem et modum esse illius, sed non ad
creationem, sive ad deductionem, qua illud esse
deductur de non esse ad esse, quia hoc solius
Dei est: et sicut solius Dei est illud deducere de
non esse, ita solius Dei est hoc conservate.

### 532 Bunftes Sauptflud. Dritter Ubichnitt.

liften Ethit, etwas Gigenthumliches, fonbern fucht nur philosophifche und-theologifche Begriffe mit einander ju berbinben, mancherlei Unfichten, Bebauptungen, Erflarungen nach angenommenen Brincipien gu beftimmen, neue Fragen aufzumerfen uno fie aufzuldfen. Bur Auftlarung und Berichtigung ber Begriffe bat er berbaltnigmagig nur menig, befto mehr aber jur Bermehrung bes fchon angegebenen Stoffes burch Sammlen ber Autoritaten unb ihrer Grunde, und neue Diftinctionen beigetragen. Er betrachtet bas Gemiffen als bas oberfte Befeg ber Bernunft, welches nach allgemeinen Regeln jum Thun unb Paffen perbinbet, und bie Gute ber Sanblungen beurtheilet 162); und unterfcheibet in bem beurtheilenben Bemiffen noch bas Bermogen, Die fittliche Unlage, bie et mit einigen Rirchenbatern synteresis (συντήρησις) nennt, und bie habituelle Meuferung berfelben (conscientia). Alle Tugend bingegen, wenn unter ibr nicht blos eine praftifche Bollfommenbeit überhaupt, fonbern

162) Albertus T XVIII. p. 469. Conscientia dupliciter consideratur, scilicet in principiis regulantibus conscientiam, quae sunt principia universalia, et haec sunt nobis innata. Potest etiam considerari in scitis his et illis, et sic habitus est acquisitus et convenit ei aliquando inesse et aliquando non inesse. Conscientia dicitur lex rationis et intellectus, quia ex universalibus regulis ligat ad faciendum vel non faciendum. Unde lex mentis habitus naturalis est quantum ad principia, acquisitus quantum ad scita. Et non est simili de fomite sive lege membrorum: ille enim non tam habitus est quara corruptio, et nihil habet cognitionis. sed jest simplex habitus ligans ad malum ex natura corrupta. - p. 470 Synteresis non est conscientia, quia synteresis est quaedam potentia animae, conscientia autem est habitus - Et dicimus aliquando conscientiam mundam et immundam, rectam et non.

eine folde verstanden wird, welche den handelnden Menfchen und seine handlungen Gott wohlgefällig und verdienstlich macht, ift ibm ein Geschent Gottes durch die Gnade; daber er sie die eingegoffene Lugend (virtus infusa) nennt 163). Daber theilt er die Lugenden in die theologischen, Glaube, hoffnung, Liebe, welche auf den richtigen Zweck, welcher Gott ist, führen, und von Gott eingegossen sind; und in die vier befannten Kardinaltugenden, welche erworben find, und die Gemuthsbewegungen durch bas Mittelmaß regeln und ordnen 164).

Ein Zeitgenoffe bes Alberts, ber gleich ihm ein Mitglied bes jungen Franciscanerorbens mar, und durch eigene Berbienfte bemfelben einen hohen Grad von Burbe und Unfehen verschaffte, war Johann bon Fibanza, ober, wie er zewöhnlich heift, Bonaventura, geboren 1221 ju Bagnarea im Florentinischen. Alls er von einer schweren Krantheit genesen war, trat er nach dem Gelübbe seiner Mutter in dem Jahre 1243

in genere et in specie. Si in genere: tunc omne donum a Deo gratis datum, sive corporale sive spirituale, gratia est: et sic virtutes cardinales sive acquisitae sive infusae gratiae sunt: Si in specie et stricte accipitur, tunc gratia gratum faciens non est nisi ipsum donum, cumque dat seipsum Deus in temporali processione Spiritus sancti, hoc enim donum est sanctificans et gratificans; nec dicitur gratia quae gratis datur tantum, sed quia gratum facit habentem, et opus ejus gratum reddit. p. 478. Virtus est bona qualitas mentis, qua recte vivitur, qua ullus male uttur, quan solus tieus in homine operatur. Diese Augustinische Definition ertlärt et p. 479 für die beste.

164) Albertus abid. p. 480.

## 534 Funftes Sauptflud. Dritter Abfchnitt.

in ben Franciscanerorben, legte fich eifrig auf Philofophie und befonbere Theologie, und begab fich nach Daris, um barin grofere Fortfchritte ju machen. Er murbe bafelbft ein angefebener Lebrer, und fcmang fich burch ben Rubm feiner Gelehrfamteit und feiner grom. migfeit jur Burbe eines Generals feines Orbens und in ber Rolge eines Carbinalbifchofs empor, in welcher Burbe er 1274 auf ber Rirchenversammlung ju Epon ftarb. Wegen ber Bunber, welche er berrichtet baben foll, murbe er im Sabre 1482 canonifirt. In Unfebung ber Gelehrfamfeit und Belefenheit ift er mit Albert nicht ju bergleichen; benn er befchrantte fein Studium nur auf bie alteren und neueren Rirchenfchriftfteller und auf Ariftoteles, und bon ben Arabern nennt er nur menige, ale ben Avicenna und ben Commentator, unb biefe felbft felten. Dagegen aber concentrirte er alle feis ne Renntniffe und Beftrebungen auf einen Buntt, auf ben 3med ber Frommigfeit und Undacht, aus mahrhaft religiofem, nur nicht aufgetlart religiofem Ginne unb Sang gur Myftit. Er fuchte baber weniger ju glangen burch Scharffinn und Gubtilitat, als ju erbauen, meniger bas philofophifche, ale bas theologifche Biffen gu befeftigen. Daber commentirte er gwar auch bes Combarbs Gentengen, aber auf eine andere Beife, als feine Beitgenoffen und Rachfolger. Er fcrantt fich auf bie bom Lombarben aufgeworfenen Fragen ein, ohne burch übertriebene Gubtilitar fie ju bermebren, und balt fich bei Enticheibung berfelben an bie Autoritaten feiner Bor-Er berfahrt gmar babet auch bialettifch, aber er ordnet bas theoretifche Biffen bem 3med ber religid. fen Bilbung bes Gemuthe unter, und verbindet mit ber Speculation ben aecetifchen Gebrauch 165). Daber ift

Prologus. Nam si consideremus intellectum in

es auch gefommen, baß er in ben Schulen weniger Ginfiuß erhielt, als die mehr fpeculativen Ropfe 166). Inbeffen tonnte er fich boch aller fpeculativen Fragen und Erörterungen nicht gang enthalten; mehrere waren mit bem firchlichen Dogmenfpftem ju enge verfnupft, und andere in ben berrichenden Zeitgeift ju fehr verflochten,

se, sic est proprie speculativus, et perficitur ab habitu, qui est contemplationis gratia, quae dicitur speculativa scientia. Si autem consideremus spsum ut natum extendi ad opus, sic perficitur ab habitu, ut boni fiamus, et hic est scientia practica sive moralis. Si autem medio modo consideretur ut natus extendi ad affectum, sic perficitur ab habitu medio inter pure speculativum et practicum, qui complectitur utrumque, et hic habitus dicitur sapientia, quod simul dicit cognitionem et affectum. — Unde bic est contempiationis gratia et ut boni fiamus, principaliter tamen ut boni fiamus. Talis est cognitio tradita hoc libro. Nam cognitio haec juvat fidem, et fides sic est in intellectu. ut quantum est de sui ratione, nata sit movere affeetum. Et hoc paret. Nam haec cognitio: Christus pro nobis mortuus est, et consimiles, nisi sit homo peccator et durus, movet ad amorem et devotionem.

a me, quis inter ceteros doctores videatur idoneus, respondeo sine praejudicio, quod D. Bonaventura, quia in dicendo solidus est, securus, pius, justus, devotus. Praeterea recedit a curiositate, quantum potest, non immiscens positiones extraneas, vel doctrinas seculares, dialecticas aut philosophicas, terminis philosophicis obumbratas more multorum, sed dum studet illuminationi intellectus, totum refert ad pietatem et religiositatem affectus. Quare factum, ut ab indevotis Scholasticis, quorum proh doler major est numerus, ipse minus sit frequentatus.

## 536 Bunftes Sauptflud. Dritter Abichnitt.

ale bag er fie nicht batte berühren follen. Aber wenn es gefchiebet, fo fucht er meiftentheils bie entgegengefesten Deinungen burch nabere Beftimmung und Unterfcheibung au bereinigen, und er verrath babei einen gefunden, bellen, burchbringenden Berftanb. Co ermabnt er fcon bes Streites uber ben Grund ber numerifchen Berichlebenbeit ober ber Inbibibuation, melde ben Scholaftifern, bie alles erflaren wollten, und form und Materie zu ben oberften Erflarungsprincipien aus ber Ariftotelifchen Philofophie genommen batten, viel Schwierigfeit machen mußte, weil Form und Materie felbft etwas Abftraftes und Allgemeines finb. mohl mar fein anberer Beg fur fie, ale entweber bie Materie, ober bie form, ober beibe jufammen genommen ale ben Grund ber Inbivibualitat ju betrachten. Fur biefes lette erflarte fich Bongventura, weil Materie allen Inbibibuen gemein, und baber nicht Grund bes individuellen Unterfchiebes fepn tann, bie Form bingegen nothwenbig eine anbere ihr abnliche Form habe, ober etwas Allgemeines fen, und manche Indivibug ohne Ginfubrung einer neuen Form, burch bloge Theilung bes Musgebehnten, entfteben. Gritt Materie mit einer Form wirflich in Berbinbung, bann entftebt ein Einzelmefen, wie aus bem Aufbruden eines Giegelrings auf Bachs mehrere Giegel entfteben. Jebes Eingelmefen ift ein Etmas, und gwar biefes und fein anderes (hoc aliquid). Das Erfte bat bas Inbibibuum bon ber Form; bas 3meite bon ber Materie, welche macht, bag bie form in Drt und Beit er-Iftirt 167). Die Frage, ob bie Materie gang form.

<sup>167)</sup> Bonaventura in Magistr. sentent. L. II. dist, 5. membr. 2. q. 3. 4. Quaelibet istarum positionum aliquid habet, quod homini non multum intelligenti rationabiliter videri poterit improbabile. —

formlos, ober mit irgend einer form bon Bott erfcaffen morben fen, behandelt er auf biefelbe Beife, baf er erft Granbe fur bie erfte, bann für bie zweite Behauptung, meiftentheile Autoritaten, anführet, und endlich ben Streit burch eine Diftinction enticheibet. Die Materie wirb entweber fo genommen, wie fie blos bon ber Geele betrachtet mirb, ober wie fie wirtlich in ber Ratur epiftirt. In bem erften Ralle fann fie allerbinge ohne alle Fotm fenn, ba fie alle formen annehmen, und baber feine bestimmte haben fann. Die Empfanglichfeit aller Formen bient ihr anfigtt ber Korm. In bem zweiten Falle fann fie burchaus nicht formlos fenn, weil auch Kormlofigfeit nicht anbere als burch eine Rorm, Die Doglichfeit burch ein Birfenbes, wirflich borhanden ift. Die Materie bangt alfo bon ber Rorm ab; ob fie gleich ber Zeugung und hervorbringung nach fruber ift, ale bie Form, fo ift fle boch ber Bollenbung nach erft nach ber Form 168). Dabet bebauptet

bile. - Ideo tertia est positio satis plana, quod individuatio consurgit ex actuali conjunctione materiae cum forma, ex qua conjunctione unum sibi appropriat alterum. Sicut patet cum impressio vel oppressio fit multorum sigillorum in cera. quae prius erat una; nec sigilla plurificari possunt sine cera, nec cera numeratur, nisi quia fiunt in ea diversa sigilla. Si tamen quaeras, a quo veniat principaliter, dicendum, quod individuum est hoc aliquid. Quod sit hoo, principalius habet a materia, ratione cujus forma habet positionem in loco et tempore. Quod sit aliquid, habet a forma. Individuum enim habet esse, habet etiam existere, Existere dat materia formae, sed essendi actum dat forma materiae.

168) Bonaventura in Magistr. sentent. Dist. XII. art. 1. q. 1. Dupliciter est loqui de materia, aut secundum qued existit in natura, aut secundum

## 538 Funftes Sauptflud. Dritter Ubichnitt.

hauptet er auch, bag alle Rreaturen, felbft bie Engel, aus Form und Materie aufammengefest fegen, verfiehet aber unter ber letten nicht die Korpermaterie, fondern Etwas, wodurch fie mehrerer Beranberungen und Mobificationen fähig find. Er unterscheidet nämlich eine brei-

quod consideratur ab anima. Si secundum quod consideratur ab anima, sic potest considerari informis, sive per privationem formae distinctae, sive per privationem etiam omnis formae, Et sic docet Augustinus XII, Confess, essentiam materiae intelligere. Nam materia secundum essentiam est informis per possibilitatem omnimodam, et dum sic consideratur, formarum ipsa capacitas sive possibilitas est sibi pro forma. Est iterum loqui de materia secundum quod habet esse in natura, et sio nunquam est praeter locum et tempus, sive praeter quietem et motum. Et hoc modo non solummodo non congruit, im etiam impossibile est, matetiam informem existere per privationem omnis formae. Et hoc est, quod dicit Magister et Hugo de S. V. et omnes in hanc tractatores consenserunt, quod illa materia, quae primo producta est per creationem, non fuit in omnimoda possibilitate sive in carentia omnis formae. - Ad illud, quod obficitur, quod primo facta est omnium capacitas, et similiter de eo, quod dicitur in XII. Confess., dicendum, quod Augustinus loquitur de prioritate naturae non durationis. Secundum enim ordinem naturae prius est materia omnimode in potentia, quam sit sub aliqua forma, et ita omnimode informis, quam aliquo modo formata. Quare formationem habet aliunde; scilicet informitatem et possibilitatem habet ex propria natura. Non tamen potest esse prior duratione. Nunquam enim infor-mitas est nisi per aliquam formam, nec possibilitas nisi per aliquem actum. - Materia enim a forma dependet, et ad ipsam habet necessariam ordinationem, et quamvis sit prior productione sive generatione, posterior est tamen in completione.

breifache Rudficht, aus welcher fich bie Materie betrach. ten laft. Ran findet namlich bie Materie entweber bei Betrachtung ber entftanbenen und verganglichen Dinge. ober in ber Betrachtung ber blod beweglichen Dinge, ober endlich bei jeber Rreatur, in fo fern fie Gubftang ift. In ber etften Rudficht ift bie Materie Brincip ber Entflebung und ber Berftorung, in ber gweiten Brincip ber Theilbarfeit und Beweglichfeit, und in ber britten Subject, welches ber Form eignes Befteben fur fic mittheilt, und worauf bie Rorm fich ftust 169). Ueber bie rationes seminales berbreitet er fich ebenfalle meitlau. fig, und wenn er biefe ju feiner Beit ebenfalls febr be-Arittene Materie nicht gang aufflaren fonnte, mar er both bemubt, burch bie Bemerfung ber Urfache ber Duntelbeit und bes Biberftrette, und burch einige Beftimmung ber Begriffe, einiges Licht barüber ju berbreiten. Der Gebrauch bes Runftworts ratio seminalis rubet bom Augustinus ber, ber aber felbft in ber Unmenbung beffelben febr fcmantent ift. Daber tommt bie Anbeflimmthelt biefer Lebre bei ben Reuern. Urfache fann an fich fowohl ein auferes als ein inneres Brincip bebeuten; ratio causalis beziehet fich ebenfalls auf beibes. Urfache ift bas producirende Princip, ratio causalis aber bie Regel, welche Diefes Princip in feiner Birfung leitet und beftimmt. Game bebentet ein inneres pro-Ducirendes Princip. Die Ratur ift bie Rraft, Die Etmas von Etwas bervorbringt; Same basjenige, moraus es bervorgebracht wirb. Ratio causalis ift bie Regel, welche eine Daturfraft leitet, um Etwas and Etwas bervorzubringen; bie ratio seminalis, bağ Etwas aus Etwas berborgebracht merce; ober nach einer andern Beftimmung, bie lette begiebet fich auf ben

<sup>169)</sup> Bonaventura in Magistr. sentent. L. II. Dist, III. art. 1. q. 2.

# 540 Funftes Sauptftud. Dritter Abichnitt.

Anfang und die innere Kraft, welche jur hervorbeina gung einer Wirkung thatig ist; die erste aber auf das Berfabren der Kraft und die Affimilation der Kraft und Wirkung 170). Nach der damaligen Ansicht gehören die rationes seminales ju den Formen, und es entstand nun die Frage: ob sie allgemeine oder bestondere Formen sehen. Bonaventura entscheidet sie wieder so, daß er den Rittelweg zwischen beiden Ertremen halt. Sie sind allgemeine Formen, weil sie noch nicht ganz ausgebildet und mehrere Bestimmungen fähig sind; aber in so fern die Natur nichts blos Allgemeines hervorbringt, sind sie nicht allgemeine Formen 171).

170) Bonaventura in Magistr. sentent. L. II. Dist, XVIII. art. 1. q 1. Cum de his rationibus seminalibus egregius Doctor Augustinus I. V et VI super Genesi ad lit. ambigue loquatur, et ab ipso potissimum habeamus horum nominum usum, non est facile, inter hujusmodi vocabula recte distinguere. Ipse enim rationes causales modo dicit rebus fuisse insertas, modo dicit, quantum ad aliqua in divina voluntate fuisse servatas. - Causa communis est communis ad principium intrinsecum et extrinsecum, similiter et ratio causalis. Semen vero dicit principium intrinsecum. Differunt autem causa et ratio causalis, quod causa dicit prin-cipium productivum; ratio verd causalis dicit regulam dirigentem illud principium in sua operatione. - Similiter naturales rationes et seminales re idem sunt, ratione vero different Quum enim semen dicit ut ex quo, et natura dicit ut a qua, ratio seminalis attenditur, in quantum dirigit potentiam naturae ut ex aliquo fiat aliquid, naturalis vero ut ab aliquo fiat aliquid. Vel ratio seminalis respicit inchoation-m et intrinsecam virtutem, quod movet et operatur ad effectus productionem. paturalis vero concernit producentis ad productum assi ulat on-m et modi ag-ndi assuetudinem. 171, Bonaventura ibid, art. 1. q. 3.

Diefe Begriffe menbet er an, um ben Beatiff bes Dunbers und ber übernaturlichen Birfungen gu beftimmen. Und fo findet man butchgangig ben Bonaventura auf bem Bege einer vernunftgemaffen Erfenninig, und bemubt, Offenbarung und Bernunft, Autoritaten und Brunbe gu bereinigen und in Ginbelligfeit ju bringen, und er berbient bas lob, bas ibm Gerfon gibt. 2Benn er auch bon ben gehlern feiner Beit nicht fret, und borjuglich in bem Blendwerf bee bogmatifchen Realismus befangen ift, und bas Denten und Erfennen nicht fartfam unterfcheibet, fur eine Behauptung mehrere & unbe baufet, welche ungureichend find, anftatt einen gurei. denben auszuführen, auch oft fich nach porberrichenben Meinungen bequemet, (wenn er 1. 3. ben Ginfluß cer Beftirne auf bie Erbe, auf bie Geele, auf Gebanten und Entichliefungen behauptet, aber Die Mugemeinheit und gwingende Rraft beffelben laugnet), fo verbient bech fein Bert megen bes großen Stoffs ber Materien, bes benfenden Beiftes, mit welchem einige Fragen bearbeitet worden find, megen ber Renntnif von bem bamaligen Buftande ber Philosophie und Theologie, und megen mancher guten und treffenben Unfichten und neuen Binfe, bie er barin bermebt bat, alle Mufmertfamteit, wenn et auch felbft bie letten mehr bingeworfen, als ausgeführt Go führet er eine gange Menge bon Ginmurfen gegen und Bemeifen fur bie Unfterblichfeit bet Geele an, bon benen bie meiften febr unbaltbar finb; aber et berührt auch einen, ber bon bem Endgmed, bes Menfchen Geligfeit, und bon ber gottlichen Gerechtig. feit bergenommen ift, welcher lettere vorzuglich eine weitere Ausführung verbient batte. Der erfte flust fich auf folgende Pramiffen : Die bernunftige Geele ift jum Benug bet bochften Geligteit bestimmt; Diefes ift aus ber Stimme bes naturlichen Begebrene fo gewiß, baß Diemand baran zweifelt, ber eine gefunde Bernunft befist.

#### 542 Funftes Sauptflud: Dritter Mbfchnitt.

fist. Bir alle munfchen, felig ju merben. Wenn nun Diemand felia fenn fann, ber bas Gut, bas er befist, verlieren fanh, weil er ichon baruber gurcht und Schmers empfindet, bie ibn elend machen, fo folgt nothwendig, bag Die Geele, wenn fie ber Geligfeit empfanglich gemacht worben ift, bon Ratur unfterblich fenn muß. Der lette aber fiebet fo aus. Bei bemjenigen, ber recht richtet, barf fein Gutes unbelobnt, fein Bofes unbeftraft bleiben. Run aber ift biefes wirflich ber Rall in bem gegenmartigen Leben, folglich muß man ein funftiges Leben annehmen, welches unmöglich ift, wenn bie Geele nicht nach bem Tobe fortbauert. Dagegen tonnte man einwenden, biefes fen nicht nothwendig; benn fo wie ber Leib, fo tonne auch bie Geele wieber auferwedt merben. Allein biefer Ginmurf ift unftattbaft; benn bie Ceele murbe, ba fie aus Richts gefchaffen worben ift, wenn fie ju fenn aufhorte, in bas Richts jurudfallen, und alfo nicht wieber ermedt, fonbern eine anbere an beren Statt bervorgebracht werben. Ferner erforbert bie gottliche Berechtigfeit, baf feine gute fittliche That einen bofen Mudgang nehme. Dun foll aber ber Denfc nad bem Ausfpruch bes gottlichen Gefetes, bes Moralphilofopben und aller Gecten, lieber ben Lob leiben, als fich von ber Babrbeit bes Lebens und ber Berechtigfeit entfernen. Burbe nun bie Geele burch ben Lob gernichtet, fo ginge auch bie Berechtigfeit, welche in ihr ift, ju Grunde, und bann hatte eine pflichtmafige Erbulbung bes Lobes, welche recht ift, und welche jebe gefunbe Bernunft lobt, einen burchaus bofen Musgang. Diefes freitet aber mit ber gottlichen Gerechtigfeit 172).

Belt

<sup>172)</sup> Bonaventura in Magistr. L. II. dist. XIX. art. 11. q. 1. Ex secunda consideratione scilicet ex ordine divinae justituse ostenditur sic: Nullum bonum est irremuneratum et nullum malum impunitum

nitum est apud eum, qui juste judicat. Sed multa bona remanent irremunerata, et multa mala impunita secundum praesentem vitam. Ergo est ponere aliam vitam quam hanc. Sed haec non esset, nisi anima remaneret post corpus — Item ad divinam justitiam spectat, quod nihil bene et juste factum debet vergere in malum exitum. Sed secundum moralem philosophum et secundum legem divinam et secundum etiam omnes sectas potius homo debet pati mortem, quam recedere a veritate vitae et a veritate justitiae. Sed si omnino perimeretur anima, perimeretur omnino justitia, quae est in ipsa. Ergo talis mortis perpessio, quae justa est, et quam laudat omnis ratio recta malum haberet simplic ter exitum, quod est contra divinam justitiam.

## 544 Funftes Sauptftud. Dritter Abichnitt.

Es gibt vier Arten bon Erleuchtung, bie außere, bie untere, bie innere und bie obere. Die auffere enthalt bie mechanischen Runfte; bie untere Die Renntniffe aus ben Sinnen; bie innere bie philosophischen Lebren; bie obere bie Lebren ber beiligen Schrift. Die erfte erleuch. tet und in Unfebung ber funftlichen, bie zweite in Unfebung ber naturlichen Formen, Die britte in Unfebung ber intellectuellen, bie bierte in Unfebung ber feligmachenben Babrbeit. Mus einer und berfelben Lichtquelle, bem Bater bes Lichte, entfpringen fle alle, und begieben fich fammtlich auf bie Ertenntnig ber beiligen Schrift. tonnen wir an ben mechanischen Runften, bei Bervorbringung eines Runftwerts, vermittelft ber gorm der Aebnlichteit leicht bie Zeugung bes Worte und beffen Fleifchwerdung, Die Lebensordnung und Bereinigung Gottes mit ber Geele erfennen. - Jeber Runftler bat jur Abficht, ein fcones, bauerhaftes und nugliches Bert ju verfertigen; bat bas Bert biefe Gigenfchaften, fo ift es lieb und angenehm. Eben fo muffen in ber Lebensorbnung bie brei Stude, bas Biffen, bas Bollen und bas unablaffige Birfen mit einander verbunden fenn. Erfteres macht fie fcon, bas 3weite nuslich, bas Dritte bauerhaft. Das Erfte geht bie Bernunft, bas 3meite bas Begehrungevermogen, bas Dritte bie Affecten an. Die Bereinigung ber Geele und ber Gottbeit findet man in bem Rugen bes Runftwerfe. Gebet Runftler arbeitet, entweber baf fein Berf gelobt merbe, ober bag er fich baran ergete, ober bag er baburch et. mas geminne. Denn es gibt brei Begenftanbe aller Begierbe: bas Anftanbige (honestum), bas Rugliche, bas Ergopenbe. Diefer brei 3mede megen bat nun auch Bott bie vernunftige Geele gefchaffen, baf fie ibn lobte, ibm bantte, und fich an ibm ergobre. Dieg alles gefchiebt burch bie Liebe. Ber barin bleibt, ber bleibt in Gott und Gott in ibm. Daraus entfpringt eine munber-

munberfame Bereinigung mit Gott, und in ber Bereinigung ein munberfames Ergogen. In ber finnlichen Erfenntnif ift bas Debium aller Genfation eine Mebnlich. feit. Es gebet namlich eine species sensibilis bom Gegenstande aus, und bereiniget fich mit bem Drgan und bem Empfindungebermogen. Sieraus erfenner man, bag aus bem emigen Berftanbe fein Bilb gefloffen ift, welches fich, ale bie Zeit fam, mit bem Rleifche vereinigte, und unfere Geelen ju Gott wieber fubren mirb. Go wie ferner bei ben Empfindungen jeber Ginn ben ibm angemeffenen Wegenftand fucht, und bas Echabliche fliebt, fo lebt ber Ginn bee hergene nicht, wenn er fich nicht am Bahren ubt gegen bie Rachle finfeit, bas Schabliche flieht gegen bie ausschweifenben Begierben, und fich nichts grembes jueignet gegen ben Ctoly. Mus biefen brei gaftern fommt alle Unordnung bes Lebens, und man findet alfo baraus bie rechte Erbensorb. nung ber Schrift. Bie endlich feber Ginn ben ibm angenehmften Gegenftanb mit Berlangen fucht, mit Freuden findet, und ohne Efel wiederholet; fo muß ber Ginn bes hergens bas Schone, Anftanbige, Gufe mit Berlangen fuchen, mit Freuben finden, und ohne Mufboren wieberholen 173).

Gludfeligfeit ift Benug bes bochften Gutes. biefes aber uber uns ift, fo fann Diemand gludfelig werben, wofern er nicht aber fich felbft binauf, nicht im Rerper, fonbern im Beift und hergen, fteige. Die gange Belt ftellt fich als eine Leiter bar, auf melder man burch mehrere Staffeln nach ber Aebnlichfeit ber Dinge mit Gott ju bem bochften Gute gelanget. Dinge

<sup>175)</sup> Bonaventurae Opuscula. T. I. Argentinae 1495. p. 66. Elebemann Beift b. fpeculat, Philof 4 3 6. 450 seq.

### 546 Funftes Dauptftud. Dritter Abfchnitt.

Dinge find entweber forperlich ober geiftig, verganglich ober emig, theils aufer uns, theils in uns. Da nun Gott bas bochfte und geiftigfte Princip ift, und wir auf feine andere Beife, ale burch bie Dinge, ju Gott gelangen tonnen, fo muffen wir burch bas Rorperliche, Bergangliche, außer uns Befindliche, in unfern Beift Diefes beift, auf ben Beg Gottes gebracht einbringen. Bir muffen gweitens tief in unfern Geift, merben. welcher Gottes unvergangliches Bilb ift, einbringen, Diefes beift jur Babrbeit Gottes fortfdreiten. Enblich muffen wir zu bem emigen, geiftigen, über und erhabenen Princip übergeben, inbem wir baffelbe anfchauen. Ber biefes thut, verliert fich in ber Freude an Gottes Erfenntnif und Berehrung. Diefes find Die brei Saupt-Rufen auf ber Leiter, Die ju Bott fuhrt. Bott ift bas Alpha und Omega; man fann ihn burch ben Spiegel und in bem Spiegel feben. Sierdurch verboppelt fich febe jener brei Stufen. Es gibt alfo überhaupt feche Stufen, benen feche Seelenbermogen entfprechen: Empfinbung, Einbildungefraft, Bernunft, Berftanb, bas Sochfte im Beifte und Die Synterefis, ober bas ben Laftern fich miberfegenbe Gemiffen.

Auf ber unterften Stufe gelangen wir burch bie außere Korperwelt jur Erfenntniß Gottes, ba beffen Macht, Beisheit und Gute an den Geschöpfen sichtbar find. Die Betrachtung der Dinge zeigt uns an ihnen Gewicht, Jahl und Maß; Gewicht in Ansehung des Plages in der Belt, nach welchem sie ftreben; Jahl in Ansehung des Unterschiedes der Bahrheit; Raß in Ansehung ihrer Gränzen. Dieraus entdeckt sich Schönheit, Ordnung, Gubstang, Kraft und Bertsamlett, und in diesen jene Eigenschaften des Schöpfers 174).

Die

<sup>174)</sup> Bonaventurae Itinerarium mentis in Deum, c. 1. Liedemann a. a. D.

Die Betrachtung unferer Geelenfrafte ift jum Muffleigen zu Bott bie britte Stufe. Das Bebachtnif bebalt bas Bergangene, und fchaut burch Borberfebung in bie Bufunft; es behalt auch bas Ginfache, bie Principien ber Quantitaten, ben Bunft, ben Augenblid, Die Einbeit; ferner Die emigen und unveranberfichen Grunb. fabe ber Wiffenschaften, Durch bas Erftere gelangt es jur Ertenntnif ber Emigleit, beren jebes untheilbare gegenwartige Moment bas Bergangene, Gegenwartige, Runftige, Alles in eine und biefelbe Begenwart umfaßt. Und bem 3meiten ergibt fich, baf ce von einem boberen Befen, vermoge ber einfachen, nicht aus ben Ginnen entspringenden Formen, modificirt wirb; und aus dem Dritten, baf ihm ein unberanberliches Licht leuchtet, vermittelft beffen es bie unveranberlichen Babrbeiten erfennet. Aus ben Bebachtniffverrichtungen folgt, bag Die Geele Gottee Bilb ift; benn Gott ift bemfelben gegenmartig, und es begreift Gott in fich. Diefee lebren auch bie Thatigfeiten bes Berftanbes, welche fich auf Die Ginficht ber Borte, Gage und Folgerungen mefentlich begieben. Borte fann ber Berftand nicht verfteben ohne Definition. Definition ift nicht moglich obne huf. lofung in die allgemeinften Begriffe. Alfo muß man bas Ding und feine bochften mefentlichen Beftimmungen, Einheit, Babrheit und Gute, tennen. Beil aber bas Ding ale vollftanbig und unvollftanbig, vollfommen und unvollfommen, wirfilch und moglich, und bas Regative nut burch bas Pofitive gebacht werben fann; fo ift unfer Beritand feiner volltommenen Renninig irgend eines erfchaffenen Dinges fabig, mofern ibn nicht ber Begriff des reinften, realften und bolltommenften Befens leitet. Denn bie Erfenntnig bes Unvollfom. menen ift ohne Ertenntnif bes Bollfommenften ohne allen

M m 2

Mangel nicht moglich. Der Berffant enthalt alfo ben

Begriff bes bochften Befens. -

Der Berffand fann

### 548 Funftes Sauptflud. Dritter Ubichnitt.

bon feiner Bahrheit feft überzeugt fenn, b. i. fie als unveranberlich erfennen, und feine nothwendige Folge. rung einfeben, mofern er nicht burch ein unverander. liches Licht erleuchtet wirb, weil er felbft veranberlich ift. Benn ein Menfch lauft, fo bewegt er fich; biefes folgt nothwendig, ber Menich mag eriftiren ober nicht. Bober bie Rothwendigfeit biefer Folge? In bem Dafenn ber Materie (bes Dbjecte) fann fie nicht gegrunbet fenn, weil biefes gufallig ift, und mithin auch bie Folge aufallig fenn murbe. Bare bie Rothmenbigfeit ber Rolge eine bloge Borftellung ber Geele, fo mare bieg ein offenbarer Biberfpruch, inbem jene Dothmenbigfeit bann eingebilbet, b. i. feine Dothwenbigfeit mare. Daraus, baf ber menfcliche Berftand eine nothwendige Babrheit einzusehen im Stande ift, wird alfo bewiefen, bag er in fich felbft bie emige nothwendige Babrheit, b. i. bie Gottheit anschaue.

Daffelbe Refultat ergibt fich auch aus bem Bermogen ber Billfur, welches Bonaventura in Die brei Adhigfeiten ber Ueberlegung, Beurtheilung und bes Begehrens eintheilet. Der leberlegenbe forfcht nach bem, mas bas Befte ift, mas er nicht fonnte, wenn er nicht bon bem Beften felbft eine 3bee batte. In fich felbft bat er alfo einen Begriff von bem bochften Gute, b. i. bon Gott. Der Beurtheilenbe urtheilt nach einer Regel, bon beren Babrbeit er überzeugt ift; biefe Ueberzeugung aber fann fich ber Berftanb nicht felbft geben, weil er nur nach ber Regel urtheilt, und bie Prufung ber Regeln ftete anbere Regeln ins Unenbliche borausfest. Der Grund ber Gultigfeit ber Regel gur Beurtheilung fann alfo nichte anbere ale Die Gottheit fenn. Das Begehren enblich frebt nach bem, beffen Benug am gludlichften macht, und baburch fur ben Denfchen am angiebenbften ift. Es fann aber nur bas.

jenige ben Menfchen gludlich mochen, was entweber bas hochfte Sut felbit, ober beffen Abbild ift, ober fich barauf bezieht. Das hochfte Sut ift aber wiebernm nur die Gottheit. Das Gebachtniß alfo führt zur Erfenntniß bes Ewigen; ber Berffand zur Erfenntniß bes abfolut Wahren; und ber Wille zur Erfenntniß bes hochften Guts. Alle brei Geelentrafte zusammen genommen erheben die Geele zur Erfenntniß ber Dreietinigfeit 175).

Die vierte Stufe ber Leiter beffeht barin, bag. wir Gott auch an und felbft erbliden vermoge ber Erleuchtung, und nach vorgangiger Reinigung burch Glauben, Liebe und Buverficht ju unferm Mittler. funfte nennt Bonaventura bas Licht uber uns, unb fie befteht in ber Betrachtung bes abfoluten Genne, welches er ale Grund aller Birflichfeit und Doglichfeit betrachtet, und aus ihm alle gottlichen Gigenfchaften ableitet. Das Genn, rein und abgefonbert betrachtet, folieft alles Dichtfenn, und bamit alle Doglichfeit, nicht gu fenn, ganglich aus; es ift nothwenbiges Dafenn. Es ift baber reine Birflich feit (actus); fein Bermogen (potentia). Diefes Genn ift bas Erfte, mas bon une gebacht wirb. Denn wir tonnen une überhaupt entweber ein Dichte, ober ein Mogliches, ober ein Birt. liches benfen. Das Dichte ift nicht anbers, ale im Gegenfage mit bem Etwas, bas vorber gebacht werben mug, bentbar; und fo lagt fich auch bas Dogliche nicht benfen, wenn nicht boraus bas Birfliche gebacht worben Demnach ift bas abfolute Genn ber Urbegriff, burch welchen fich nur allein bas Dogliche benfen lagt. Gin foldes Genn ift bas gottliche. - Das gottliche Urfenn

<sup>175)</sup> Bonaventurae Itinerarium animae. c. 3. Liedemann Belft d. fpeculat. Philof. l. c.

## 550 Bunftes Sauptftud. Dritter Abichnitt.

Urfenn fann nie gebacht werben als nicht fepenb, es ift alfo ewig und unverganglich; es ift in ihm fein Mertmal bon Dichtfenn ober Doglichfeit, barum fommt ibm bie bochfte Birtlichfeit ju; es fann nicht gebacht merben als von einem andern berrubrenb, ce ift alfo felbft noth. menbig bas Erfte; es bat burchaus feinen Dangel, es ift alfo bas Bollfommenfte; es fann nichts in ihm eine Berfchiebenbeit bervorbringen, baber ift es einfach und unberanberlich ; benn ale bas abfolut Birfliche bat ce fein Bermogen, und ale bas abfolut Ginfache fann es meber Bunahme noch Abnahme leiben. Als bas Bollfommenfte ift es unermeglich; es ift emig, ju allen Beiten, erfullt alle Dauer, und ift jugleich ber Mittelpunft und ber Umfreis berfelben; es ift gang in Allem, unb gang außer Allem, weil es einfach und boch jugleich bas Brofte ift; es ift bie intelligible Gpbare, beren Dittelpunft uberall, ber Ilmfreis aber nirgenbe ift; es ift in allem, aber nicht eingeschloffen; es ift außer Allem, aber nicht ausgeschloffen 176). Auf ber legten Stufe wird enblich Gott ale bas bochfte But betrachtet, um aus bem Begriffe beffetben bie Dreielnigfeit abguleiten. wogu Bonaventura bie Bramiffen bes Richard von St. Bictor braucht 177).

Bonaventura gelangte, ungeachtet feiner philosophifchen Anfichten, boch ju feinem herrschenden Unfeben, sheils weil tie hinnelgung jum Gefühl in dem Myflicismus weniger mit bem damaligen Zeitgeifte übereinftimmte, der nur der Speculation vorzügliche Uchtung jufprach, theils weil ju feiner Zeit ein Schüler des großen Albert fich über alle Lehrer jener Zeit hinaus schwang, und fie durch

<sup>176)</sup> Bonaventura ibid. c. 5.

<sup>176)</sup> Bonaventura ibid. c. 6. in Magistr. sentent. L. I. dist. III. art. 1. q. 2.

burch ben Ruhm feiner Gelebrfamfeit fomobl, ale feines philosophischen Salents, perbuntelte. Diefes mar Thomas von Mquino. Er flammte aus bem graf. lichen Gefdlechte Uquino in bem Deapolitanifchen, unb murbe 1224 auf bem baterlichen Schloffe Roccaficca geboren. Geine gelehrte Bilbung erhielt er in bem Rlofter ju Monte Caffino, und bernach ju Deapel. Durch Enthufiasmus fur bie Biffenfchaft; welcher fich feiner bemachtiget batte, Dielleicht auch burch Buffufterungen, entftand in ibm (1243) ber Entfolug, ber Belt ju entfagen, und in bem Schofe bes Dominicanerorbens, ungeftort von allen Berftreuungen ber Belt, bem Gtubiren fich einzig zu weiben, ein Entfcblug, welchen bie Bartlichfeit ber Mutter, Die Befahr, ibre Liebe gu berfchergen, ein zweijabriges Gefangnig, und lodenbe Berfudungen ber Ginnlichleit nicht mantenb machen fonnten. Um allen Bubringlichfeiten und Berfuchungen ber art ju enegeben, murbe er nach Paris, und bon ba nach Coln gebracht, mo er ben Unterricht bes Albert genof. Schweigenb borte er bie Bortrage beffelben an, unb verlor fich uber biefelben in ftilles Dachbenten, welches bon feinen Mitfchalern fur ein Zeichen eines fcmachen Berftanbes ausgelegt, von bem Lebrer aber richtiger auf Die innere Anftrengung eines traftigen großen Beiftes gedeutet murbe. Ju ber That hat fich auch Thomas ben Ruhm eines ber größten Theologen feiner Beit, und eines guten philofophifchen Ropfes, unb bas größte Anfeben ermorben. Er murbe in Baris Doctor ber Theologie, nachber Definitor feines Drbens, foling größere Chrenftellen aus, um bem Lebramte ausfchließ. lich fich wibmen gu tonnen. Rachbem er an mehreren Dreen gelehre batte, begab er fich nach Reapel, unb ftarb 1274, auf ber Reife ju ber Enoner Rirchenberfammlung, in bem funfgigften Jahre feines Alters, bon ber Dit . und Rachwelt bewundert, und geehrt

# 552 Funftes Sauptftud. Dritter Ubichnitt.

burch ben Litel eines allgemeinen und englischen Lebrers und burch bie heiligsprechung. Die Thatigfeit bes Mannes erregt Erstaunen, wenn man an bie Menge seiner gelehrten Arbeiten, bie zu Nom 1570 in 18 Banben in Folio erschienen find, und an feine nicht lange Lebensbauer benft.

Dogleich Thomas febr Bieles mit feinem Lebrer gemein bat, benn er folgte benfelben Richtungen, unb bearbeitete faft biefelben Begenftanbe, fo außerte fich boch in ibm ein freierer, felbftfanbigerer Beift, ber nicht bom fremden Denten abbing, fonbern menigftens ben Borrath bon Renntniffen nach eigenen Unfichten bear. beitete, und unter anbern Umftanben, bei beffern Bilbungsanftalten, ein fruchtbares Genie batte merben fonnen. Bir übergeben bier feine Erlauterungefchriften uber ben Uriftoteles, in welchen er, megen Mangel an Sprachfennenig, mit großen Schwierigfeiten gu fampfen batte, und feinen Commentar über ben Combarben. Aber feine Summa Theologiae, welche gwar noch fein formliches Onftem ift, aber boch fich einem folchen weit mehr nabert, und befonbere ber zweite Theil, melder eine Moralphilofophie enthalt, bie in biefen Beiten, felbft nach Silbeberts und Abalarbe Borarbeiten, eine neue Erfcheinung mar, und mehrere fleinere philosophische Abhandlungen, beurfunden fein philofophifches Salent binlanglich. Er ift gleich feinem Lebrer ein entfchiebener Berehrer bes Ariftoteles und ber Rirchenbater, gleich ibm balt er bie geoffenbarte Erfenntnig Gottes fur bie bochfte und gemiffefte Biffenfchaft, und fucht mit biefer bie Ausfpruche ber Philosophen in Sarmonie gu bringen, und burch bie letten bie erfte beutlicher und jufammenhangenber ju machen; er fant fich baber gebunben an frembe Ibeen, und eingefdrantt burch gemiffe Mormen, und er erfcheint baber mehr wie ein Erlauterer

lauterer einer fremben Philofophie als ein philofophifd bentenber Theolog. Die Rlarheit und Bunbig. teit, welche er ben 3been gab, Die Gorge fur Drbnung und Bufammenbang; fein Ginn fur miffenschaftliche Ertenntnif, fein richtiges Urrbeil, bag bie ungeregelte Speculation bie Theologie mit einem Schwall von unnugen Gagen angefullt babe 178), beweifen, baf fein Beift ju anbern Beiten eine zwedmäßigere Entwidelung barte erhalten, und ber Biffenschaft michtigere Dienfte leiften tonnen. Es ift übrigens eine fcmere Mufgabe, fein wirfliches Berbienft gu beftimmen, weil et groftentheils uber frembe Berte commentirt, und in feinen eigenen miffenschaftlichen Berfen groftentheils frembe Ibeen berarbeitet und in ein Ganges bereiniget bat, und weil es nicht leicht ift, in benfelben bie gorm bon bem Geoffe ju trennen, feine eigenen Ibeen bon fremben abgufonbern, und bie weiteren Entwickelungen und Beftimmungen berfelben auszuzeichnen. beffen fein Unfeben bon fo großem Einfluffe gemefen ift, baf er ale ber zweite Augustinus betrachtet mirb, mit meldem er auch bie großte Mehnlichteit bat, fo muffen wir jum menigften feine Unfichten in einigen Materien barftellen, welche ju jenen Zeiten bas großte Intereffe batten.

Thomas

<sup>178)</sup> Thomas Summa Theologiae, Prologus. Consideravimus namque hujus doctrinae novitios in iis, quae a diversis scripta sunt, plurimum impediri. Partim quidem propter multiplicationem inutilium quaestionum, articulorum et argumentorum. Partim etiam, quia ea, quae sunt necessaria talibus ad sciendum, non traduntur secundum ordinem disciplinae, sed secundum quod requirebat librorum expositio, vel secundum quod se praebe-bat occasio disputandi. Partim quidem, quia eorundem frequens repetitio et fastidium et confusionem generabat in animis auditorum.

#### 554 Bunftes Dauptflud. Dritter Abfchnitt.

Thomas richtete fein Sauptftreben auf Philosophie und Theologie, ober auf Die Babrbeiten, welche burch ben naturlichen Bebrauch ber Erfenntniffrafte, und bieienigen, welche burch bas übernaturliche gicht ober burch Offenbarung erfannt merben. Rach ber Berfchiebenbeit ber Erfenntnifquelle behauptet er bie Realitat biefer beiben Biffenfchaften und Die Dothwenbigfeit ber lettern, obne meitere Unterfuchungen über bie Doglichfeit, und bas Berhaltnig beiber ju einander anguftellen, und beiben ihre gehörigen Grangen angumeifen. bas Gingige bemerft er, bag bie Theologie eine Biffen-Schaft aus ben Brincipien einer boberen Erfenntnig iff, welche Gott und ben Geligen eigenthamlich angebort 179). Er laft alfo beibe ale unabhangige Biffenfchaften neben einander befteben. In ber Theorie bes Erfennens bat Thomas

170) Thomas Summa Theologiae. P. I Q. 1. art. 1. Necessarium fuit ad humanam salutem, case doctrinam quandam secondum revelationem divinam praeter philosophicas disciplines, quae ratione humana iovestigantur. Primo quidem, quia homo ordinatur ad Deum sicut ad quendam finem, qui comprehensionem rationis excedit accundum Iss. 64. Oculus non vidit Deus absque te, quae praepa-rusti diligentibus te. Finem sutem oportet esse praecogaitum hominibus, qui suas intentiones et actiones debent ordinare in finem. Unde necessarium fuit homini ad salutem, quod ei nota fierent quaedam per revelationem divinam, quae rationem humanam excedunt. Ad ea etiam, quae de Deo ratione humaoa investigari possunt, necessarium fuit, hominem instrui revelatione divina, quia veritas de Deo per cationem investigata a paucis et per longum tempus, et cum admistione multorum errorum homini proveniret, a cujus tamen veritatis cognitione dependet tota hominis salus, quae in Deo est. - Sacra doctrina est scientia ex principiis superioris scientiae, quae Dei et beatorum propria est, derivata.

Dent.

ben. Durch ein und baffelbe Bermogen aber fann bie

<sup>180)</sup> Thomas Opuscula. Opus 43 de potentiis animae. c. 1 - 5,

#### 556 Bunftes Sauptflud. Dritter Mbfchnitt.

Denfthatigfeit nicht ausgeubt merben. Denn bie Geele beuft nicht eber Etwas, bis fie burch eine benfbare Form gebilbet wirb, ju melder fie in bem Berbaltnif ber Empfanglichfeit, wie bie Dupille gu ben garben, febet. Durch bas Bermogen, wodurch fie biefe Form empfangt, fann fie aber nicht in Thatigfeit gefest werben, fonbern baju gebort ein anbered Bermogen, melches fich ju bem mog. lichen Berffanbe und ju ber bentbaren Form wie Thatigfeit perbalt. Da aber bie form in ben meglichen Berffanb nicht anbere aufgenommen wirb, ale wenn fie bon bem Ginnlichen und Materiellen gereiniget worden, und biefes nur von bemjenigen gefcheben fann, mas mirflich immateriell ift, fo erhellet baraus bie Dothwenbigfeit, außer bem moglichen Berftanbe noch einen thatigen Berfant anzunchmen. Die Geele, welche wirflich immateriell ift, ift in Thatigfeit in Rudficht auf Die immaterielle Form, und leibend in Rudficht auf bie materielle Sorm, b. i. fie bat fie mirflich noch nicht, fann fie aber, menn fie will, haben, burch ben thatigen Berfanb 181). Die eigenthumliche Thatigfeit bes thatigen Berftanbes beftehet barin, baf er bie Formen bon ber Materie und bem Ginnlichen Materiellen abftrabirt ober abfonbert, melches aber feine reale, fonbern ibeale Abfonberung ift. Denn fo wie ber Ginn eine ohne bas anbere mabrnehmen fann, 1. B. bie garbe bes Apfels obne

181) Tho mas ibid. c. 6. Ad apprehensionem intellectualem duo principia sunt necessaria, scilicet intellectus, quo est omnia facere, id est intellectus agens, et intellectus, quo est omnia fieri, id est intellectus possibilis. — Per unam autem et eandem potentiam non potest actus intelligendi expleri, quia anima nihil intelligit, nisi informatur specie, ad quam est in potentia, sicut pupilla ad colores. Per illam potentiam autem, per quam recipit, non potest educi in actum, sed oportet, quod educatur in actum per aliud, quod est actu

ohne ben Geruch ober Geschmack besselben, obgleich beibes nicht getrennt, sondern verbunden ist; so tann bieses die Denktraft noch weit mehr; benn obgleich die Principe der Art oder Gattung allezeit in den Individuen und nirgends anders sind, so kann doch der Berstand eines ohne das andere sich vorstellen, z. B. Thier ohne Mensch, Mensch ohne Sotrates oder Plato, Fleisch, Knochen ohne die Stele, die Geele ohne dieses individuelle Fleisch oder Knochen. Und so denkt sich der Berstand immer abstracte Formen, ober das hohere abgessordert von dem Niederen. Dieses ist auch kein unrichtiges Denken; denn ei urtheilet nicht, daß das Eine ohne das Andere sey, sondern denkt und urtheilt von dem Einen, ohne über das Andere zu denken und zu urtheilen 182). Das zum Denken ersorderliche Object ist

et respectu intellectus possibilis et respectu speciei intelligibilis. Cum autem species non recipiatur in intellectu possibili, nisi depuretur a sensibilibus materialibus et hoc non possit fieri nisi per id, quod jest actu immateriale, patet, quod oportet ponere ultra intellectum possibilem intellectum agentem in anima, ita quod anima per aliam potentiam est in potentia, per aliam est in actu respectu specierum intelligibilium. — Anima quia actu est immaterialis, est in actu respectu speciei immaterialis, et in potentia respectu speciei materialis, et cum vult, potest eam actu facere, et hoc per intellectum agentem. Est autem in potentia respectu speciei, in quantum non habet eam actu, et in tantum potest ab ea pati.

actu, et in tantum potest ab ea pati.

182) Thomas ibid. Ex quo patet, quae sit operatio intellectus agentis, scil. abstrahere species a materia et a sensibilibus materialibus. Ista autem abstractio non est intelligenda secundum rem, sed secundum rationem. Sicut enim videmus in potentiis sensitivis, quod licet aliqua sint conjuncta secundum rem, tamen illorum sic conjunctorum visus vel alius sensus potest unum apprehen-

#### 558 Funftes Dauptftud. Dritter Abichnitt.

bas Dhantasma und bie Mebnlichfeit eines befonberen Dinges, welche in bem Organ ber Phantaffe ift. Go wie bober bas forperliche Geben burch breierlei gu Stan. be fommt, namlich burch bie bem Geficht bargebotene Rarbe, burch bas Geficht, welches bie Mehnlichfeit ber Rarbe aufnimmt, und burch bie Thatigteit bes Lichte, meldes bie Farbe umftralt; fo gefchiehet auch bas Denten burch breierlei, namlich burch ben leibenben Berfanb, ber bie Mebnlichfeit bes Phantasma aufnimmt, burch bie Thatigfeit bes thatigen Berftandes, ber bie immaterielle Rorm bon bem Phantasma abftrabirt, und burch bas Phantasma felbft, welches feine Mebnlichfeit bem leibenben Berftanbe einbruckt. Indeffen wird bas Dhantasma felbft nicht gebacht, fo wie bie Rarbe gefeben wird; es ift nur in fo fern Dbject bes Berftanbes, in fo fern biefer feine Thatigfeit nicht ausuben fann ohne ein Bilb ber Einbildungsfraft '83). Das eigentliche Dbject bes leibenben Berftanbes ift aber bas, mas bie Gache

dere altero non apprehenso — sic multo fortius potest esse in potentia intellectiva. Quia licet principia speciei vel generis nunquam sint nisi in individuis, tamen potest apprehendi unum non apprehenso altero; unde potest apprehendi animal sine homine, asino et aliis speciebus, et potest apprehendi homo non apprehenso Socrate vel Platone, et caro et ossa et anima non apprehensis his carnibus et ossibus; et sic sempet intellectus formas abstractas, id est superiora sine inferioribus, intelligit. Nec tamen falso intelligit intellectus, quia non judicat, hoc esse sine hoc; sed apprehendit et judicat de uno non judicando de altero. Betglichen opusculum 49 de sensu respectu singularium et intellectu respectu universalium.

183) Thomas ibid. Objectum autem, quod requiritur ad intelligendum, est fantasma et simili tudo rei particularis, quae est in organo fantasiae. Unde Sache ift, die Quidditat, bas Wefen, die Subftang bes Dinges, ohne welche weber Quantitat noch Qualitat fepn fann. Die Aehnlichfeit der Sache, welche in der Seele ift, ift dasjenige, wodurch der Berstand ein Ausgending formaliter dentt; das Phantasma aber dasjenige, wodurch er mirtlich bentt, wenn er eine Erstenntniß erlangt. Der mögliche Verstand empfangt die Formen, und lockt die Thatigkeit des Denkens hervor. Der thatige Verstand empfangt Nichts, sondern ift die Kraft der Seele, welche das möglich Dentbare, welches mit Materie vermischt ist, wodurch das Denken gehindert wird, zu einem wirklich Gedachten macht. Denn nur dasjenige kann wirklich gedacht werden, was ein immaterielles Sen n hat 184).

Dag

Unde sicut visio corporalis completur per tria, scilicet per colorem, visui objectum; per visum recipientem similitudinem coloris; per actum lucis-super colorem irradiantis, et de potentia visibile actu visibile facientis: ita intelligere fit per intellectum possibilem ut recipientem similitudinem fantasmatis; et per operationem intellectus agentis speciem immaterialem a fantasmate abstrahentis, et per ipsum fantasma suam similitudinem in intellectum possibilem imprimentis

ipsius intellectus possibilis est, quod quid est, id est quidditas ipsius rei. — Substantia ergo rei est id, quod intellectua intelligit. Similitudo autem illius rei, quae est in anima, est illud, quo formaliter intellectus rem extra intelligit. Fautasma autem est illud, quo quasi effective intelligit in acquirendo scientiam. Intellectus vero possibilis est, qui speciem recipit et actum intelligendi elicit, et sic solus intellectus possibilis est, qui est subjectum scientiae maxime acquisitae. Intellectus autem agens est, qui nihil recipit, sed est potentia animae, quo omnia facit actu intelligibilia,

### 560 Funftes Sauptflud. Dritter Abichnitt.

Dag Thomas ein Realift mar, erhellet fchon aus bem, mas oben angeführt worben. Denn ob er gleich an mehr ale einem Orte ertlaret, bag bas allgemeine nicht abgefonbert bon ben Dingen eriffire, fonbern nur in ber Geele ober in bem Berftanbe vorhanden fen, und baber Dlatos vorgebliche Behauptung von ber realen Er. iftens ber Berftanbesmefen beftreitet, fo nimmt er boch an, baf bas Object bee Berftanbes, Die abftracte Rorm ber Dinge, bas urfprungliche Befen ber Dinge ausmache, melches auch in ben Jubibibuen, nur burch bie Materie individualifirt und berunreiniget, borfomme, und baber, che es bon bem Berftanbe erfannt merbe, erft bon bem Bufas ber Materie gereiniget, bon bem thatigen Berfande abftrabirt merben muffe, fo baf bie Dbjecte bes Berftanbes nicht burch bie Thatigfeit beffelben gebilbet, fonbern fcon in ber Datur gebilbet gefunden merben. Der Berftand nimmt, wie bie Ginne bas materielle, fo bas immaterielle Genn und Befen ber Dinge mabr. Mur gumeilen fubrt er eine anbere Gprache, aus melder man auf eine entgegengefeste Borftellungsart fcbliefen fonte 185). Diefes betrifft inbeffen nur bie logifchen Urt. und Gattungebegriffe, nicht die Realbegriffe. Ein gebeimer Bint uber bie Entftebung ber Begriffe, ber barin lag, murbe nicht weiter beachtet. llebrigens arunbete

gibilia, quae per naturam sunt potentia solum intelligibilia, cum habeant materiam, quae intellectum impedit, quia unumquodque intelligitur, in quantum habet esse immateriale.

185) Thomae opusculum 42 de natura generis.

Der Metaphysiter und der Legiter beschäftigen sich beide mit dem Dinge im Allgemeinen. Sed disserunt, quia physicus procedit ex certis et demonstrabilibus; logicus autem ex probabilibus; et hoc ideo est, quod ens dupliciter dicitur, scilicet naturae et rationis. Ens autem rationis proprie dicitur de illis inten-

grundere er ben Realismus, wie fein gebrer Albert unb Unbere, barauf, baf bie Denfchen ein Berlangen nach Biffenfchaft baben, welches nicht grundlos fenn fann. Mue Biffenfchaft ift aber Biffenfchaft bes Allgemeinen, bas Allgemeine muß alfo etwas Birfliches fenn. Das Allgemeine tann aber abgefonbert nicht wirflich fenn ; mare es aber blog in bem Berftanbe, und nicht in ber Cache, fo mare es nichts Wahres; es muß bemnach in ben Eingelnen gefunden werben. Es ift in ber Bielbeit und Eins außer Bielen, und auf biefe Beif ift es allge. mein in ber Geele und auch in bem Gegenftanbe. Erfteres tann es bon mehreren Gegenftanben ausgefaat werben praedicabile), als letteres ift es gwar nicht wirflich (actu), aber boch ber Doglichfeit nach (potentia) allgemein, weil in jebem feiner Gegenftanbe oie Doglichfeit liegt, burch ben Berftand allgemein gu merben. Dasjenige, mas in ber Geele ift, ift aber nicht basjenige, mas in bem Gegenstanbe felbit ift. In ber Geelt ift nicht ber Stein, fonbern bie Species bes Steine. Diefes ift eine Mehnlichfeit, und als folche gibt fie nur in ber Geele einen Begriff, ber aber bem mabren Befen ber Dinge entfpricht, und allgemein auf Die Bielbeit anmendbar ift, wie fern er ben vielen eingelnen Dingen gleicht. Das Allgemeine ift Gins und Bieles jugleich. Bieles, in wie fern baejenige, mas burch baffelbe gebacht wird, in vielen einzelnen Dingen angetroffen wird, und baber bon ihnen ausgefagt

intentionibus, quas ratio in rebus adinvenit, sicut est intentio generis et speciei, quae non inveniuntur in rerum natura, sed sequentur actiones intellectus et rationis Et hujusmodi ens est subjectum logicae, et illud ens aequiparatur enti naturae, quia nibil est in rerum natura, de quo ratio non negotietur. Berglichen opusculum 56 de universa-

### 562 Funftes Sauptftud. Dritter Abichnitt.

werben fann; Eins in ber Erfenntnig, weil ble bielen Dinge, in wie fern fie einander abnlich find, nur einen Berftandesbegriff fegen, weil ber Berftand unter ben abnlichen Dingen, in fo fern fie abnlich find, gar nicht unterscheiben fann 186).

Die Erfenntnig enblicher Wefen wird burch bie Ratur ber Objecte ber Erfenntnif beftimmt, benn biefe bringen bie Eriftent berbor, bie Erfennenif fest baber bie Erfenntnif ber Objecte voraus, und bort mit biefen auf. Denn wenn gleich bie Mebnlichfeiten ber Dinge in ber Geele noch fortbauern, wenn auch bie Dinge nicht mehr finb, fo ertennt man boch nicht biefe Mebnlichfeiten, fonbern burch biefe bie Dinge. Eriffirten baber biefe nicht mehr, fo murbe etwas als wirflich borgeftellt, mas nicht mirflich ift, biefe Ertenntnif mare baber falfc, bas ift, gar feine Erfenntnig. Sierin ift bie Erfenntnig verfchieben bon ber Runft und ihren Db. jecten, weil burch bie Runft Dbjecte nach Begriffen berporgebracht werben, bie Begriffe alfo vor ben Dbjecten borbanden find 186 b). Unberd aber ift es mit bem gott. lichen

Similitudo sive species existens in anima est una numero et universalis. Ejus autem universalitas non est ex hoc, quod est in anima, sed ex hoc, quod comparatur ad multa singularia se habentia opinata. — Universale est unum et plura. plura, in quantum in pluribus est, alioquin non posset praedicari de pluribus, ut homo in re est plura, quia de pluribus praedicatur. Est autem unum in cognitione, quia, licet plura, secundum quod plura non constituunt unum intellectum, tamen plura, secundum quod similia sunt, constituunt unum intellectum, ita quod intellectus non potest distingui inter similia. in quantum sunt similia.

186 h) Thomae opusculum 56 de universalibus. Quaedam res habent esse a natura, et quaedam ab arte,

hlerauf beruhen bie Grunbfage bes Thomas von ber Babrheit. Das Babre ift basjenige, wornach ber Berftand ftrebt, so wie bas Bute bas unmittelbare Object bes Billens ift. Babrheit ift ber 3wed einer Erfenntnis. Eine Erfenntniß ift wahr, in so fern sie mit ber erfannten Sache übereinstimmt. Bahrheit ift lebereinstimmung zwischen bem Verstande und einer bestimmten Sache. Der Grund ber Bahrheit muß aus einem Verstande abgeleitet werden 187). Ein Ding fann aber auf eine zweisache Weise auf einen Verstand bezogen werden, entweder wie das zu Meffende auf ben Maßtab, oder wie der Maßtab auf das zu Messende, oder, welches eben so viel ist, entweder an sich, oder zufällig. Das erste sindet Statt

ut artificialia. Sed de rebus naturalibus cognitionem habere non possumus, nisi praeexistant, Quod est, quia nostra scientia causata est ab ipsis et posterior est ipsis, quia noster intellectus non intelligit eas, nisi per similitudines earum. Similitudo autem rei posterior est ipsa re, et ad hoo, quod sit effectus, oportet quod praeexistat cauva. Ex quo sequitur, quod destructir ebus destruitur scientia, et non valet dicere, quod similitudines remanserunt apud animam. Nam de similitudinibus illis non est scientia, sed de rebus, quarum illae sunt similitudines.

187) Thomae Summa Theologiae. P. r. q. 16. art. 1.
Cum verum sit in intellectu, secundum quod conformatur rei intellectae, necesse est, quod ratio veri ab intellectu derivatur, ut res etiam intellectu vera dicatur, secundum quod habet aliquem ordinem ad intellectum.

### 564 Funftes Sauptftud. Dritter Ubichnitt.

bei bem gottlichen Berftanbe, welcher urfprunglich practifd, productiv ift, von welchem baber bas Genn ber Dinge abbangt. Go wie ein Runftwerf mabr ober falfc genannt wirb, je nachbem es mit ber Abficht unb bem Begriffe bes Runftlere übereinftimmt ober nicht. Auf biefe Beife ift jedes Ding mabr in Briebung auf ben gottlichen Berftanb, in fo fern es fo ift, wie es Bott porber gebacht bat, ober in fo fern es bie Mebnlich. feit mit ben urfprunglichen Begriffen in bem gottlichen Berftanbe erreichet. Das zweite findet bei bem fpecula. tipen enblichen Berftanbe ber Menfchen Statt, auf melchen fich bie Dinge nur in fo fern begieben, als fie bon bemfelben erfennbar finb. Sier ift ber Berftanb mabr ober falfch, je nachbem er mit bem Dinge übereinftimmt, ober von bemfelben abweicht. Babrbeit ift baber urfprunglich in bem gottlichen Berftanbe, abgeleiteter Beife in ben Dingen, in wie fern fie auf ben Berftanb ibres Urhebers bezogen werben 188). Demnach ift jebes Ding

188) Thomas ibid .l. c. Res autem intellecta ad intellectum aliquem potest habere ordinem vel per se, vel per accidens. Per se quidem habet ordinem ad intellectum, a quo dependet secundum suum esse, per accidens autem, ad intellectum, a quo cognoscibilis est. Unde unaquaeque res dicitur vera absolute, secundum ordinem ad intellectum, a quo dependet, et inde est, quod res artificiales dicuntur verae per ordinem ad int-llectum nostrum; dicitur enim domus vera, quae assequitur similitudinem formae, quae est in mente artificis. Et similiter res natura es dicuntur verae, secundum quod assequentur similitudinem specierum, quae sunt in mente diivina. Dicitur enim verus lapis, quia assequitur propriam lapidis naturam secundum praeconceptionem intellectus divini, ergo veritus principaliter est in intellectu. secundario vero in rebus, secundum quod comparantur

### Scholaftifche Philosophie. Dritte Periobe. 565

Ding mahr, wiefern ihm bie feiner Ratur eigenthumliche Form ober fein Wefen gufommt, und bas Ding und bas Wahre find Wechfelbegriffe 189).

Benn bie Borftellungen ber Ginne ober bes blog begreifenben Berftanbes mit ben Dingen übereinftimmenb find, fo ift in benfelben gmar Babrheit enthalten, aber Diefe Babrbeit wird boch burch biefe Borftellungen felbft nicht erfannt. Beber bie Ginne, noch ber blog begrei. fenbe Berftand tonnen jene Uebereinstimmung einfeben, fonbern fie nehmen fie blog auf. Der Berftanb binge. gen, in wie fern er in feinen Urtheilen perbinbet unb trennet (intellectus componens et dividens), vermag biefe Bufammenftimmung ju erfennen, und urtheilt baber, ob bas Ding fo fen, wie es mabrgenommen und gebacht worben. Daber fommt nur ihm in bem eigentlichen Ginne, nicht ben Ginnen und bem begreifen. ben Berftanbe, Bahrheit ju. Db aber gleich in Gott fein Berbinben und Trennen gebacht merben fann; fo liegt

ad intellectum ut ad principium. Commentor, in libr. 1, de interpret, opusculum 45, tractatus de interpretatione. p. 548. (Lyon 1572.)

189) Thomas ibid art. 2. 5. Omnis res est vera, secundum quod habet propriam formam naturse suae. — Ergo dicendum, quod verum est in rebus et in intellectu. Verum autem, quod est in rebus, convertitur cum ente secundum substantiam, aed verum, quod set in intellectu, convertitur cum ente, ut manifestativum cum manifestato. Nach biesem Maßstabe bestimmte auch Thomas ben Berth der Bissenschaften. Die Metaphysit ist die gewissesse Bisse sens in quantum eos jum Geegenstande hat: hochst ungewiß ist die Logit, weil sie das ens in quantum eos jum Geegenstande hat: hochst ungewiß ist die Logit, weil sie das Ding nur aus der zweiten hand, die secundas intentiones, betrachtet, die ihr Sepn in der Seele und von der Seele haben. Opusculum 56. p. 376.

### 566 Funftes Sauptflud. Dritter Abschnitt.

liegt boch in feinen Borftellungen bie bochfte Babrbeit, weil er burch fie bie Dinge gang fo bente, wie fie finb; fein Berftanb ift ber Dafftab unb ber Grund alles Da. fenne und alles Berftanbes außer ibm. Auf biefe Beife find alle Dinge nur mahr burch eine erfte urfprungliche Babrheit, Die in bem gottlichen Berftanbe liegt, unb welcher fie ihrem Befen nach gleich gemacht worben finb; und wenn es gleich viele Befen und Formen ber Dinge gibt, fo gibt es boch nur eine Babrheit in bem gottlichen Berftanbe. Geben wir aber auf bie Babrheit, fo mie fie in jebem erfchaffenen Berftanbe nach feinen eigenen Grunden liegt; fo gibt es in jebem berfelben viele Wahr. beiten, in fo fern mehrere erfannte Dinge in bemfelben borhanden find 190). Durch biefe Bestimmungen mat ber Begriff ber Bahrheit felbft wenig aufgetlart worden, weil bas logifche und bas reale Befen nicht unterfchieben worben mar. Thomas batte hauptfachlich bie metaphofifche Bahrbeit in Mugen, und grundete auf biefe auch bie logifche materiale, lief aber babei bie Frage: wie Die lebereinftimmung eines Dinges mit ber gottlichen 3bee erfannt werben tonne, unbeantwortet. Gie ift freilich unbeantwort. lich; aber eben barin befteht ber Rebler feiner Theorie, bag er Etwas, bas fich nicht erfennen lagt, movon man blog eine Ibee bat, jum Dafftab und Rriterium ber Babrheit machte.

Diefelbe Bermechfelung bes logifchen und realen Befens liegt auch ben Erorterungen bes Thomas uber bie Begriffe, Ding, Befen, Form und Materie jum Grunde, welche in ber Metaphpfit bes Ariftoteles eine hauptrolle fpielen.

Ding

Ding beift überhaupt Alles, wobon ein bejabenber Gas fann gebilbet werben, wenn auch baburch nichte wirflich in ber Gache gefest wirb. In biefem Ginne beißen auch Degationen und Privationen als bie Blindheit Dinge. In ber engeren Bedeutung beift nur badjenige Ding, mas etwas in ber Sache mirflich fest. Diernach ift bie Blindheit fein Ding 191). Der Mus. brud Befen (essentia) wird nur bon Dingen in ber ameiten Bebeutung gebraucht; benn nach ber erften gibt es auch Dinge, ale bie Privationen, welche tein Befen baben. Das Befen ift etwas, bas allen Dingen que wodurch verfchiebene! Dinge in verfchiebene fommt, Arten und Gattungen gefest merben. Da nun aber biefes burch bie Definition jebes Dinges ausgebrudt wirb, welche anzeigt, mas ein Ding ift, fo baben bie Philosophen ben Musbrud Quibbitat an bie Stelle bes Borte Befen gefest. Eben baffelbe beift auch Form und Ratur, in fo fern man unter Rorm bie Gewißheit eines jeben Dinges, und unter Matur basjenige verftebt, mas bon bem Berftanbe auf irgenb eine Beife gebacht und begriffen merben fann. nehmlich und eigentlich bezeichnet bas Ding nur Gub. fangen, minder eigentlich Accidengen. Das Befen ift baber auch eigentlich nur in Gubftangen, uneigentlich in ben Accibengen enthalten. Die Gubftangen find aber theile einfach, theile jufammengefest. In beiben Urten ift bas Befen enthalten, aber in ben einfachen auf eine

<sup>191)</sup> Tho mae opusculum 30 de ente et essentia. Secundo modo potest dici ens omne id, de quo affirmativa propositio potest formari, etiamsi illud nihil ponat in re, per quem modum etiam privationes et negationes entia dicuntur. Dicimus enim, quod affirmatio est opposita negationi, et quod coecitas est in oculo. Sed primo modo non potest dici ens, nisi quod aliquid in re ponit.

### 568 Funftes Sauptftud. Dritter Abichnitt.

eblere und mabrhaftere Beife, weil fie eine vorzüglichere Erifteng befigen und Grunde der zusammengefesten find, wie 3. B. Gott, der die erfte und einfachfte aller Gub-ftangen ift '92').

Die gufammengefetten Gubftangen befteben aus Korm und Materie. Die Aufhellung biefer Begriffe bat fich Thomas befonbers angelegen fenn laffen, ob es ibm gleich bamit nicht gelungen ift. Giniges fann fenn, wenn es gleich noch nicht ift; Giniges ift fcon. Das erftere ift bas mögliche (esse in potentia), bas andere bas mirfliche Cenn (esse in actu). Das Genn ift aber bon boppelter Art, fubftantielles ober mefentliches und acc. ventelles, j. B. ein Menfch fenn, und ein weißer m'nich fenn. Beiben Arten bes Genne entfpricht eine Diealichfeit. Ein Menich fann weiß, ber Came fann Menfc fenn. Dasjenige, bem biefe Möglichfei. ten jufommen, fann Darerie genannt merben. Bas ber Cubftang nach wirflich fenn tann, ift bie Materie, woraus etwas mirb (materia ex qua); mas bem Uccibeng nach mirtlich fenn fann, ift bie Daterie, morin etwas wird materia in qua). Der Game J. B. ift bie Materie, moraus ber Menfch mirb; ber Menfch bie Materie, morin bie Beife mirb. Gigentlich wird basjenige, mas ber Gubftang nach wirflich fenn fann, bie erfte Daterie, und mas als Accideng wirflich fenn fann, bas Gubject genannt. Der Game alfo, woraus ber Menfch werben fann, ift bie erfte Materie; ber Menfch aber bas Gubject ber Farbe. Durch bas Subject wird bas Accideng wirflich, bas Accideng ift in einem Gubjecte. Die erfte Materie bagegen ift nicht in einem Gubjecte. Das Gubject eriftirt bollig an und für fich, ohne baß gu feiner Erifteng etwas bingutommen mußte. mußte. Der Menfch j. B. eriftiret, er mag eine beftimmte Farbe haben ober nicht. Die Materie aber hat
nur eine unvollständige, ober eigentlich gar feine Episten;
ffe fann nur baburch jum Dafepn gelangen, baß Erwas
zu ihr hinzufommt. Die Form gibt ber Materie das
Dafepn, aber nicht bas Acciden; bem Gubjecte, sondern
umgefehrt 193).

Dasjenige, woburch etwas epistiret, es fen ber Substanz ober bem Accidenz nach, kann überhaupt Form genannt werben. Der Mensch, ber ber Medjelichkeit nach weiß ist, wird durch die Beiße zu einem wirklich weißen, und ber Same, ber ber Moglichkeit nach ein Mensch ist, wird durch die Seele zu einem wirklichen Menschen. Da die Form bewirkt, daß ein Ding wirklich ist, so heißt sie eben deswegen selbst Birklichteit (actus). Diezenige Form, welche ein Ding der Substanz nach wirklich macht, heißt substanzielle Form, biezenige aber, welche es dem Accidenz nach wirklich macht, accidentelle Form 194).

Die Entftehung (generatio) ift eine Bewegung, ein Uebergang jur Form. Es gibt baber nach Berfchiebenheit ber Form eine fubftangielle, und eine rela-

193) Thomae opusculum 31 de principiis naturae.

in potentia, potest dici materia, ita omne, quod est in potentia, potest dici materia, ita omne, a quo habet aliquid esse quodcunque, sit illud sive substantiale, sive accidentale, potest dici forma, sicut homo, cum sit potentia albus, fit per albedinem actu albus, et sperma cum sit potentia homo, fit actu homo per animam. Et quia forma facit esse in actu, ideo dicitur, quod forma est actus. Quod autem facit esse actu substantiale, dicitur forma substantialis, et quod facit actu esse accidentale, dicitur forma accidentalis.

### 570 Bunftes Sauptflud. Dritter Mbichnitt.

relative Entftebung. Sene finbet Gtatt, wenn ein Menfch entfleht baburch , baf bie Materie bie Form ane nimmt; biefe, wenn ber Denfch eine gemiffe garbe befommt. Durch jene wird ber Menfch überhaupt, burch biefe mirb ber Menfc Etwas. Das Entfteben ift Hebergang vom Dichtfenn jum Genn; bas Bergeben Hebergang bom Genn jum Dichtfenn. Richt aus jebem Dichtfenn fann Etwas entfteben, fonbern nur aus bemjenigen Dichtfenenben, mas fenn fann. Das Entfteben fest alfo breierlei boraus: 1) Etmas, mas fenn fann (Materie); 2) Etwas, bas noch nicht ift, mas es merben foll (Privation); 3) Etmas, moburch ein Birtliches mirb (Rorm). brei Erforberniffe machen bie Brincipien ber Ratur aus. Die Form gibt bem entflebenben Dinge Birflichfeit. Materie und Privation find in Unfebung bes Dinges einerlei, nur berichieben nach ber Begiebung, worin man fie nimmt. Detall und formlos find bor ber Berbindung mit ber Form einerlei; aber in einer Begiebung ift bie Rebe bem Detall, in einer anbern bon ber Formlofigfeit. Die Privation ift baber ein jufalliges (per accidens) Princip, meil fie in ber Materie vorfommt, ohne boch mefentlich ju ihr ju gehoren. Daraus folgt aber nicht, baf ffe nicht nothwendig fen; benn bas 21c. cibeng ift boppelt , nothwendig und trennbar. Die Daterie tann aber nie obne alle Privation fenn, weil eine Form immer nothwendig bie andere ausschließt. Materie ift entweber obne Korm, und bann beift fie bie erfte Materie, ober fie bat icon eine Form, wie bas Metall, ebe es eine Bilbfaule wirb. Die erfte Materie fann nicht befinirt, und nur in Begiehung auf bie Form erfannt werben. Denn alle Definition wird erft burch bie Form moglich; fie verhalt fich baber ju allen mog. lichen Formen und Privationen, wie bas Metall gur Bilbfaule. Die Materie tann fo menig als bie Form

entstehen; benn fonst wurde die Materie wieber Materie, und die Form wieder Form ins Unendliche voraussehen. Die erste Materie kann auch fur sich nicht wirklich vorhanden sehn; benn die wirkliche Eristen; wird durch die Form bestimmt, welche der Materie nicht zusommt; und sie ist also bloß der Möglichkeit nach (secundum potentiam) porhanden.

Materie, Rorm und Drivation find inbeffen boch jur bollenbeten Entftebung eines wirflichen Dinges noch nicht binreichenb. Das Dogliche fann fich felbft nicht wirflich machen; es muß ein thatiges Princip als wirfenbe Urfache bingufommen, bamit bie Gorm aus ber Materie hervorgehe. Alles Wirfenbe wirft ju einem 3mede; es muß bemnach auch eine Enburfache geben, Die Urfachen ber Dinge laffen fich alfo uberhaupt auf vier Gattungen jurudführen, namlich bie materiellen, formellen, mirtenben und Enburfachen. Mus ber 3medmaßigfeit ber Birfungen eines Dinges folgt aber nicht nothwenbig, bag es ein berftanbiges Befen fen. Ein Ding tann nach 3meden mirten, ohne biefelbem gu fennen, ober fie einer vernunftigen Ueberlegung gemåß ju beftimmen. Phyfifche Rorper mirten gwed. maßig, find aber ju ihrer Birffamteit nothwendig beftimmt, und haben feine Musmahl. Berftanb ift nur bann mit zwechmäßiger Birffamfelt eines Dinges berbunben, wenn und fo fern bie Thatigfeiten beffelben nicht burch bie Datur, fonbern burch ben überlegenben freien Willen bestimmt werben 195).

Da bie zusammengefenten Gubftangen aus Materie und Form besteben, fo entsteht bie Frage: welche von beiden bas Wefen berfelben begrunde?

### 572 Fünftes Sauptftud. Dritter Abfchnitt.

Die Materie allein fann bas Befen berfelben nicht aus. mathen benn bas Befen mirb burch bas Befdlecht bes Dinges bestimmt, aber burch die blofe Materie mirb tein Ding bem Gefchlechte nach erfennbar. Die Rorm allein begrundet aber bas Befen auch nicht, weil bas Befen burch bie Definition ausgefagt mirb, und bie Defin tion phy ffcher Dbjecte beibes, Form und Materie, nothwenbig enthalten muß. Enblich fann auch bas Befen ber gufammengefetten Gubftangen nicht in einem blogen Berbaltnif ber Materie gur Rorm gefucht merben; benn biefes murbe ein auferes Accibeng fenn, moburd ber Gegenftanb felbft nicht erfannt murbe. Es fann bemnach bas Befen berfelben in nichts anberm, als eben in ber Bufammenfegung bon Materie unb Rorm, befteben, und ift nicht mehr und nicht minber in ber Materie, ale in ber Form begrunbet 196).

In Diefer Theorie bon ben Principien ber Ratur, welche nur eine beutlichere Entwidelung ber Uriftoteli. fchen ift, werben logifche Wefen gu Realmefen, Reflerionsbegriffe gu Principien, und bie Gattungen ber Dinge ju ben fubftangiellen Rormen ber Dinge gemacht. Dier entftand nun nothwendig bie Frage nach bem Princip ber Individuation. Bie foll man erflaren, baf ein Denfc ber Denfc uberbaupt unb boch jugleich auch biefer inbividuelle Denfch ift? Bas macht ein Inbivibuum ju biefem bestimmten Inbivibuum und feinem anbern? Denn ba man einmal angefangen batte, alle Gigenschaften und Befchaffenheiten ber Dinge aus ben beiben angenomme. nen Principien ber form und ber Materie abguleiten, fo mußte man auch aus ihnen bie befonberen individuel. len Bestimmungen, bie in bem Inbivibuum ju ben Mert.

Mertmalen ber Gattung und Urt bingugefommen maren, abguleiten fuchen. Die Form tounte aber als bas Mugemeinere eben fo wenig ben Grund bes Inbivibuellen enthalten, als bie Materie, welche bas Gemeinfame mar, bas allen materiellen Befen gufommt, und bon ben verfchiebenen Formen erft feine Berfchiebenheit erhalt. Inbeffen nahm boch Thomas bie Daterie als bas Princip ber Individuation an, nur nicht die Matetie folechtweg, fonbern bie begeichnete Daterie (signata), bas ift, biejenige, welche uuter beftimme ter Quantitat ober Dimenfion gebacht wird, und welche macht, baf Etwas ein in Raum und Beitverbaltniffen anfchauliches Ding wird 197). Dag burch biefe Girtelerflarung nichte erflart merbe, ift einleuchtenb, und jubem bermichilte fich Thomas

197) Thomae opusculum 30 de ente et essentia. c. 2. 3. 5. opusculum 32 de natura materiae et dimensionibus interminatis. c. 3. Cum ergo forma recipitur in materia, circumscriptis omnibus per intellectum dimensionibus, fit aliquid ex stens in genere substantiae et ultimam completam habens rationem individui in substantia. Sed non fit hic et nunc demonstrabile sine dimensionibus determinatis et certis, quas habere necesse est, eo quod forma recipitur in materia, cum impossibile sit eam recipi in materia, quin constituatur corpus substantiae, sub cujus propria figura sunt dimensiones ipsae. Et ideo dicitur, quod materia sub certis dimensionibus est causa individuationis; non quod dimensiones causent individuum, cum accidens non causet suum subjectum; sed quia per dimensiones certas demonstratur individuum hic et nunc, sicut per signum proprium individui et insepera-- Signatio ejus (materiae) est esse sub certis dimensionibus, quae faciunt esse hic et aunc ad sensum demonstrabile. opusculum 29 de principio individuationis.

#### 574 Funftes Sauptflud. Dritter Abfchnitt.

Thomas burch biefelbe in große Berlegenheit, wenn bie Individualitat ber Seelen, ber immateriellen Befen, bie nicht aus Materie und Form befteben, fonbern fubfiflicenbe formen finb, beducirt merben follte. Es gibt, fagt er, breierlet gormen. Es gibt eine Korm, bie ibr Genn felbft ift, bon nichte Borbergebenbem etmas empfangt, und feinem Rachfolgenden fich mittheilt. Diefe Borm ift Gott, und baber allein abfolut einfach. Es gibt zweitens anbere Formen , welche zwar nicht mit ber Materie berbunben merben, aber boch nicht ibr Genn felbft find, und bei welchen bas Befen und bas Geon gufammengefest ift; biefe find baber bon ber einen Seite endlich, bon ber andern unendlich, weil ihr Genn bon Dben berab burch ein Underes begrangt ift, aber nicht berabmarte, weil fie mit feiner Materie verbunben merben. Es gibt brittens Formen, melde burchaus endlich find, weil fie nicht allein, wie jebe Rreatur, ibr Dafenn von einem anbern Befen baben, fonbern auch in eine Marerie aufgenommen merben, biefe find in bem Berbaltniffe, als fie mehr ober meniger in die Materie eingesentt find, mehr oder meniger beschrantt. Die meiten abgefonderten Formen vertreten fich felbft bie Seelle bes erften Gubjecte, weil fie mit feiner Materie verbunden find. Da fie bloß aus Form befteben, fo mocht auch bie Form ihr Wefen aus, und ba bie Form qualeich erftes Subject ift, fo inbivibualifiren fie fic filbft, fo bağ es fo viel Inbivibuen, als Gattungen und formen, gibt. Dennach mußte jebes Inbivibuum aud jugleid Gettung fepn, meldes bod miberfpredenb 维"场。

Dőgleich

298) Thomas quantiles 50 de entr c. 5. quantiles 52 de saure maiorie, c. 5. Com enim subjectum in allique specie, seu alique para subjectiva set prima substitutia, quise individuom dicitut, illud quod reset

Dhaleich bie Grundbegriffe biefer Metaphofit Uriftotelifch finb, fo batte fie boch felbft einen anbern Seift erhalten, und gwar burch bie innigere Begiebung auf Theologie, als ben eigentlichen 3med aller metaphofifchen Forfchung, und wegen ber Bermifchung ber Mleranbrinifden und Arabifchen 3been mit ben rein Ariftotelifchen. Daber ift auch Thomas nicht weit entfernt bon einem ontologifchen Emanationefoftem, movon man bier und ba Meußerungen findet 199).

Diefer Tenbeng megen ift bas Opftem ber Theologie bas Sauptwert feiner miffenfchaftlichen Thatigfeit 200). 3mar fcheint es, als wenn er barin mehr ein Goftem ber pofitiven firchlichen Lebren, als ber philosophischen Er. fenntniffe beabfichtiget babe, weil er bie Theologie als eine Biffenfchaft aus hoberen Brincipien, als ber Bernunft, namlich ber offenbarten gottlichen Beisheit, bes trachtet.

tenet rationem primi subjecti est causa individuationis et divisionis speciei in suppositis. Primum autem subjectum est, quod in alio recipi non potest. Et ideo formae separatae eo ipso, quod in alio recipi non possunt, habent rationem primi subjecti, et ideo seipsis individuantur. Et cum in ipsis non sit nisi forma, est in eis forma secundum rationem formae. Et ideo cum in eis sit idem suppositum et forma, ex quo seipsis individuantur in quantum habent rationem primi subjecti ad multiplicationem suppositorum, multiplicatur in eis forma secundum rationem formae, secundum se et non per aliud, quia non recipiuntur in alio. Omnis enim talis multiplicatio multiplicat speciem, et ideo in eis tot sunt species, quot sunt individua.

199) Man fehe g. B. opusculum 30 de ente. c 3. Summa Theologiae, P. I. Qu. 8. art, 1. Qu. 7. art. 1.

200) In vier verschiedenen Werten hat Thomas bie Grunde fage ber Theologie entwickelt, 'in feinem Commentar

### 576 Bunftes Sauptftud. Dritter Ubfchnitt.

trachtet, welche uber bie Philosophie erhaben fen, unb biefelbe ergange. Inbeffen enthalten bie gmei erften Sheile boch mehr Philosophie, ale Offenbarungelebre; er raifonnirt aus angenommenen Bernunftprincipien, unb enticheibet aus benfelben vorzüglich bie aufgeworfenen Fragen. Benn er auch bie Untoritat ber Bibel und ber Rirchenvater nicht ausschließt, fo ift bas Bange boch mehr eine Unalpfe ber theologifchen Begriffe, nur nicht gang rein und bollftanoig, fonbern bermifcht mit ben Ausspruchen ber Autoritat, und bis auf gemiffe aus berfelben angenommene Principe, boch mit einem fabti-Ien bialettifchen Geifte , fortgeführt. Die Gumme geichnet fich in Rudficht auf Stoff und Form, und befonbers burch bie lette aus. Dicht nur barum, weil in bem erften Theile propabeutifche Unterfuchungen aber bie Biffenfchaft, ihren Inhalt, Form, Principien angeftellt, fonbern auch, bag bas Gange in brei Theile, mit beutlicherer Begiebung auf Die 3bee und ben 3med ber Biffenfchaft unterfchieden und abgefondert wirb, morin fich eine flarere Unficht bes foftematifchen Beiftes offenbaret. In bem erften Theile wird namlich von Gott ale bem bochften 3beal, bem bollfommenften Befen, und bemjenigen, mas burch bie gottliche Mumacht bervorgebracht morben; in bem gweiten Theile bon bem

über Peter bes Lombarben Sentengen, in seinen quaestionibus disputatis, in seiner Biberlegung ber beibe nischen Irrthumer (contra Gentiles), und in seiner Summa Theologiae. Bir haben hier aber nur bas lette ju Rathe gezogen, theils weil uns die anderen Ochriften nicht zu Gebote standen, theils weil biese Summa zu seinen spateren Schriften gehöret, welche er in bem Alter versertigte, wo seine Kenntnisse und Urztelle zur höchsten Reife gekommen waren. Ste ift aus benielben Grunde nicht vollendet, enthalt aber doch die Moral, ben schaften Theil des Ganzen.

bem Menfchen, als Chenbilb Gottes, in fo fern er ein mit Bernunft und Freiheit mirtenbes Befen ift, bon ben Grunben und bem bochften 3med feiner Sandlungen, bas ift, ben bem Streben ber Menfchen nach Gott, unb beffen Begentheil, ober bon Eugenben und gaftern; in bem britten Theile bon Chriftus, bem Stifter ber chrift. lichen Religion, und feinen gur Erlangung ber Geligfeit angeordneten Beilmitteln, ober ben Gacramenten, ge-Doch ift in ben einzelnen Theilen oft mebanbelt 201). nig Bufammenhang swiften ben einzelnen Gagen, moran bie fortbauernbe Unbanglichfeit an bem Gewobnlichen in Rudficht auf bas Materiale ber Glaubensartifel unb auf bie Methobe ber Behandlung wohl Jauptfachlich Sould ift. Thomas fellt namlich gemiffe Fragen in Begiebung auf bie Glaubensartifel auf, und fuhre bie Entscheibung berfelben erft nach Ungabe bes entgegengefesten, aus Autoritategrunben abgeleiteter. Gages, berbei, wobei nie eine ftrenge Ordnung, Bunbigfeit und foftematifche Einheit erlangt werben fonnte. berbient biefes Enftem ber Theologie barum Aufmert. famfeit, meil bie Coalition ber Theologie und Philofo. phie wirflich ju Stande gefommen ift. Denn wenn ee auch bie Glaubensartifel als Principe biefer Biffenfchaft betrachtet, welche nicht bemonftrirt werben fennen, aus welchen aber andere Gage bewiefen merben, fo beweift

201) Thomae Summa Theologiae. Qu. 2. Quia igitur principalis intentio hujus sacrae doctrinae est, Dei cognitionem tradere, et non solum secundum quod in se est, sed etiam secundum quod est principium rerum et finis earum, et specialiter rationalis creaturae, ad hujus doctrinae expositionem tendentes, primo tractabimus de Deo, secundo de motu rationalis creaturae in Deum, tertio de Christo, qui secundum quod homo via est nobis tendendi in Deum.

er fie boch zuweilen birecte und indirecte burch philosophische Grunde, welche er aus bem Aristoteles und ben Alexandrinern, vorzüglich auch aus dem Dionyfius dem Accopagiten entlehnt, so daß hierdurch nicht allein Theologie und Philosophie, sondern auch verschiedene philosophische Systeme durch die Beziehung auf einen Zweck in die innigste Berührung und Bereinigung treten. Endlich muß auch sein Bestreben, die speculirende Bernunft in Schranken zu halten, und eine Menge von unnügen Fragen abzuhalten, wovon wir schon oben gesprochen haben, mit Nuhm erwähnt werden. Es war die Folge von seinem wissenschaftlichen Geiste, der nicht auss Gerathewohl, auch nicht um blos durch Subtilität zu glänzen, sondern nach einem objectiven wissenschaftlichen Zwecke auf Erkenntnis ausging.

Die beiben erften Theile intereffiren und hier borjuglich, weil fie, obgleich mit einigen positiven Lehren und Grunden vermischt, die hohere Metaphysis enthalten. Bir werden baher einige hauptfage, welche feine Denfart, ober Die Denfart bes scholastischen Zeitalters, und den Fortschritt in ber Analyse and Combination der Begriffe beurfunden, berausbeben.

Die Lehre von Gott hat brei Theile, namlich von bem Befen Gottes, von bem Unterschiede ber Personen, und von bem hervorgehen ber Rreaturen aus Gott. Dem ersten Theile wird die Untersuchung von Gottes Daseyn und der Ersenntnis desselben, ob es unmittelbar gewiß ober demonstradel sey, vorausgeschieft. Gottes Daseyn scheint unmittelbar gewiß zu seyn. Denn erstich heißt das unmittelbar gewiß, bessen Ersenntnis uns von Natur beiwohnt, wie bei den ersten Ersenntnisprincipien flar ift. Die Ersenntnis, daß Gott existirt, ift uns aber nach Damascenus angeboren. Zweitens. Auch bassenige heißt unmittelbar gewiß, was begriffen wird, sobald als man die Begriffe verstanden

bat, welches ber Philofoph in feinen analptifchen Ba. dern bon ben erften Brincipien ber Demonftration erweift. Ber nun aber berftebt, mas bas Bort Gott bebeutet, namlich ein Wefen, uber welches ein großeres nicht gebacht werben fann (Unfelmus Debuction), ber fiebet auch ein, bag biefes Befen mirtlich ift. tens. Dag bie Babrbeit fen, ift an fich einleuchtenb. benn mer jenes laugnet, raumt ein, bag bie Babrbeit fep: benn wenn bie Wabrheit nicht ift, fo ift es mabr, baf bie Babrheit nicht ift. Dag aber bie Babrbeit fen, ift etwas Babres. Alfo muß bie Babrbeit fenn. Bott ift aber bie Bahrheit; alfo ift es an fich gewif, baf Gott ift 202). Dagegen freitet aber, baf nach Ariftoteles 4 B. ber Detaphpfit bas Gegentheil von bem, mas unmittelbar erfannt ift, nicht gebacht merben fann. Run fann aber bas Gegentheil von bem Cape, Gott ift, nach Pfalm 52 gebacht werben. Alfo ift es nicht unmittelbar gewiß. Diefe Gegenfage vereiniget Thomas burch ben Schlugfas: Gottes Dafenn ift an fich unmittelbar einleuchtenb, aber nicht in Begiebung guf und. Es fann Etwas auf eine boppelte Urt unmittelbar gewiß fenn, namlich an fich, ohne Begiebung auf une, und zweitene fomobl an fich, als auch in Begiebung auf und. Ein Gas ift unmittelbar gewiß, wenn bas Drabicat in bem Begriffe bes Subjecte eingeschloffen ift, als: ber Denich ift ein Thier. Bibt es nun einen folden Cat, beffen Gubject unb Praticat allen befannt ift, fo ut er auf Die greite Beife unmittelbar gemiß; ift bas aber nicht ber gall, fo ift er D0 2

202) Thomas ib. q. 2. a.1. Praeterea veritatem esse, est per se notum. Quia qui negat veritatem esse, concedit veritatem [non] esse. Si enim veritas non est, verum est, veritatem non esse. Veritatem esse, est aliquid verum, oportet quod veritas sit. Deus autem est ipsa veritas, Joh. 14. Ergo Deum esse, est per se notum.

### 580 Funftes Sauptftud. Dritter Abfchnitt.

swar an fich gewiß, aber nicht in Beziehung auf biejenigen, die feine Renntniß von dem Subject und Pradicat
haben. Diesem nach ift der Sag: Gott ift, swar an
fich unmittelbar gewiß, weil das Pradicat mit dem
Subjecte identisch ift, da Gott fein eigenes
Seyn ift; aber nicht fur uns, weil wir nicht wiffen,
was Gott ift, und er bedarf daber eines Beweises ourch
dasjenige, was fur uns das Befanntere, in Ruckficht
auf die Ratur aber das Unbefanntere ift, nämlich durch

bie Wirfungen 203).

Gottes Dafenn ift bemonftrirbar, unb amar a posteriori, nicht a priori. Man bemonftrirt etwas a priori burch feine Urfache; a posteriori burch feine Birfungen, in fo fern fie une befannter finb, ale ihre Urfache. Denn in fo fern fann bewiefen merben, bag bie eigenthumliche Urfache betfelben eriffire, weil nach ber Ubbangigfeit ber Birfung bon ber Urfache burch bie Birfung bie vorgangige Erifteng ber Urfache nothwenbig gefest wirb. Schon bieraus muß man foliegen, bag vorzüglich bie cosmologifchen Beweisarten gefucht und gefchatt murben. Der ontologifche, welchen In felm verfucht batte, fant fein Glud, und Thomas fcheint ber Rritif bes Gaunilo beigutreten, baf aus bem Begriffe bes vollfommenften Befens noch nicht bas Dafenn beffelben folge, welches baber ichon gegeben fenn mußte, wenn ber Bemeis Gultigfeit haben follte 204) - eine Rritit, Die er felbft auf feine eigenen

<sup>205)</sup> Thomas ibid. Dico ergo, quod haec propositio, Deus est, quantum in se est, per se nota est, quia praedicatum est idem cum subjecto. Drus enim est suum esse, ut infra patebit. Sed quia nos non scinus de Deo, quid est, non est nobis per se nota, sed indiget demonstrari per ea, quae sunt magis nota quo ad nos et minus nota quo ad naturam, scilicet per effectus.

<sup>204)</sup> Thomas P. I. q. 2, art. 1.

Behauptungen anzumenben vielfaltig Beranlaffung batte finben tonnen.

Bei ber grage, ob Gott eriffire, berabrt er querft amel Ginmurfe. Erftens. Benn bon gwei Entgegenges festen bas Gine unenblich ift, fo muß bas Unbere gang-Bir benfen und unter Gott bas lich gernichtet merben. unenbliche But. Bare baber Gott mirflich, fo murbe fein Bofes in ber Belt gefunden werben. Dun finbet fic biefes wirflich, alfo eriffirt Gott nicht 205). 3meis tens. Bas burch menigere Grunde ausgeführt merben tann, gefchiebet nicht burch mehrere. Run merben alle naturlichen Birfungen auf ein Princip, bie Ratur, und alle freie Thatigfeiten auf ein anbered Drincip, Bernunft und Billen, jurudgefuhrt. Alfo fcheint feine Doth. wendigfeit, Gottes Dafenn angunehmen 206). Sierauf fubrt er funf Beweisarten fur bas Dafenn Gota) Es muß ein erftes Bemegungeprincip geben, welches unbeweglich ift, (ber Mriftotelifche Bemeis, nur in einer etwas anbern Geftalt). b) Mus bem Begriff einer mirtenben Urfache. Bir finben in ber Erfahrung eine Reibe bon mirtenben Urfachen.

205) Thomas P. I. q. 2. a. 3. Videtur quod Deus non sit Quia si unum contrariorum fuerit infinitum, totaliter destructur aliud. Sed hoc intelligitur in nomine Deus, sc. quod sit quoddam bonum infinitum. Si ergo Deus esset, nullum malum inveniretur. Invenitur autem malum in mundo; ergo Deus non est.

206) Thomas ibid. Quod potest compleri per pauciora principia, non fit per plura. Sed videtur, quod omoia, quae apparent in mundo, pos-sunt compleri per alia principia, supposito quod Deus non sit, quia ea, quae sunt naturalia, re-ducuntur in principium, quod est natura, ea vero, quae sunt a proposito, reducuntur in principium, quod est ratio humana vel voluntas. Nulla igitur necess .tas est ponere, Deum case.

## 582 Bunftes Sauptflud. Dritter Abfchnitt.

ift aber unmöglich, bag Etwas bie wirtenbe Urfache feiner filbft fen, weil es bann eriftiren mußte, ebe es eriftirt, mas unmoglich ift. Daber ift es unmoglich, bag bie Reibe ber mirtenben Urfachen ins Unenbliche fortgebe. Denn in einer folden Reibe ift bas Erfte Urfache bes Mittleren, und bas Mittlere Urfache bes Let. ten. Birb bie Urfache aufgehoben, fo wird auch bie Birfung aufgehoben; fehlt bas Erfte in ben mirtenben Urfachen, fo mirb auch bas lette und Mittlere nicht fenn. Gabe es einen unenblichen Fortgang in ber Reibe ber mirtenben Urfachen; fo gabe es feine erfte mirtenbe Urfache, alfo auch feine lette Birtung und feine mitt. leren Urfachen. Diefes ift aber offenbar falich; alfo muß man eine erfte wirfenbe Urfache annehmen, welche wir einstimmig Gott nennen 207). c) Aus bem Begriff bes Möglichen (ober Bufalligen) und bes Roth. wendigen. Es gibt unter ben Dingen einige, beren Genn und Dichtfenn moglich ift, wie biejenigen, bie ergeugt und gerftort werben. Es ift unmöglich, baf biefe Dinge immer eriftiren, weil basjenige, bem bas Dicht.

207) Thomas ibid. Invenimus enim in istis sensibilibus esse ordinem causarum efficientium, nec tamen invenitur, nec est possibile, quod aliquid sit causa efficiens sui ipsius, quia sic esset prius se ipso, quod est impossibile. Non autem est possibile, quod in causis efficientibus procedatur in infinitum, quia in omnibus causis efficientibus ordinatis primum est causa medii, et medium est causa ultimi, sive media sint plura sive unum tan-Remota autem causa removetur effectus; ergo si non luerit primum in causis efficientibus, non erit ultimum nec medium. Sed si procedatur in infinitum in causis efficientibus, non erit prima causa efficiens, et sic non erit effectus ultimus, nec ausae efficientes mediae, quod patet esse falsum, Ergo est necesse ponere aliquam causam efficientem primam, quam omnes Deum nominant.

fenn nicht widerspricht, auch zuweilen nicht ift. Ware nun alles zufällig, so ware einmal Nichts wirklich gewesen. Wäre dieses wahr, so wurde auch jest Nichts borbanden seyn, weil dasjenige, was nicht ift, nur durch das Birkliche zum Daseyn gelangen kann. Da dieses falfch ift, so können nicht alle Dinge zufällig seyn, sondern es muß auch nothwendige geben. Ein nothwendiges Wesen hat aber den Grund seines nothwendigen Seyns entweder in einem Andern, oder nicht. Nun kann es aber bei den nothwendigen Dingen eben so weng einen unendlichen Fortschritt geben, als bei den wirkenden Ursachen. Wir muffen also ein Wesen annehmen, das durch sich selbst nothwendig, und andern Dingen die Ursache der Nothwendigkeit ist. Dieses Wesen ist Gott 208).

208) Thomas ibid. Tertia via est sumpta ex possibili et necessario et talis est. Invenimus enim in rebus quaedam, quae sunt possibilia esse et non esse, cum quaecam inveniantur generari et corrumpi et per consequens possibilia esse et non esse. Impossibile est autem, omnia, quae sunt talia semper esse, quia quod possibile est non esse, quandoque non est. Si igitur omnia sunt possibilia non esse, aliquando nihil fuit in rebus. Sed si hoc est verum, etiam nunc nihil esset, quia quod non est, non incipit esse nisi per aliquid quod est. Si igitur nibil fuit ens, impossibile fuit, quod aliquid inciperet esse, et sic modo nihil esset, quod patet esse falsum. Non ergo omnia entia sunt possibilia, sed oportet aliquid esse necessarium in rebus, Omne autem necessarium habet causam suae necessitatis alrunde, vel non habet. Non autem est possibile quod procedatur in infinitum in necessariis, quae habent causam suae necessitatis. - Ergo necesse est ponere aliquid, quod sit per se necessarium, non habens causam necessitatis aliunde, sed quod est causa necessitatis aliis, quod omnes dicunt Deum.

## 584 Funftes Sauptflud. Dritter Ubschnitt.

d) Mus bem Grabe ber Dinge. Es finbet fich in ben Dingen etwas mehr ober meniger Bahres, Gutes, Coles u. f. m. Diefer Grabunterfchieb mird aber von berfchiebenen Dingen ausgefagt, melde fich auf berfchiebene Beife einem Etwas, bas ben bochften Grab bat, nabern. Es gibt alfo Etwas, welches bas Wahrfte, Befte, Ebelfte, und folglich auch bas realfte Ding ift; benn nach Ariftoteles (Metaph. 2 B.) ift bas, mas am mabriten ift, auch am mehrften reales Ding. Bas in irgend einer Urt bas bochfte ift, ift bie Urfache von allen Dingen ber Urt, fo mie bad Reuer, bad am meiften warm ift, Die Urfache von allem Barmen ift (Uriffeteles ebendaf.) Es ift alfo Etwas vorhanden, mas allen Dingen bie Urfache ibres Genns, ihrer Gute und feber Bolltommenheit ift, und biefes ift Gott 209). e) Hus ber Beleregierung. Bir nehmen mabr, bag einige Dinge, Die ber Erfenntnif mangeln, wie bie Da. turtorper, boch eines 3mede megen mirten, und biefes

200) Thomas ibid, Quarta via sumitur ex gradibus, qui in rebus inveniuntur. Invenitur autem in rebus aliquid magis et minus bonum et verum et nobile, et sic de aliis hujusmodi. Sed magis et minus dicuntur de diversis secundum quod appropinquant diversimode ad aliquid, quod maxime est, steut magis calidum est, quod magis ap-propinquat maxime calido. Est igitur aliquid, quod est verissimum et optimum et nobilissimum et per consequens maxime ens; nam quae sunt maxime vera, sunt maxime entia, ut dicitur secundo libro Metaph. Quod autem dicitur maxime tale in aliquo genere est causa omnium, quae sunt illius generis, sicut ignis, qui est maxime calidus, est causa omnium calidorum, ut in eodem libro dicitur. Ergo est aliquid, quod omnibus entibus est causa esse et bonitatis et cujuslibet perfectionis: et hoc dicimus Deum.

erhellet baraus, baf fie entweber immer, ober boch meifentheile auf eine bestimmte Beife mirfen, um bas Befte ju erreichen. Gie erreichen alfo ben 3med nicht burch Bufall, fonbern nach Abficht. Dinge, bie feine Ertenntnig baben, tonnen nur bann auf einen 3med binmirten, wenn fie bon einem benfenben und erfennenben Wefen babin gerichtet merben. Es gibt alfo ein Befen, welches biefes in Unfebung aller Maturbinge thut, und biefes ift Gott 210). 3est wollen wir feben, wie Thomas Die beiben angeführten 3meifel bebt. Gott murbe bas Bofe in feinen Berten nie jugelaffen haben, wenn er nicht fo aflmachtig und allgutig mare, baf et auch aus bem Bofen Gutes berborbringen fonnte. Die Aulaffung bes Bofen beweift alfo feine unenbliche Gute. Begen ben greiten erinnert er, baf bie Ratur nur burch bie Leitung eines boberen Urbebere fur einen bestimmten 3med mirte, baber auch bie Raturmirfungen auf Gott, ale auf bie erfte Urfache, bezogen werben muften. Rerner muffe man auch bie aus Abficht unternommenen Sanblungen auf eine bobere Urfache, als menfchliche Bernunft und Bille fen, jurudfubren, weil biefe beranberlich und unvollfommen fenen, ba alles Beranber-

ato) Thomas ibid. Quinta via sumitur ex gubernatione rerum. Videmus enim, quod aliqua, quae cognitione carent, scilicet corpora naturalia, operantur propter finem; quod apparet ex hoc, quod semper aut frequentius eodem modo operantur, ut consequantur id quod est optimum. Unde patet, quod non a casu, sed ex intentione perveniunt ad finem. Ea autem, quae non habent cognitionem, non tendunt in finem, nisi directa ab aliquo cognoscente et intelligente, sicut sagitta a sagittante. Ergo est aliquid intelligens, a quo omnes res naturales ordinantur ad finem, et hoc dicimus Deum.

# 586 Funftes Sauptflud. Dritter Abfchnitt.

liche und Unvollfommene auf ein unveranderliches, abfolut nothwendiges Befen guruck gu fuhren fen 211).

Rachbem Thomas burch biefe Grunbe, beren Beweistraft teiner Drufung bedarf, Gottes Dafenn bewiefen bat, mendet er fich jur Unterfuchung bee gott. lichen Befend. Dbgleich er voraus erinnert, baf Gott nicht fomobl nach bem, mas er ift, als nach bem, mas er nicht ift, erfannt merben tonne, fo gebet er boch in ber Tebuction ber gottlichen Eigenschaften uber biefe Grange binaus, und bemonftriet auch Drabicate, welche nicht negativ, fonbern pofitib finb. Diefes mag mobl babon berrubren, baf fich jene Grangbeftimmung ber Ertenntnig nicht auf eine fritifche, fonbern ungefahre Chagung bes horizonte unferer Erfennenif grunbet; baf ber Offenbarung ein Prarogativ bor ber Bernunfterfennenif gefichert werben follte; bag auf ber anbern Geite burch bloge Megationen fein Begriff eines Dbjects entfiebt, baf bie meiften Eigenschaften, bie ber Gottheit beigelegt merben, ontologifch, und baber gang leer an Inbalt finb, und boch gleichwohl in bem Alterthume unb

nullo modo sineret aliquid mali esse in operibus suis, nisi esset adeo omnipotens et bonus, ut bene faceret etiam de malo. Hoc ergo ad infinitam Dei bonitatem pertinet, ut esse permittat mala, ut ex eis eliciat bona. — Cum natura propter determinatum finem operetur ex directione alicujus superioris agentis, necesse est, ea quae a natura fiunt, etiam in Deum reducere sicut in primam causam. Similiter etiam, quae ex proposito fiunt, oportet reducere in aliquam altiorem causam, quae non sit ratio et voluntas humana, quia hace mutabilia sunt et defectibilia; oportet autem omnia mobilia et deficere possibilia reduci in aliquod primum principium immobile et per se necessarium.

und bas Mittelalter binburch fur objectiv reale Begriffe gehalten murben, Beiter unten merben mir feben, baf Thomas in biefem, wie in mehreren Puntten, gar nicht mit fid, einstimmig ift. Er gebet an ber Sand ber Uri-Rotelifchen Grundbegriffe bon form und Materie eines primi moventis immoti barauf aus, ju jeigen, bag Bott einfach, vollfommen, unenblich, unveranberlich und einig fen. Diefe Gigenfchaften merben nicht fomobl felbft philosophisch entwickelt, als viels mehr burch bialettifche Runft von Gott fcheinbar bemies fen, in fo fern bie Erifteng Gottes, als bes abfolut nothwenbigen und realften Befens, als bemonftrirt borausgefest wirb. Dur in biefem Ginne haben bie Gage: Gott ift als bie erfte unbewegliche Bewegurfache, als bas Urmefen und bas volltommenfte Befen, unterperlich; als reine Birtlichfeit (actus purus), als bas bochfte But und als bie erfte mirtenbe Urfache ohne alle Materie; in fo fern er nicht aus Form und Materie gufammengefest ift, ift er mit feinem Befen ibentifch, und fein Genn nicht verfchieden von feinem Befen; baf in ibm feine Accidengen find; baf er ale bas Urmefen bie erfte Urfache, Die abfolute Birtlichfeit und bas abfolute Genn abfolut einfach ift, und nicht in bie Bufammenfegung irgend eines Befins als Geele ober form ober Materie ber Belt, wie Ginige gemeint haben, eingeben tonne; baß Gott als bas erfte Formalprincip alles Genns bas bolltommenfte Befen ift, ba volltommen basjenige ift, in fo fern es mirflich ift, und bem nach bem Grabe feiner Bollfommenheit (bas beift alfo feiner Birflichfeit) nichts fehlt 212); bag er ale bie erfte mirtenbe Urfache aller Dinge

<sup>212)</sup> Thomas. P. I. q. 4. art. 1. Secundum hoc enim dicitur aliquid esse perfectum, secundum quod est actu: nam perfectum dicitur, cui nihil deest secundum modum suae perfectionis.

## 588 Funftes Sauptflud. Dritter Abichnitt.

Dinge und als das durch fich felbst subsisterende Sepp bie Boltommenheiten aller Dinge auf vorzügliche Beise in fich begreife 213); daß alle Geschöpfe mit Gott eine Nehnlichkeit haben, weil er das erste allgemeine Princip bes Seyns ift, welches doch in feiner Gattung oder Art enthalten ift, baher jene Aehnlichkeit weber specifisch noch generisch. sondern nur analogisch ist; einen verfändigen Sinn. Er wendet durchaus die metaphpsischen ontologischen Begriffe des Aristoteles an, um den Begriff der Gottheit als des Urwesens und der ersten wirkenden Ursache zu bestimmen, wobei immer das reale Dasen dieses Besens vorausgesett wird. Die ontologischen Sigenschaften Gottes, seine Einheit, Unveränderlichkeit, seine Allgegenwart und Unendlichkeit, haben dadurch unstreitig an analytischer Deutlichkeit gewonnen.

Aber auffallend ift es, bag auch nicht eine einzige moralische Eigenschaft Gottes, um beren willen boch erft jene ontologischen ein Interesse und haltung erlangen, entwickelt worden ift. Selbst ber Say, baß Gott gut,

215) Thomas ibid. art. 2. Quidquid perfectionis est in effectu, oportet inveniri in causa effectiva, vel secundum eandem rationem, si sit agens univocum, ut homo generat hominem; vel eminentiori modo, si sit agens aequivocum, sicut in sole est similitudo eorum, quae generantur per virtutem solis. Cum ergo Deus sit prima causa effectiva rerum, oportet omnium rerum perfectiones praeexistere in Deo secundum emineutiorem modum. - Deus est ipsum esse per se subsistens; ex quo oportet, quod totam perfectionem essendi in se contineat — Cum Deus sit ipsum esse subsistens, nihil de persectione essendi potest ei deesse. Omnium autem perfectiones pertinent ad perfectionem essendi; secundum hoc enim aliqua perfecta sunt, quod aliquomodo esse habent, Unde sequitur, quod nullius rei perfectio Deo desit. aut, und bas bochfte Gut fen, bat bier nur einen theoretifch . fpeculativen Ginn , und gwar wieberum aus ber Urfache, weil er burchaus ben materialen Grund. fagen bes Ariftoteles folgt. Es verbient aber biefe metapbnfifche Unterfuchung bier eine Stelle, nicht allein, weil fie bie Bafie einer Theorie bon bem Bofen ift, melde in fpateren Beiten bon geibnit meiter ausgebilbet morben, fonbern auch, weil Thomas auch gelegentlich einen Berfuch macht, fittlich praftifche Begriffe auf theoretifche jurud ju fubren. Gut ift badjenige, melthes von allen begehret mirb. Begehret mirb etwas in bem Berbaltniffe, als es gut ift. fommen ift etwas, in fo fern es wirtlich (actu) ift. But und Ding ift alfo ber Gache nach eins; gut fest nur ju bem Begriffe bes Dinges bad Berhaltnif ju bem Begebrungsvermegen bingu, baf es begehrungs. merth ift 214). Das Gute ift fein Bufas ju bem Begriffe eines Dinges, buf ber Begriff bes lettern burch jenen auf eine engere Epbare eingefchrantt murbe, wie ber ber Combination ber Begriffe Gubftang, Quantitat, Qualitat, gefchiebet. Denn bie legten wenden ben Begriff

<sup>214)</sup> Thomas P. I. q. 5. art. 1. Bonum et ens sunt idem secundum rem, sed differunt secundum rationem tantum. Ratio enim boni in hoc consistit, quod aliquid sit appetibile. Unde Philoso phus in Eth. dicit, quod bonum est, quod omnia appetunt. Manifestum est autem, quod unum quodque est appetibile, secundum quod est perfectum; nam omnia appetunt suam perfectionem. In tantum est autem perfectum unumquodque, in quantum est actu. Unde manifestum est, quod in tantum est aliquid bonum, in quantum est ens; esse enim est actualitas omnis rei. Unde manifestum est, quod bonum et ens sunt idem secundum rem; sed bonum dicit rationem appetibilis, quam non dicit ens.

# 590 Funftes Sauptflud. Dritter Abschnitt.

griff bes Realen auf irgend eine Quibbitat ober Befen an, moburch bie Gpbare bes Realen verengt wird; biefes gefchiebet aber bei bem Begriffe bes Guten nicht, welcher nur bas Mertmal bes Begebrlichen und ber Bolltommenbeit bingufugt, welche bem Genn felbft, in welcher Ratur es fich auch finbe, gufommt 215). Gute mird unter bem Begriffe einer Enburfache (Enb. amed) gebacht, ba es basjenige ift, melches von allem begebret mirb, Diefes aber bas Biel und ber 3med ift. Doch fest ber Begriff als Endurfache den Begriff ber wirfenden und ber formalen Urfache boraus; benn bas Erfte in bem hervorbringen ift bas lette in bem herborgebrachten, namlich bie Form. - Gut und Schon find in bem Dbjecte ibentifch, weil fie einerlei Runda. ment, namlich bie Form, baben, baber auch bas Gute als ichon gelobt wird, aber boch in bem Begriffe (ober Berhaltniffe) verfchieben. Das Gute begieber fich nam. lich auf bas Begehren, bas Schone aber auf Die Erfenntniffraft. Denn Coon beift, mas in ber Unichauung gefallt, und es beffebet in ber gebo. rigen Proportion, weil ber Ginn an bem richtig Abgemeffenen, als bem ibm Mehnlichen, 2Boblgefallen finbet. Der Ginn und jebe Erfenntniffraft ift ein gemiffes Berbaltnig. Das Ertennen gefchiebet burch eine Berabn. lichung; Mehnlichfeit begiebet fich aber auf bie form, bas Schone alfo auf die Formalurfache 216).

Milles

qualitas, et ea, quae sub eis continentur, contrahunt ens applicando ens ad aliquam quidditatem seu naturam. Sic autem non addit aliquid bonum super ens, sed rationem tantum appetibilis et perfectionis, quod convenit ipsi esse in quacunque natura sit; unde bonum non contrahit ens

<sup>216)</sup> Thomas ibid. art. 4. Pulchra enim dicuntur, quae visa placent; unde pulchrum in debita proportione

portione consistit, quia sensus delectatur in rebus debite proportionatis, sicut in sibi similibus. Nam et sensus ratio quaedam est et omnis virtus cognoscitiva. Et quia cognitio fit per assimilationem, similitudo autem respicit formam, pulchrum proprie pertinet ad rationem causae formalis.

217) Thomas ibid. art. 5. Bonum omne, cum sit per suam formam principiorum commensuratio praecedit, et quam sequitur inclinatio vel ad opus vel ad finem, consistit in modo, specie et ordine.

— Praeexigitur autem ad formam determinatio sive commensuratio principiorum scu materialium scu efficientium ipsam. Et hoc significatur per modum.

# 592 Funftes Sauptftud. Dritter Abfchnitt.

bas Unftanbige, Disliche und Angenehme fcheint gwar fich allein auf bas, mas ben Denfchen gut ift, ju begieben; inbeffen burfen mir nur ben Begriff bes Guten mit tieferem und allgemeinerem Blid betrachten, um ju finden, bag biefes eine Gintheilung bes Guten an fich ift. But ift Etwas, in fo fern es Gegenftanb und bas Riel bes Begebrens ift. Die Begraugung ber Thatigfeit bes Begehrens fonnen mir aus ber Datur ber Bewegung eines Rorpers erfennen. Begrangt wird bie Bewegung eines Rorpers an fich burch bas Lette, morauf fie gebet, vergleichungsweife auch burch bas Ditt. lere, moburch man ju bem letten gelangt, und alles wirb eine Grange ber Bewegung genannt, mas einen Theil ber Bewegung begrangt. Die lette Grange ber Bewegung fann auf boppelte Beife genommen merben : einmal fur bie Gache felbft, wohin bie Bewegung gebet, als Drt ober Form; zweitens fur bie Rube ober bas Bermeilen in berfelben. Bas nun bei ber Thatigfeit bes Begebrens vergleichungemeife als ein Mittel ju et. mas Unberm begrangt, beift bas Rusliche. jenige,

modum; unde dicitur, quod mensura modum praefigit. Ipsa autem forma significatur per speciem, quia unumquodque per formam in specie constituitur; et propter hoc dicitur, quod numerus speciem praebet, quia definitiones significantes speciem sunt sicut numeri secuadum Philosophum n 8 Metaph. Sicut enim unitas addita vel subtracta variat speciem numeri, ita in definitionibus differentis apposita vel subtracta. Ad formam avtem consequitur inclinatio ad finem aut ad actionem, aut ad aliquid hujusmodi; quia unumquodque in quantum est actu agit et tendit in id, quod sibi convenit secundum suam formam Et hoc pertinet ad pondus et ordinem. Unde ratio honi, secundum quod consistit in perfectione, consistit etiam in modo, specie et ordine.

jenige hingegen, was als bas Lette, bie Thatiafeit bes Begehrens ganglich Begrangenbe, ober als eine Cache, worauf bas Begehren an fich gehet, begehret wirb, beift bas Un ffanbige. Was aber bie Thatigfeit bes Begehrens, wie bas Berharren in bem Berlangten begrangt, ift bas Ungenehme 218).

Bott als bie wirfende Urfache aller Dinge und bas hochfte Object alles Strebens ift nothwendig gut. Denn Gut ift Etwas, in so fern es Gegenstand bes Begehrens ift; jedes begehret aber feine Bollfommenheit; Bollfommenheit aber und die Form ber Wirfung ift eine gewiffe Uehnlichkeit mit bem Wirfenden, ba alles Wirfende das Uehnliche von sich hervorbringt. Daber ift jedes Wirfende Gegenstand bes Begehrens, und enthalt in sich ben Grund

218) Thomas ibid, art. 6. Bonum est aliquid, in quantum est appetibile et terminus motus appetitus, cujus quidem motus terminatio considerari potest ex consideratione motus corporis naturalis. Terminatur autem motus corporis naturalis simpliciter quidem ad ultimum, secundum quid sutem etiam ad medium, per quod itur ad ultimum, quod terminat motum, et dicitur aliquid terminus motus in quantum aliquam partem motus terminus. Id autem quod est ultimus terminus motus potest accipi dupliciter, vel ipsa res, in quam tenditur, atpote locus vel forma, vel quies in re illa. Sic ergo in motu appetitus, id quod est appetibile terminans motum appetitus secundum quid ut medium, per quod tenditur in aliud, vocatur u tile. Id autem, quod appetitur ut ultimum terminans totaliter motum appetitus, sicut quaedam res, in quam per se appetitus tendit, vocatur honestum, quia honestum dicitur, quod per se desideratur, Id autem, quod terminat motum appetitus ut quies in re desiderata, est de le ct a bile.

# 594 Funftes Sauptftud. Dritter Abichnitt.

Grund bes Guten; biefer ift namlich badjenige, mas an ibm begebret wirb, namlich, bag man Mebnlichfeit mit ibm erhalte. Da nun Gott bie wirfenbe Urfache aller Dinge ift, fo ift einleuchtenb, baf ihm ber Begriff bes 3mar tonnte es fcheinen, ale mare Guten gufommt. biefes falfch, weil bas Gute in Dag, Art und Dronung beftebt, welches fich mit Gott, als bem Unermeglichen, nicht reimen lagt. Allein obgleich biefe Derfmale bes Buten nur ben Befchopfen jufommen, fo find fie boch Denn Gott fommt es gu, auch in Gott als Urfache. allen Dingen Dag, Art und Drbnung ju geben. 21ber wie fonnen alle Dinge ein Berlangen nach Gott haben, ba fie ibn nicht alle ertennen, und alles nur feine eigene Bolltommenbeit begehret? Alle Dinge ftreben nach Bott, inbem fie ihre eigene Bollfommenbeit munfchen, in fo fern die Bolltommenbeiten aller Dinge Mebnlichteiten bes gottlichen Genne finb. Einige von ben Dingen, welche nach Gott berlangen, erfennen ibn an fich, welches ber bernunftigen Ratur eigenthamlich jufommt. Einige erfennen nur gemiffe Mittheilungen ber gottlichen Bute, welches fich auch auf die finnliche Erfenntnig erftrectt. Einige haben nur ein naturliches Begebren ohne Erfenntnig, weil fie bon einem boberen erfennenben Befen auf ihren 3med gerichtet merben 219). Gott ift aber

219) Thomas P. I. q. 6. art. 1. Bonum enim aliquid est secundum quod est appetibile, unumquodque autem appetit suam perfectionem, perfectio autem et forma effectus est quaedam similitudo agentis, nam omne agens agit sibi simile. Unde ipsum agens est appetibile et habet rationem boni; hoc enim est, quod de ipsu appetitur, ut ejus similitudo participetur. Cum ergo Deus sit prima causa effectiva omnium, manifestum est, quod sibi competit ratio boni et appetibilis.

aber nicht etwa in einer Urt ober Drbnung ber Dinge, fonbern folechtbin bas hochfte Gut. Denn aus ibm. ale ber erften Urfache aller Dinge, fliefen alle Bolltom. menbeiten, Die Dbjecte eines Berlangens find, aus, und find in ibm auf eine eminente Beife gegrunhet 220).

Die Beantwortung ber fich auf bie Mllgegenmart begiebenben Rragen verbient ebenfalls, bag mir etmas bei ibr vermeilen, weil man fiebet, mobin eine fteife Unbanglichfeit an frembe aufgenommene Grunbfage fubret, und mit welcher bialeftischen Runft und Gemanbtheit feine Ropfe fich alebann ju belfen miffen. Ueber bie Eriffeng Gottes in ben Dingen werben vier Fragen aufgeworfen: 1) ob Gott in allen Dingen fen; 2) ob Gott allenthalben fen; 2) ob Gott allenthalben feinem Befen, fete ner Dacht und Gegenwart nach fen; 4) ob bas Allenthalbenfenn Gott allein gufomme. Erfte grage. Machbem er vier Einwurfe und 3meifel fott ift uber alles, alfo nicht in allem; mas in einem Dinge ift, wirb bon bemfelben eingefchloffen, Gott aber wird nicht bon ben Dingen eingefchloffen, fonbern er umfolieft fie vielmebr, und baber find Die Dinge in Gott, aber nicht Gott in ben Dingen (nach Augustinus lib. 83. qu. 29); ferner je fraftvoller ein Birfendes ift, in befto aroffere gerne erftredt fich fein Wirfen, Gottes Wirf. DD 2 famfeit

220) Thomas ibid, art, 2. Deus est summum bonum simpliciter et non solum in aliquo genere vel ordine rerum. Sic enim bonum Deo attribuitur, in quantum omnes perfectiones desideratae effluunt ab eo, sicut a prima causa. Sic ergo oportet quod cum bonum sit in Deo sicut in prima causa omnium non univoca (sed aequivoca), quod sit in eo excellentissimo modo, et propter hoc dicitur summum bonum.

# 596 Funftes Sauptftud. Dritter Abschnitt.

famteit muß fich baber auch auf bie Dinge erfreden, bie pon ibm entfernt finb: Gott fann nicht in Damonen fenn, weil Licht und Rinfternif nichts mit einander gemein haben tonnen; aufgeftellt bat, fest er benfelben eine Bibelftelle entgegen, Jef. 26, nach melder Gott Alles wirft, und alfo in Allem ift. Darauf wird bie Gott ift in allen Thefis auf folgenbe Urt bewiefen. Dingen nicht ale ein Theil ihres Wefens, ober ale Ic. cibens, fonbern fo wie bas Birfenbe bemienigen, morauf es wirft, gegenwartig ift. Denn alles Birfende muß mit bemjenigen, worauf es unmittelbar wirft, in Berbindung fteben, und es durch feine Rraft berühren; baber auch nach Ariftoteles Physic. VII, bas Dimegte und Bemegende jugleich fenn muß. Da nun Gott bas Genn felbft burch fein BBefen ift, fo muß bas er. fcaffene Genn feine eigenthumliche Birfung fenn, fo wie bas geuerigmachen eine eigenthumliche Wirfung bes Reuers felbft ift. Diefe Birtung bringt Gott in ben Dingen berbor, nicht allein, wenn fie anfangen gu fenn, fonbern auch, fo lange fie in bem Cenn erhalten merben, fo wie bas Licht in ber guft bon ber Sonne bewirft mirb, fo lange bie guft erleuchtet bleibt. lange ale ein Ding fein Genn bat, muß ibm alfo Gott nach ber Urt, wie es bas Genn bat, jugegen fenn. Das Genn ift aber bas Innigfte, und mas in dem tief. ften Grunde einer Gache ift, weil es bas Rormale von allem ift, was fich in ber Cache finbet. Rolglich muß Gott in allen Dingen auf bas innigfte fenn 221). Gott

<sup>221)</sup> Thomas P. I. q. 8. art. 2. Oportet enim owne agens conjungi ei, in quod immediate agit, et sua virture illud contingere, — Cum autem Deus sit ipsum esse per suam essentiam, oportet quod esse creatum sit proprius effectus ejus, sicut ignire est proprius effectus ipsius ignis. Hunc autem

ift baber gwar nach ber Bortrefflichfeit feiner Datur aber Mues, aber qualeich als Birfenbes in Muem. -Dogleich bie torperlichen Dinge in etwas finb, mas fie umfdließt, fo enthalten boch bie geiftigen Dinge bad. jenige, worin fie find, wie bie Geele ben Rorper. -Die Birfung einer Rraft, wenn fie auch bie wirffamfte mare, gebet auf bas Entfernte nur in fo fern fle auf baffelbe burch Mittel wirft. Darin beffebt aber Gottes borgugliche Rraft, bag er in Muem unmittelbar wirft, baber ift Richts bon ibm entfernt, als batte es nicht Gott in fich. Doch beigen bie Dinge von Gott entfernt megen ber Berfchiebenheit ber Datur ober ber Gnabe. -Much in ben Damonen ift Gott, in fo fern in ihnen eine Matur, aber nicht in fo fern in ihnen eine Berunftaltung ober Schuld ift, Die nicht bon ihm berruhrt. In fo fern fie alfo gemiffe Dinge find, ift Gott allerdings in ihnen : in folden aber, Die feine berunftaltete Datur baben, ift er abfolute 222).

Gott

tem effectum causat Deus in rebus non solum quando primo esse incipiunt, sed quamdiu in esse conservantur. Quamdiu igitur res habet esse, tam diu oportet quod Deus adsit ei secundum modum, quo esse habet. Esse autem est illud, quod est magis intimum cuilibet, et quod profundius omnibus inest, cum sit formale respectu omnium, quae in re sunt. Unde oportet quod Deus sit in omnibus rebus et intime,

222) Thomas ibid. In daemonibus intelligitur et natura, quae est a Deo, et deformitas naturae, quae non est ab ipso, et ideo non est absolute concedendum, quod Deus sit in daemonibus, sed cum hac additione, in quantum sunt res quaedam, in rebus autem, quae nominant naturam non deformatam, absolute dicendum est Deum esse.

# 598 Funftes Sauptflud. Dritter Abichnitt.

Gott ift an allen Orten. Der Drt ift ein gemiffes Ding. Etwas tann in einem Dete auf gwei. fache art fepn: mittelbar, bermittelft anberer Dinge, fo wie bie de ngen bes Orte in bem Orte finb; ober unmittelbar, fo mie bas Dertliche in bem Drte ift. Auf beibe Arten fann Gott in gemiffem Ginne an allen Orten fron. Erftens baburch, bag er allen Dingen ihr Cepn, ibre Rraft und Birtfamteit, und bie Rraft, etwas ju erfullen (vim locativam), gibt. 3meitens, bas Dert. liche ift in einem Orte, in fo fern es benfelben erfullt. Bott erfullt jeben Drt, nicht wie ein Rorper, in fo fern biefer feinen anbern Rorper neben fich in bem Drte bulbet, fonbern fo, baf es anbern Dingen nicht un. möglich wird, in bemfelben Orte gu fenn, ober bielmehr, er erfullet alle Derter baburch, bag er allen ortlichen Dingen bas Genn gibt, woburch fie alle Derter erful. len 223). Bott ift aber in allen Dingen auf eine bop. pelte Beife. Erftlich nach Urt ber mirtenben Urfache,

dam, esse aliquid in loco potest intelligi dupliciter. Vel per modum aliarum rerum, id est, sicut dicitur aliquid esse in aliis rebus quocunque modo, sicut accidentia loci sunt in loco, vel per modum proprium loci, sicut locata sunt in loco, Utroque autem modo secundum aliquid Deus est in omni loco, quod est esse ubiquo. Primo quidem sic est in omni loco, ut dans eis esse et virtutem et operationem, sic enim est in omni loco, ut dans eis esse et vim locativam. Item locata sunt in loco, in quantum replent locum, et Deus omnem locum replet, non sicut corpus (corpus cnim dicitur replere locum, in quantum non compatitur secum aliud corpus), sed per hoc, quod Deus est in aliquo loco, non excluditur, quin alia sint ibi; imo per hoc replet omnia loca, quod dat esse omnibus locatis, quae replent omnia loca.

fo ift er in allen Dingen. 3meitens, fo wie bad Dbjecs ber Birffamfeit in bem Birfenben, wie bas Erfannte in bem Erfennenden, bas Berlangte in tan, Begehrenben ift, fo ift Gott befonbere in beenunftigen Befen , bie ibn wirflich und beftanbig erfennen und lieben. Da biefes aber bie bernunftige Ratur burch bie Gnabe bat, fo fagt man, Gott fen in ben Beiligen burch bie Gnabe. In allen übrigen von Gott erschaffenen Dingen ift Gott auf eine breifache Beife, welche auch in menfchlichen Dingen gefunden wirb. Dan fagt bon einem Ronige, er fen in feinem gangen Reiche , namlich burch feine Dacht, wenn er auch nicht allenthalben gegenwartig iff. Durch feine Gegenwart ift Etwas in anbern Dingen, wenn biefe in feinem Babrnebmungsfreife finb, fo fagt man, bag alle Dinge in einem Saufe Ginem gegenwartig finb, wenn er auch feiner Gubftang nach nicht in jebem Theile bes Saufes ift. Dach ber Gubftang ober bem Befen ift Etwas in bemjenigen Drte, in welchem feine Subftang ift. Gott ift nun burch feine Dacht, Gegen mart und Befen in allen Dingen, in fo fern alle Dinge feiner Dacht unterworfen finb, alle bor feinen Mugen offen ba liegen, und in fo fern er als bie Urfache bes Genne jebem Dinge jugegen ift. Gegen bas Erfte ftreiten bie Manichaer, welche behaupten, ber gottlichen Dacht fepen blos bie geiftigen und untorper. lichen Dinge, bie fichtbaren und forperlichen aber ber Wacht bes anbern Princips unterworfen; gegen bas 3meite biejenigen, welche gwar Alled ber gottlichen Dacht unterwerfen, Die gottliche Borfebung aber nicht bis an bie unteren Rorper erftreden; gegen bas Dritte biejenigen, melde gmar eine allgemeine Borfebung glau. ben, bagegen aber behaupten, Gott habe nicht alle Dinge, fonbern nur bie erften Creaturen unmittelbar erfcaffen, und bie letten brachten wieber anbere Dinge berbor. Begen biefe muß man fagen, baß Gott in allen

# 600 Funftes Sauptftud. Dritter Abschnitt.

allen Dingen ift burch fein Befen 224). Rach biefer Behauptung, baf Gott auch feinem Befen nach in allen Dingen fen, batte man bermutben follen, Thomas murbe auch ber Lebre bes Alexandrinifchen Meuplatonismue, baß Bott bas Formale jebes Befens fen, bulbigen. Allein Die Lebre bes Chriftenthums, bag Gott als Urheber aller Dinge unenblich erhaben fen uber alle enbliche Raturen, machte, baf er, gleich anbern Rirchenlebrern, bier einlenfte, und bas Wefen ber Gottheit als mefentlich verichieben von bem Befen ber erichaffenen Dinge fich bachte. Ja er wollte biefes fogar burch folgendes Raifonnement bemonftriren. Die Dinge merben nicht burch ibr Genn unterfcbieben, weil biefes allen gemein ift. Alfo muß entweber bie Erifteng in fich berfchie. benartig, ober die Dinge, welchen es gufommt, muffen berfcbiebenartig fenn. Erfteres ift unmöglich, folglich fann nur bas Lette mabr fenn. Bare nun Gottes Befen bie Form aller Dinge, fo mußte Alles Eins fenn, weil Gott es ift, und fein Dafenn auch fein Befen aus. macht 124b). Diefer Ausweg führt aber bie fpeculirenbe Bernunft, wenn fie confequent fenn wollte, auf biefelbe RI ppe, melde vermieben merben follte. Denn ba Gott allen Dingen bas Genn gibt, ba bas gottliche Genn alle Realitaten in fich begreift, ba fein Befen und Genn ibentifch und eins und einfach ift, fo muß bas Genn ber erschaffenen Dinge auch wenigstens ein Theil bes gott. lichen Befens , und bie Gefchopfe baber auch in gemiffer Sinfict menigstens ibentifch fenn mit bem Schopfer. Da ferner Gott bie Dinge aus Dichts gefchaffen , b. b., aus nicht fepenben ju mirflichen gemacht, und gwar nach bem Borbild ber 3bee, bie in bem gottlichen Berftanbe ift, wodurch fie ibr Befen ober ibre form erhalten baben,

<sup>224)</sup> Thomas ibid. art, 3. 224 b) Thomas contra Gentiles. L. I. c, 26.

baben, fo muffen bie Dinge jum Theil mit Gott ibentifch, bas ift abnlich fenn 225). 3mar nimmt Thomas eine Bielbeit bon Ibeen in bem gottlichen Berftanbe an, unb et mußte fie annehmen, nach bem Grundfage; bag Gott ble causa exemplaris von Mdem, mas ift, alfo von ber Totalitat ber Dinge, Die fich in ihren Begriffen unterfcheiben, ift; allein er fonnte biefe Bielbeit ber Steen bennoch nicht beduciren aus bem gottlichen Wefen, ohne bie behauptete Einheit bes Gepne und Befens ju gerfto. ren, und feine borgebliche Demonstration ift nur ein Blendwert. Diefe Demonstration ift folgenbe. Bei jeber Birfung ift ber lette 3med eigentlich bie Abficht ber Saupturfache. Das Gute, Die Bollfommenbeit in ben wirflichen Dingen, ift bie Bollfommenbeit ber Drb. nung bes Univerfums. Diefe Ordnung bes Univerfums ift alfo ber lette 3med ber Gottheit. hat fich Gott biefe borgefest, fo mußte er auch eine Thee von berfelben haben. Die 3bee bes Gangen fest aber bie 3been bon bemjenigen boraus, aus welchem bas Gange befebt. Miso

causa exemplaris omnium rerum. — Ad productionem alicujus rei ideo necessarium est exemplar, ut effectus determinatam formam consequatur. — Manifestum est autem, quod ea, quae naturaliter fiunt, determinatas formas consequantur. Haec autem formarum determinatio oportet quod reducatur sicut in primum principium in divinam sapientiam, quae ordinem universi excogitavit, qui in rerum distinctione consistit. Et ideo oportet dicere, quod in divina sapientia sunt rationes omnium rerum, quas supra diximus ideas, id est, formas exemplares in mente divina existentes. Quae quidem, licet multiplicentur secundum respectum ad res, tamen non sunt realiter aliud a divina essentia, prout ejus similitudo a diversis participari potest diversimode.

## 602 Funftes Sauptfiud. Dritter Abfchnitt.

Alfo muffen in bem gottlichen Berftanbe befonbere 3been bon allen Dingen fenn. Daß biefed mit ber gottlichen Einfachbeit nicht freitet, erfiehet man barque, baf bie Ibee eines Berfes in bem Berftanbe bes Berfmeifters ift als etwas Gebachtes, nicht wie Etwas, woburch gebacht wirb, ober als eine Form, bie einen wirflichen Dentatt macht. Es ift nicht gegen ble Ginheit bes gott. lichen Berftanbes, Bieles ju benten; es murbe aber bamit ftreiten, wenn er burch viele Dbjecte geformt murbe. Es find alfo viele Ibeen in bem gottlichen Berftanbe als Diefes laft fich fo begreiflich mabon ibm gebacht. Gott erfennet fein Befen bollfommen, alfo auch nach allen möglichen Beifen und Geiten, bon benen es erfennbar ift. Es fann aber nicht allein nach bem, mas es an fich ift, fonbern auch, in mie fern es auf irgenb eine Urt ber Mebnlichfeit ben Gefchopfen mittheilbar ift, Sebe Rreatur bat eine eigene gorm. erfannt merben. in wie fern fie auf irgend eine Beife ber Mebnlichfeit bes gottlichen Befens theilhaftig ift. In fo fern alfo Gott fein Befen ertennet ale in Diefer ober jener Ratur nach. bilbenb (imitabitem), ertennt er es als eine eigene Rorm und Ibee berfelben Rregtur 226). Da inbeffen

296) Thomas P. I. q. 15. art. 11. In quolibet effectu illud, quod est ultimus finis, proprie est intentum a principali agente. Illud autem, quod est optimum in rebus existens, est bonum ordinis universi, ut patet per Philosophum 12 Metaph. Ordo igitur universi est proprie a Deo intentus. — Sed si ipse ordo universi est per se creatus ab eo et intentus ab ipso, necesse est quod habeat ideam ordinis universi. Ratio autem alicujus totius haberi non potest, nisi habeantur propriae rationes eorum, ex quibus totum constituitur, unde sequitur, quod in mente divina sunt plures ideae. Hoc autem quomodo divinae simplicitati non repugnet, facile est videre, si quis consideret, ideam operae esse

in mente operantis sicut quod intelligitur, non autem sicut species, qua intelligitur, quae est forma faciens intellectum in actu. - Non est autem contra simplicitatem divini intellectus, quod multa intelligat, sed contra simplicitatem ejus esset, si per plures species ejus intellectus forma-retur. Unde plures ideae sunt in mente divina ut intellectae ab ipso. Quod hoc modo potest videri, Ipse enim essentiam suam perfecte cognoscit, unde cognoscit eam secundum omnem modum, quo cognoscibilis est. Potest autem cognosci non solum secundum quod in se est, sed secundum quod est participabilis secundum aliquem modum similitudinis a creaturis. Unaquaeque autem creatura habet proprism speciem secundum quod aliquo modo participat divinae essentiae similitudinem. Sic igitur in quantum Deus cognoscit suam essentiam, ut sic imitabilem a tali creatura, cognoscit eam ut propriam rationem et ideam hujus creaturae.

227) Thomas P. I. q. 14. art. 1, 2. 3. 4. Intelligere est perfectio et actus intelligentis. Intelligere non est actio progrediens ad aliquid extrinsecum, sed manet in operante sicut actio et perfectio ejus, prout esse est perfectio existentis. Sicut enim esse consequitur formam, ita intelligere sequitur speciem intelligibilem. In Deo autem non est forma, quae sit aliud quam suum esse. Unde cum ipsa sua essentia sit etiam species intelligibilis; ex necessitate sequitur, quod ipsum ejus intelligere sit ejus essentia et ejus esse. Et sic patet ex omnibus praemissis, quod in Deo intellectus

# 604 Bunftes Sauptflud. Dritter Ubichnitt.

fchiebene Dinge nur in fich felbft, b. i. in feinem Befen, weiches abfolut einfach ift, erfennet 228): fo bleibt es, ungrachtet jener Demonstration, vollig unbegreiflich, wie Gott etwas Underes, als fich felbft und die Ibentitat feines Befens erfennen tonne.

Man fiebet icon baraus, baf Thomas bie Gran. gen, welche er anfanglich fur die Erfenntnif Gottes auf. geftellt batte, es fep namlich nur eine negatibe, feine pofitive Erfenntnig moglich, faft burchaus überfchritten bat. Er murbe burch swei entgegengefeste Tenbengen, burch einander miberftreitenbe Autoritaten fcmanfenb, und burch feine ficheren Erfenntnifprincipien geleitet. Muf ber einen Geite erfannte er ein naturliches Streben in ber menfchlichen Bernunft nach Erfenntnig Gottes, als bem bochften Biele, welches umfonft und zwecklos fenn murbe, wenn eine Erfenntnif Gottes nicht moglich mare. Ferner fchien fogar eine anschauende Erfenntnif bes gott. lichen Befend nothwendig, wenn ein Bernunftmefen ber Geligfeit theilhaftig merben foll, weil bie Geligfeit in ber bechften Thatigfeit ber Bernunft, welches bas Unfchauen ber Gottheit nach ihrem Befen ift, gefett murbe 229). Auf ber anbern Geite erfannte er nach ben Musfpruchen ber Offenbarung und großer Rirchenlebrer, baf ber menfchliche Geift feiner Datur nach ju fcmach fen, Bott ju erfennen, wie er ift. Denn ju biefer Erfenntniß gehoret eine Mehnlichfeit ber Erfenntniffraft mit

intelligens, et id quod intelligitur, et species intelligibilis, et ipsum intelligere, sunt omnino unum et idem. Unde patet, per hoc, quod Deus dicitur intelligens, nulla multiplicitas ponitur in ejus substantia.

228) Thomas ibid. art. 5.

229) Thomas P. I. q. 12. art, 1.

Bott, welches in bem bon Gott felbft abgeleiteten Lichte ber Bernunft beffeht, und entweber in bem Maturbermogen ber Bernunft, ober in einem bingugefommenen Befchente ber Gnabe gegrunbet ift. Aber bon Seiten bes erfennbaren Dbjecte, welches mit ber Erfenntnig. fraft bereiniget fenn muß, tann feine Achnlichfeit eines erfchaffenen Wefens bagu bienen, Gottes Befen baraus ju erfennen, weil burch bas Riebere bas Dbere nicht erfannt werben fann, weil Gottes Befen felbft fein Gepn ift, welches bei feiner Rreatur Gtatt finbet, weil endlich bas gottliche Wefen unumfchranft Alles auf eine überichmengliche Beife begreift, mas nur immer bon einem erichaffenen Berffanbe gebacht und ausgebrudt werben fann, jebes erichaffene Befen bingegen nach elnem Begriff ber Beisheit, ber Rraft, ober felbft bes Genns u. f. w. bestimmt ift. Dan muß baber fagen, bag jum Erfennen bes gottlichen Befens eine Mehnlich. felt ber Erfenntniffraft erforbert merbe, bas ift, bas Licht ber gottlichen Gnabe, melde ben Berftanb gur Er. tenntniß Gottes flarft 230). In ber Folge geigt er, baf

aso) Thomas P. I. q. 12. art. 2. Ad visionem tam sensibilem quam intellectualem duo requiruntur, scilicet virtus visiva et unio rei visae cum visa. Non enim fit visio in actu, nisi per hoc, quod res visa quodammodo est in vidente. Si autem esset una et eadem res, quae esset principium visivae virtutis, et quae esset res visa, oporteret videntem ab illa re et virtutem visivam habere, et formam, per quam videret. Manifestum est autem, quod Deus est auctor intellectivae virtutis, et ab intellectu videri potest. Et cum ipsa intellectiva virtus creaturae non sit Dei essentia, relinquitur, quod sit aliqua participativa similitudo ipsius qui est primus intellectus. Unde et virtus intellectualis creaturae lumen quoddam intelligibile dicitur quasi a primaluce derivatum; sive hoc intelligatur

ein enblicher Berftanb burch bas naturliche Licht Gottes Micfen nicht erfennen, noch weniger begreifen fann. Denn jebe Erfenntnig eines Gegenftanbes richtet fich nach bem Dage bes Erfenntnifvermogens, in fo weit namlich ber Gegenftanb in bem Erfennenben ift, unb bon bemfelben aufgefaßt merben fann. Es gibt aber breierlei Dinge. Ginige, beren Befen nur in einer inbivibuellen Materie ift, wie alle Rorper; Ginige, Die fur fich befteben, nicht in einer Materie, aber nicht ihr Genn felbft find, fondern es nur haben, unterperliche Gubftangen, Gottes Urt ju eriffiren befteht aber toie Die Engel. barin, bag er fein fubftangielles Genn ift. Die Erfenntnig berjenigen Dinge, welche ihr Genn in einer inbivibuellen Ratur haben, ift uns naturlich (connaturale), weil unfere Geele, burch welche mir erfennen, bie form irgend einer Materie ift. Die Geele bat aber gwei Erfenntnigfrafte, bie eine, welche burch ein torperliches Organ, und bie anbere, welche ohne baffelbe fich thatig ermeifet. Die erfte ift ber Ginn, ber bie Dinge, in fo fern fie in einer inbivibualen Daterie finb, unb baber nur bas Eingelne; bie zweite ber Berftanb, ber feiner Ratur nach zwar bie Dinge erfennet, in fo fern fie ihr Cenn in einer individualen Materie baben, aber boch nicht, in fo fern fle bas find, fonbern bon ber Da. terie nach ber Betrachtung bes Berftanbes abftrabirt werben, alfo im Allgemeinen, mas ber Sinn nicht fann. Der Berftand ber Engel bat bas Bermdgen, bie immateriellen Dinge ju ertennen, welches uber bas Bermogen unferes

de virtute naturali, sive de aliqua perfectione superaddita gratiae vel gloriae. — Dicendum ergo, quod ad videndam Dei essentiam requiritur aliqua similitudo ex parte visivae potentiae, scilicet lumen divinae gloriae confortans intellectum ad videndum Deum. unferes Berftanbes in bem gegenwartigen Leben, ba er mit einem Rorper bereiniget ift, binausgebet. fubfiftirenbe Genn, bie Gottheit zu ertennen, gebet aber uber bie naturlichen Rrafte jebes enblichen Berftanbes, außer in fo fern fie felbft fich burch bie Gnabe mit einem enblichen Berftanbe als erfennbarer Gegenftanb verbinbet, und bie naturlichen Rrafte beffelben erbobet und verftarfet, welches bie Erleuchtung bes Berftanbes ift. Aber auch bie Erfenntnig eines fo erleuchteten Berftanbes bat ibre Schranten, in fo fern fie nie gum Begreifen bes gottlichen Befens gelangen tann. Gelbft bas Unfchauen bes gottlichen Befens ift in Diefem Leben gar nicht moglich, außer burch ein Bunber, wie bei Mofes und Daulus. Denn bie Geele ift in biefem Leben ibrem Genn nach an eine torperliche Materie gebunben. Mur in fo fern fie fich bon ber Materie logreift, erhalt fie Empfanglichteit fur bie Borftellung abgefonberter immaterieller Befen. Daber werden in ben Eraumen und ben 3uftanben ber Beiftedabmefenheit gottliche Dffenbarungen unb bie Bufunft mabrgenommen 231). Inbeffen fann bie Bernunft boch in biefem Leben Gott burch naturliche Rrafte ertennen, nach feinem Dafenn und als bie erfte und volltommenfte Urfache, nur aber nicht nach bem, mas er an fich ift. Denn unfere naturliche Erfenntnif fangt bon bem Ginne an, und fie erftredt fich fo meit, als fie burch bie finnliche Erfenntnig geben fann. Dun finb gwar bie finnlichen Objecte Wirfungen ber Gottbeit, Die aber ber Rraft ber Urfache nicht gleich fommen. Mus ihnen tann folglich nicht bie gange gottliche Rraft und bas Befen ber Gottheit erfannt werben. gleichwohl Birfungen find, welche bon ihrer Urfache abbangen, fo tonnen fie und boch fo weit fuhren, bag

<sup>231)</sup> Thomas ibid. art. 4 - 11.

# 508 Funftes Sauptftud. Dritter Ubfchnitt.

wir von Gott fein Dafenn und mas ibm ale erfter unb volltommenfter Urfache jutommen muß, namlich fein Berhaltnif ju ben Gefchopfen, erfennen fonnen. er namlich bie Urfache von Allem ift, baf er fich von affen Gefchopfen unterfcheibet, weil er nichts von allen ift, und bag bie Gefchopfe bon ihm abfteben, nicht meif in ibm irgend ein Dangel Ctatt finbet, fonbern meil er uber Mles vollfommen ift 232). Diefes ift alfo ein befcheibener, in gewiffe Grangen eingefchloffener Dogmatismus, ber bie Folge von ber, obgleich nicht beutlich entwickelten Erfenntnif gemiffer Schranten bes menfch. lichen Erfennens, und ber burch miglungene Berfuche fchuchtern gemachten fpeculirenben Bernunft ift. bem Grunbe mar er auch bon ben bergeblichen Berfuchen, bie Erinitat gu bemonftriren, jurudgefommen, und betrachtet fie nur als Raifonnemens, wodurch nicht ber

232) Thomas ibid. art. 12. Naturalis nostra cognitio a sensu principium sumit. Unde tantum se nostra naturalis cognitio extendere potest, in quantum manuduci potest per sensibilia. Ex sensibilibus autem non potest usque ad hoc intellectus noster pertingere, quod divinam essentiam videat, quia creaturae sensibiles sunt effectus Dei virtutem causae non adaequantes. Unde ex sensibilium cognitione non potest tota Dei virtus cognosci, et per consequens nec ejus essentia videri. Sed quia sunt ejus effectus a causa dependentes, ex eis in hoc perduci possumus, ut cognoscamus de Deo. an est, et ut cognoscamus de ipso ea, quae necesse est ei convenire, secundum quod est prima omnium causa excedens omnia sua causata. cognoscimus de ipso habitudinem ipsius ad creaturas, quod scilicet omnium est causa, et differentiam creaturarum ab ipso, quod scilicet ipse non est aliquid eorum, quae ab eo causantur, et quod haec non removentur ab eo propter ejus defectum, sed quia super excedit.

dupliciter inducitur ratio. Uno modo ad probandum sufficienter aliquam radicem. Alio modo inducitur ratio, non quae sufficienter probet radicem, sed quae radici jam positae ostendat congruere consequenter effectus. Sicut in astrologia ponitur ratio excentricorum et epicyclorum ex hoc, quod hac positione facta possunt salvari apparentia sensibilia circa motus coelestes; non tamen ratio haec est sufficienter probans, quia etiam forte alia positione facta salvari possent. Primo ergo modo potest induci ratio ad probandum Deum esse unum et similia. Sed secundo modo se habet ratio, quae inducitur ad manifestationem Trinitatis; quia scilicet Tripitate posita congruunt hujusmodi rationes, non taemn ita, quod per has rationes sufficienter probetur Trinitas personarum.

### 610 Funftes Sauptflud. Dritter Ubfchnitt.

meinem Salent bes analytifchen Scharffinns, mit ber Auflofung berfelben befchaftiget, wenn er gleich burch Die angenommenen Ertenntnigprincipien weit tiefer in einen pofitiven Dogmatismus hineingeführt murbe, als er mit ben Worten einraumt. Der augenscheinlichfte Beweid bavon ift biefes, bag er erft, nachbem er bie Sbee ber Gottheit, ale bes abfolut volltommenften Urmefend, entwickelt bat, binterber bie Frage unterfucht, movon er batte ausgeben muffen, ob und in wie fern bas allerrealfte Befen auch ertennbar fen, mo binterber Die Bemerfung, baf Gott nur negatibe, nach ben Drabicaten, bie ihm nicht gufommen, erfennbar fen, ju fpåt tam. Die 3bee, welche Thomas bon Gott batte, ift febr erhaben. Er benft fich Gott als ben Real . grund alles Senne, als bas abfolute Ibeal ber Bolltommenbeit, bas bochfte Gut, unb ale ben abfoluten Grund ber Erfenntnig und Babrheit. Indem et aber bas Dafenn unb bas Berbaltnig biefes bollfommenften Befens ju bet Belt, welches blos Gegenstand eines Bernunftglaubens fenn fann, 'bemonftriren, und jum Gegenftanbe bes fpeculativen Erfenntniffes machen will, verwidelt er fich in Speculationen, welche bie bon ihm angenommenen Grangen ber Erfennbarfeit nicht nur überfchreiten, fonbern auch mit andern theoretifchen und praftifchen Babrbeiten in Biberftreit fteben. Diefes zeigt fich befonbers in ber Theorie bon bem Guten und Bofen in ber Belt. Diefer muffen wir aber Die Schopfungslehre bes Thomas vorausichicfen, in welcher er eigentlich bie Grund. juge ber Theologie, b. i. ber Erfenntniß Gottes entmicfelt.

Nachdem Thomas bewiefen hat, bag Gott als ein immaterielles Wefen Erfenntnig auf bie volltommenfte Beife befigt, und diefe volltommenfte Ertenntnig mit großem

groffem Charffinn ausführlich erflart, und bie Berfcbiebenheit berfelben von ber menfchlichen (1. B. bag Gott alles nicht im Allgemeinen, fonbern bas Inbiblbuelle auf bas beutlichfte erfenne, bag Gott nichts nis. eurfit, fonbern alles auf einmal auf bas bollfommenfte ertenne) ine Licht gefest bat, mobei immer vorausa fest mirb, bag Gott bie erfte Urfache alles Birtlichen ift, baf baber feine Erfenntnif von fich felbit theoretifch, von allen ubrigen Dingen praftifch und theoretifch gugleich fen, baf bie 3been Gottes fchopferifch finb, bag er burch feine 3been bie Dinge und ihr Befen urfp: ung. lich mache, bag er baber bie Babrbeit ber Dinge felbit fen: baf alles, mas ift, in fo fern es ift, mabr und gut fen 234); bag Gottes Ertenntnig allein emig unb unberanberlich fen; bag ber Gottheit als erfier Intelligent beren Genn ibentifch mit ihrem Denten ift, Leben und Bille jufomme; bag Gott, ba bie Bollfommenbeit bes Billens barin beftebt, bas Gute, bas man befigt, andern mitgutheilen, fich felbft und andere Dinge wolle, fich als 3med, anbere Dinge als bem 3med untergeorb. net, baf fie namlich Theil nehmen an ber gottlichen Gute 235); baf Gott feine Bollfommenheit als letten

Dq 2 3mid

234) Thomas P. I. q. 16. art. 5. Sicut bonum convertitur cum ente, ita et verum. Sed tamen sicut bocum addit rationem appetibilis supra ens, ita et verum comparationem ad intellectum A. 4. Deus cum sit suum esse intelligere et mensura omnis esse et intellectus, in ipso non solum est veritas; sed ipse summa et prima veritas est.

235) Thomas P. I. q 19. art. 2. Cum ad perfectionem voluntatis spectet, ut bonum, quod quis habet, aliis communicet, hoc divinam praecipue voluntatem decet, ut se et alia velit, se ut finem, cetera vero ut ad finem ordinata, id est propter se, quo condecet ejus summam bonitatem alia par-

ticipare.

# 612 Funftes Sauptftud. Dritter Abschnitt.

abfolut und nothwendig wolle, anbere Dinge aber nur unter ber Borausfegung, bag er fie will 236); bag alfo ber gottliche Berftanb und Bille Die Urfache von Allem lft; baß Gott mit einem einzigen einfachen Afte Alles in feiner Gute will, und fein Bille baber feine Urfache bat; baf feln Bille burchgangig und immer erfullt wirb, weil er bie allgemeinfte Urfache aller Dinge ift, unter welchen bie befonberen Urfachen begriffen find; bag ber gottliche Bille unveranberlich ift, ob er gleich bie Beranberung einiger Dinge wollen fann; bag ber gottliche Bille nicht allen, fonbern nur einigen Begenftanben feines Billens Rothmenbigfeit auferlegt, ober bag er wolle, einiges gefchebe nothwenbig, einiges gufallig, und baber eini. gen Birfungen Ratururfachen, anbern freie Urfachen angewiesen babe 237); nachbem er noch einige Lebren uber bie Liebe, Gerechtigfeit und Allmacht Gottes bor-

236) Thomas ibid. art. 3. Cum bonitas divina sit proprium divinae voluntatis objectum, ad quam alia ordinantur ut ad finem; bonitatem ipsam suam Deus absolute et necessario vult, alia vero a se, non necessario nisi ex suppositione tantum, supposito enim, quod velit, non potest non velle.

257) Thomas ibid, art. 8. Cum igitur voluntas divins sit efficacissima, non solum sequitur, quod fiant ea, quae Deus vult fieri, sed quod eo modo fiant, quo Deus ea fieri vult. Vult autem quaedam fieri Deus necessario, quaedam contingenter, ut sit ordo in rebus ad complementum universi. Et ideo quibusdam effectibus apravit causas necessarias, quae deficere non possunt, ex quibus effectus de necessitate proveniunt, quibusdam autem aptavit causas contingentes defectibiles, ex quibus contingenter eveniant. Non igitur propterea effectus voliti a Deo eveniunt contingenter, quia causae proximae sunt contingentes, sed propterea, quia Deus voluit eos contingenter evenire, contingentes causas ad eos praeparavit.

ausgeschickt hat, so hat er die Lebre von ber Schopfung als bem Entflehungsgrunde aller Dinge vorbereitet. Sie folget so naturlich, daß sie fur eine philosophische Demonstration gelten kann, jedoch nur fur ben ersten Unblid, benn bei weiterer Nachforschung weiset es sich aus, daß er vorber die Eigenschaften Gottes nur immer hypothetisch entwicklt hatte, daß wir namlich ein Wesen, welches als Urwesen und als erste Ursache alles Wirtlichen gedacht wird, mit diesen Eigenschaften uns benten muffen, daß er nunmehr die Sppothesis in Thesis verwandelt.

Jebes Ding hat nothwendig fein Dafeyn son Gott. Denn wenn Etwas in einem Dinge
gefunden wird burch Mittheilung, so muß es nothwenbig von bemjenigen verursacht fenn, bem es wefentlich
jutommt. Gott ift bas felbsistanbige Senn, welches
nur einzig ift, folglich muß Allem übrigen, was Dafenn
hat, wenn es auch noch so verschieden in Ansehung ber
Bolltommenheit oder Unvolltommenheit des Senns ift,
fein Dasenn von Gott mitgetheilt worden senn 218).
Was nicht nothwendig jum Wesen eines Dinges gehört,
bas verdanft baffelbe einer außern Ursache. Das

238) Thomas P. I. q. 44. art. 1. Necesse est dicere, omne ens, quod quocunque modo est, a Deo esse. Si enim aliquid invenitur in aliquo per participationem, necesse est, quod causetur in ipso ab eo, cui essentialiter convenit. Ostensum autem est supra, quod Deus est ipsum esse per se subsistens, et quod est subsistens non posset esse nisi unum — relinquitur ergo, quod omnia alia a Deo non sint suum esse, sed participant esse. Necesse est igitur, quod omnia quae diversificantur secundum diversam participationem essendi, ut sint perfectius vel minus perfecte, causari ab uno primo ente, quod perfectissimum est,

### 614 Funftes Sauptflud. Dritter Abfchnitt.

Befen erftrect fich nicht weiter, als auf bas Gubject bes Dinges, und umgefebrt. Diefelbe Eigenschaft fann alfo nicht mehr Dingen wefentlich gutommen. Gemeinfame Eigenschaften, bie mehr Dingen gutommen, find alio biefen nicht mefentlich, fonbern rubren von einer außern Urfache ber. Allen eriftirenben Dingen mirb bas Genn ale gemeinsame Eigenschaft beigelegt. Entweber ift alfo Gines von ihren bie Urfache bes Unbern, ober ffe baben fammtlich eine aufere Urfache, bie burch fich felbft mefentlich eriftirt. Da bie enblichen Dinge einan. ber nicht felbit verurfachen tonnen, fo ift bas Erfte unmoglich. Die Urfache aller borbanbenen Dinge ift alfo Bott, ber burch fich felbft mefentliches Genn bat. Urfachen verhalten fich ferner, wie bie Birfungen; ie allgemeiner die Birfungen, befto allgemeiner find bie Urfachen. Dafenn ift unter allen Birtungen bie allge. meinfte; bie Urfache berfelben muß alfo auch bie allgee meinfte fenn 238 b).

Much die erfte Materie hat ihr Dafenn bon Gott. Dasjenige, mas die Urfache ift bon den Dingen, in fo fern fie Dinge find, muß Urfache fenn nicht allein bavon, daß fie diefes und jenes find, nach ben jufälligen ober fubstangiellen Formen, sondern auch von allem bemjenigen, was auf irgend eine Beife ju ihrem Sepn gehort, also auch von der erften Materie 219).

Das hervorbringen aller Dinge burch Gott als bie allgemeinste Ursache, ober bie Emauation aller Dinge ans Gott, heißt Schopfung, und zwar Schopfung aus Richts, weil vor ihr tein Ding vorausgehet, sondern alles urfprunglich aus Gott hervortritt, Dinge werden, die vorher nicht Dinge, b. i. Richts

<sup>238</sup> b) Thomas contra Gentiles. II. c. 6. 15. 239) Thomas P. I. q. 44, att. 2.

Erifteng meiter bergebt 240).

Richt zufrieden mit diesem nichts beweisenden Raifonnement, suchte er einige Einwurfe, welche in altern
und neuern Zeiten gegen die Lehre von der Schöpfung
aus Nichts gemacht worden waren, und allerdings die Unbegreiflichfeit derselben ins Licht fegen, zu widerlegen,
womit es ihm aber nicht sonderlich gelingen wollte, weil
ste zum Theil auf Sagen der Aristotelischen Philosophie
beruheten, die er ohne weiteres als giltig angenommen
hatte. Erfter Einwurf. Was erft ins Daseyn fommen soll, muß vorher möglich seyn. Was aber möglich
ift, hat ein leidendes Bermögen. Dieses sest aber schon

240) Thomas P. I. q. 45. art, 1. Non solum oportet considerare emanationem alicujus entis particularis ab aliquo particulari agente, sed etiam emanationem totius entis a causa universali, quae est Deus, et hanc quidem emanationem designamus nomine crestionis. Quod autem procedit secundum emanationem particularem, non praesupponitur emanationi, sicut si generatur homo, non fuit prius homo, sed homo fit ex non homine et album ex non albo. Unde si consideretur emanatio totius entis universalis a primo principio, impossibile est, quod aliquod ens praesupponatur huic emanationi. Idem autem est nihil quod nullum ens. Sicut igitur generatio hominis est ex non ente, quod est non homo, ita creatio, quae est emanatio totius esse, est ex non ente, quod est nihil. Contra Gentiles. II. 16.

# 616 Funftes Sauptftud. Dritter Mbichnitt.

ein wirfliches Ding als Gubject voraus, in welchem es als Bermogen befindlich ift. Demnach muß bor bet Schopfung ein realer Urftoff borbanben gemefen fenn, und Die Schopfung aus Dichte ift unmöglich. Darauf antwortet Thomas mit bem Abicenna, baf bie Borausfegung ber Doglichfeit und bes leibenben Bermogens nur bet Dingen, bie aus anbern Maturbingen und burch beren Rrafte entfteben, aber nicht bei folchen Statt finde, bie nur von Gott nach übernaturlicher Rraft berborgebracht merben. 3meiter Einmurf. Dasjenige, woraus Etwas wirb, und gwar nicht gufallig, muß in bem Geworbenen noch fortbauern. Benn nun Etwas aus Richts murbe, fo muffte bas Dichts ober ein Thell beffelben in biefem Etwas noch fortbauern und bebarren. Dann mare aber baffelbe Ding jugleich Etwas und Richts, mas fich wiberfpricht. Thomas weicht biefem Ginmurfe baburch que, bag er bie Cchopfung aus Richts uber alle Borftellbarfeit binque ruct. Dritter Ein. wurf. Es ift unmöglich, baf ein fortbauernbes Befen jugleich entfteht und eriftirt. Indem es entfteht, eriftirt es noch nicht; ift es aber ichon entftanben, fo eriftirt es, aber entfteht nicht. Es fann nicht jugleich fenn und nicht fenn. Goll nun Gott etwas Fortbauernbes berporbringen, fo mußte bas Berben beffelben bor bem Gepn bergeben; nun erforbert aber bas Berben mieber ein Gubject, und ift obne baffelbe unbentbar. Berben fest alfo ein Gubject boraus, woraus es wirb, und bie Schopfung aus Michte ift unmöglich. Thomas laugnet bie Allgemeinheit bes Gages, bag bor allem geworbenen Gepn ein Werben bergeben muffe, weil man unter Berben auch ein Geworbenfenn verflebe, mo alle Erifteng aufhore; wenn man g. B. fage: ein Ding bore auf, fich ju bewegen, ba fen bas Berben ein Geworbenfenn ber geenbigten Bemegung. Bierter Gin. wurf. Mus Dichts wird Dichts, ift ein bon allen Phis lofophen angenommener Grunbfas. Gott fann aber, ungeachtet feiner Allmacht, boch nicht gegen bie erften Grunbfage etwas bewirfen. Thomas forantt biefen Grunbfat ein auf bie befonderen Wirfungen aus Natururfachen, welche bei ihrem Wirfen etwas als Stoff borausfegen muffen. Und in diefem Sinne haben ihn auch nur die Alten verftanden 241).

Die Belt ift ewig, laft fich nicht bemonftrie ren, ba bas Genn ber Belt bon bem Billen Gottes ab. bangt, ent abfolut nothwendig Gott nichts will, als fich felbft. Daß fie angefangen babe ju fenn, fann aber eben fo menig bemonftrirt werben. Denn ber Unfang aller Demonstration ift ber Gas, bag Etwas ift. In ben abftracten Begriffen abftrabirt man aber bon ben Raum . und Beitverbaltniffen, und bie Univer. falien find baber allenthalben und immer. Daber lagt fich nicht bemonftriren, bag ber Denfch, ber himmel, ber Stein nicht immer gemefen fen. Eben fo wenig aber fann es bon Geiten bes Urhebere ber Belt bemiefen werben. Denn ber Bille ber Gottgeit fann burch Bernunft nur in bemjenigen erforfcht merben, mas Gott nothmenbig wollen muß, welches aber nicht bie Befchopfe angebet. Gottes Bille fann aber bem Denfchen offen. baret merben, morauf fich ber Glaube ftust. Die Bemerfung, bag ber Unfang ber Welt nur, wie bie Dreieinheit, ein Glaubendartitel fen, fest er bingu, fen febr nothig, bamit man nicht burch vergebliche Berfuche einer Demonstration ben Unglaubigen Etwas ju lachen gebe 242).

Die Bielheit und Unahnlichfeit ber Dinge rubre von ber Beidheit und Gute Gottes ber.

<sup>241)</sup> Thomas P. I. qu. 45. a. 2, in Magistr, sentent. L. II. Dist. 1. qu. 1. art. 2.

<sup>242)</sup> Thomas P. I. qu. 46. a. 1. 2.

## 620 Bunftes Sauptftud. Dritter Abidnitt.

Das Bofe ift nur in bem Guten, als feinem Subjecte, und gwar nicht negative, fondern nur privative. Das Bofe fchlieft in fich eine Entfernung bes Guten. Diefe Entfernung ift aber nicht negativ, fonft mußten auch Dinge, bie gar nicht finb, ober Dinge, welche Birflichfeit haben, barum bofe fenn, weil fie ble Realitat eines anbern Dinges nicht haben, 1. B. ber Menfch, ber nicht bie Gefdwindigfeit bes Debes, ober bie Starte bes Lowen bat, fonbern privativ, wie bie Blindheit als Beraubung bed Gefichte. Das Gubject ber form und ber Bergubung ift aber ein und baffelbe, namlich bas mog. liche Ding (ens in potentia), es fen nun fchlechthin ober in einer Begiehung moglich. Es ift aber einleuch. tenb, bag bie Form, moburch Etwas bas mirflich mirb, mad es ift, eine Bollfommenheit und ein Gut ift, jebes Ding alfo, in fo fern es wirflich ift, gut ift. Eben fo aber auch bas mogliche Ding (bie Materie), in fo fern es Begiebung auf bas Gute bat, bie Form annehmen fann 247).

Das

universi requirit, ut sint quaedam, quae a bonitate deficere possint, ad quod sequitur, ea interdum deficere. In hoc autem consistit ratio mali, ut scilicet aliquid deficiat a bono. Unde manifestum est, quod in rebus malum invenitur, sicut et corruptio. Nam et ipsa corruptio malum quoddam est.

247) Thomas ibid. a. 5. Subjectum autem privationis et formae est unum et idem, sc. ens in potentia, sive sit ens in potentia simpliciter, sicut materia prima, quae est subjectum formae substantialis et privationis oppositae; sive sit ens in potentia secundum quid et in actu simpliciter, ut corpus diaphanum, quod est subjectum tenebrarum et lucis. Manifestum est autem, quod forma, per quam aliquid est in actu, perfectio quaedam est et bonum

Das Bofe gernichtet bas Gute, aber nicht gang. Es gibt namlich ein breifaches Gute. Das Eine wirb burch bas Bofe gang aufgehoben, unt biefes ift bas bem Bofen entgegengefeste Gute. wird burch bie Rinfterniß bas Licht, burch bie Blinbheit bas Geficht ganglich aufgehoben. Das zweite Gute ift, mas burch bas Bofe meber gang aufgehoben, noch berminbert wirb. Diefes ift bas Gute als Gubject bes Bofen. Durch bie Rinfternif wirb bie Gubftang ber Luft nicht im geringften berringert. Ein brittes Gute wird burch bas Bofe gwar verminbert, aber nicht gang. lich gernichtet, namlich bie Sabigfeit bes Gubjecte fur bie Realitat (habilitas subjecti ad actum). Diese Berminberung ift nicht fo ju benfen, wie bei ben Bable großen burch Gubtraction, fonbern wie bei ben Qualitaten ober Kormen burch Dachlaffung ober Abfpanuung (remissio), welcher bie Erhohung bes Grabes, Anfpannung (intentio), entgegengefest ift. Die gebachte ga. bigfeit (habilitas) wird namlich burch Dispositionen, welche bie Materie fur bie Reglitat borbereiten, erhobet; ie mehr folder Dispositionen borbanben find in einem Subjecte, befto fabiger ift ed, eine Bolltommenheit und Form angunehmen; je mehrere und ftactere entgegengefeste Dispositionen aber vorbanden find, beffo mehr wird bas Gubject gefchmacht und abgefpannt. Ronnen bie entgegengefesten Dispositionen nicht ins Unenbliche berplelfaltiget und erhobet merben, fo mirb auch bie gebachte Sabigfeit nicht ins Unenbliche verringert, wie Diefes

bonum quoddam, et sic omne ens in actu bonum quoddam est. Et similiter omne ens in potentia, in quantum hujusmodi bonum quoddam est, secundum quod habet ordinem ad bonum. Sicut enim est ens in potentia, ita et bonum in potentia. Relinquitur ergo, quod subjectum mali sit bonum.

#### 618 Bunftes Sauptftud. Dritter Abfchnitt

Lenn Gott gab ben Dingen ihr Dafenn, um ihnen feine Bollfommenheit mitzutheilen, und fie an ihnen barzufiellen. Da biefes nun nicht burch ein einziges Geschöpf geschehen tonnte, so brachte er viele und verschiedene bervor, damit durch das eine ersest werben konnte, was dem andern fehlte. Die Bollfommenheit, welche in Gott einartig und einfach ift, ist in ben Geschöpfen vielfach und zertheilt. Go stellt das Weltganze die göttliche Bollfommenheit weit vollkommener dar, als ein einzelnes Geschöpf vermag, indem sie den Inbegriff aller Realitäten in dem hochsten Grad, die in Gott vereiniget sind, in unendlich viele Arten und Grade zertheilt dar-stellt 241).

Alle Dinge, welche Gott bervorgebracht bat, machen nur eine Belt aus. Denn fie fteben alle in beftimmten Berhaltniffen ju einander und ju Gott, und gehören burch biefe Einheit der Ordnung ju einer Belt 244).

In diefen Cagen liegt bie Theorie bes Thomas bom Bofen. Unter bem Bofen fann nicht irgend ein Wefen, Form oder Natur verftanden werden, ba alles, was

243) Thomas P. 1. qu. 47. a. r. Producit enimDeus res in esse propter suam bonitatem communicandam creaturis et per eas repraesentandam.
Et qu'a per unam creaturam sufficienter repraesentari non potest, produxit multas creaturas et
diversas, ut quod deest uni ad repraesentandam
divinam bonitatem, suppleatur ex alia. Nom bonitas, quae in Deo est simpliciter et uniformiter,
in creaturis est multipliciter et divisim. Unde perfectius participat divinam bonitatem et repraesentat eam totum universum, quam alia quaecunque
creatura.

244) Thomas ibid. art. 3.

mas ift, in fo fern es ift und Realitat beffet, jebe Boll. tommenbeit bes Gepne ein Gegenfrand bes Begehrens ift, und fein Befen etwas anberes, als feine Eriftens und Bollfommenbeit begebret. Das Bofe fann alfo nur in ber Abmefenbeit bes Guten, bes Mealen befteben, unb es ift in fo fern meber bas Eriftirenbe noch bas Gute 245). Die Bollfommenbeit bes Gangen, welche nicht obne eine Bielbeit und Berfchiebenbeit ber Dinge und ber Grabe bes Genne moglich mar, machte auch bas Dafenn bes Bofen nothwendig. Denn bie Bollftanbigfeit aller moglichen Grabe ber Realitat fonnte nicht ohne Unabnlichfeit ber Grabe fenn. Ein Grab ber Gute beftebt barin, baf Etwas gut fenn fann, ohne babon abjumei. chen, ein anberer barin, bag es bavon fich entfernen, mangelhaft merben tann. Und biefe Grabe finb mirtlich porbanben. Go mie es Befen gibt, welche ungerftorbar und verganglich find, fo gibt es auch beren, welche von ber Bolltommenbeit fich entfernen tonnen, welche Doglichfeit jur Folge bat, baf fie fich mirtlich bavon Die Bolltommenheit bes Gangen machte bas Dafenn folder Befen nothwenbig. Darin lieat aber ber Grund bes Bofen 246).

Das

- 245) Thomas P. I. q. 48. a. 1. Bonum est omne id, quod est appetibile, et sic cum omnis natura appetat suum esse et suam perfectionem, necesse est dicere, quod esse et perfectio cujuscunque naturae rationem habeat bonitatis. Unde non potest esse, quod malum significet quoddam esse, aut quandam naturam aut formam Relinquitur ergo, quod nomine mali significetur quaedam absentia boni, et pro tanto dicatur, quod malum neque est existens nec bonum.
- 246) Thomas ibid. art. 2. Sicut igitur perfectio universi requirit, ut non so'um sint entia incorruptibilia, sed etiam corruptibilia; ita perfectio

## 620 Bunftes Sauptftud. Dritter Mbidnitt.

Das Bofe ift nur in bem Guten, als feinem Subjecte und gmar nicht negative, fondern nur privative. Das Boft folieft in fich eine Entfernung bee Guten. Diefe Entfernung ift aber nicht negatio, fonft mußten auch Dinge, bie gar nicht find, ober Dinge, welche Wirflichfeit baben, barum boft fenn, weil fie bie Realitat eines anbern Dinges nicht baben, g. B. ber Menfch, ber nicht bie Beithmindigfeit bee Rebes, ober bir Starfe bes Lomen bat. fonbern privatio, wir bie Glinbfeit als Beraubung bee Sefiches. Das Subject ber ferm und ber Puranbung ift aber ein und baffelbe, namlich bas migliche Ding (ens in potentia), et fir nur folechtbin phie in einer Begiebung möglich. Es ift aber einleuch. beid. bag bie Frem, woburd Stmas bas mirflich mirb. mas of ift, sine Bolltommenheit und ein Gut ift. inbes Ding offe, in fo fern of wirflich ift., gut ift. Sben fo aber auch bas mealiche Ding (bie Munerie), in fo firm of Begiebung auf bas Bum bat, bir From annefmen Same 247)

Dog

universi requirit, su sine quandina, quan a hunimum districce possine, sel qual sequirur, su interritum districce possine, sel qual sequirur, su interritum districce distributiona a hunt. Unde municum solitice distributiona a hunt. Unde municum solitice distributiona a hunt manimum, sunt et curceto, qual in soluta malium interritum malium quaddium papilio.

Das Bofe gernichtet bas Gute, aber nicht gang. Es gibt namlich ein breifaches Gute. Das Gine mirb burch bas Bofe gang aufgehoben, unt biefes ift bas bem Bofen entgegengefeste Gute. wird burch bie Rinfternif bas Licht, burch bie Blinbheit bas Geficht ganglich aufgehoben. Das zweite Gute iff, mas burch bas Bofe meber gang aufgehoben, noch verminbert wirb. Diefes ift bas Gute als Gubject bes Bofen. Durch bie Rinfternif mirb bie Gubftang ber Luft nicht im geringften berringert. Ein brittes Gute wird burch bas Bofe gwar berminbert, aber nicht gang. lich gernichtet, namlich bie Sabigfeit bes Gubjecte fur Die Realitat (habilitas subjecti ad actum). Diese Berminberung ift nicht fo ju benten, wie bei ben Bable großen burch Gubtraction, fonbern wie bei ben Qualitaten ober Kormen burch Dachlaffung ober Abfpanuung (remissio), welcher bie Erhobung bes Grabes, Anfpannung (intentio), entgegengefest ift. Die gebachte gabigfeit (habilitas) wird namlich burch Dispositionen, welche Die Materie fur Die Reglitat borbereiten, erhobet; ie mehr folder Dispositionen porbanden find in einem Subjecte, befto fabiger ift ed, eine Bollfommenbeit und Form angunehmen; je mehrere und ftactere entgegengefeste Dispositionen aber porbanden find, beffo mehr wird bas Gubject gefchmacht und abgefpannt. Ronnen bie entgegengefesten Dispositionen nicht ins Unendliche berpielfaltiget und erhohet merben, fo mirb auch bie gebachte Sabigfeit nicht ins Unenbliche verringert, wie biefes

bonum quoddam, et sic omne ens in actu bonum quoddam est. Et similiter omne ens in potentia, in quantum hujusmodi bonum quoddam est, secundum quod habet ordinem ad bonum. Sicut enim est ens in potentia, ita et bonum in potentia. Relinquitur ergo, quod subjectum mali sit bonum.

# 622 Funftes Sauptftud. Dritter Ubfchnitt.

biefes ber gall ift bei ben activen und paffiven Qualita. ten ber Elemente. Go tonnen Ralte und Feuchtigfeit, woburch bie Empfanglichfeit ber Materie fur Die Rorm bes Feuers verringert wird, nicht ins Unenbliche bermehrt werben. Ronnen aber bie entgegengefesten Dis. pofitionen ine Unenbliche vermehrt merben, fo mirb auch Die Rabigfeit ins Unenbliche berminbert, obne boch gang gernichtet ju merben, meil fie immer in ihrer Burgel, bas ift bie Gubftang bes Gubjeces bleibt. Benn gwifchen bie Conne und bie Luft fchattige Rorper in unenb. licher Reibe geftellt merben, fo nimmt bie gabigfeit ber Luft ins Unenbliche ab, boch wird fie fo lange, als bie Luft bleibt, nicht ganglich gerftort, weil fie bon Datue burchfichtig ift. Go fann auch ju ben Gunben ins Unendliche ein Bufag gefcheben, woburch bie Rabigfeit ber Geele fur bie Gnabe immer mehr berminbert wirb, inbem bie Gunben als Sinderniffe gwifchen und und Bott treten; aber jene gabigfeit wird boch nie ganglich in ber Geele gernichtet, weil fie aus ber Datur ber Geele folgt 248).

Das Bofe in ben vernünftigen Befen ift entweder Strafe ober Schuld. Das Bofe ift die Beraubung bes Guten, welches in der Bollfommenheit und Realitat (actus) besteht. Die Realitat ift gedoppelt, die erste und zweite. Die erste ist die Form und Bollstänigkeit der Sache; die zweite die Birtsamfeit. Das Bose entsteht also auf zweifache Urt. Einmal burch Entziehung der Form oder eines zur Bollständigkeit gehörigen Theils, wie Blindheit, Berstümmes lung. Zweitens durch Entziehung der gehörigen Birtsamfeit, indem sie entweder ganz und gar fehlt, oder das rechte Maß und die rechte Ordnung nicht hat. Da

bas Gute eigenthamliches Object bes Willens ift, so findet fich auch das Bofe im eigentlichen Sinne in den vernünftigen Besen. Das Bose nun, welches durch Entziehung der Form und Bollftandigseit entsteht, gehört unter den Begriff der Strafe, denn die Strafe ift dem Willen zuwider. Dieses erhellet vorzüglich aus der Boraussehung, daß Alles der göttlichen Borsehung und Gerechtigkeit unterworfen ist. Das Bose aber, welches durch die Entziehung der gehörigen Wirksamseit in den Gegenständen des Willens entsieht, gibt den Begriff von Schuld. Denn das wird Einem zur Schuld angerechnet, wenn er von der volltommenen Handlung abweicht, deren er durch seinen Willen mächtig ist 249).

In ber Schulb ift mehr Bofes, als in ber Strafe, man mag nun unter biefer eine Berausbung ber torperlichen Guter (finnliche Strafe), ober uberbaupt bie Beraubung ber Gnabe und ber herrlichfeit verfteben. Denn Erftens wird ber Menfch burch bas Schulbubel bofe, aber nicht burch bas Strafübel. Denn bie Schulb besteht in einem ungeregelten Afte bes Billens. Der Menfch heißt aber nur gut nach feinem auten

249) Thomas ibid, a, 5. Quia vero bonum simpliciter est objectum voluntatis mahum, quod est privatio boni, secundum specialem rationem invenitur in creaturis rationalibus habentibus voluntatem. Malum igitur quod est per subtractionem formae et integritatis rei, habet rationem poenae, et praecipue supposito, quod omnia divinae providentiae et justitiae subdantur. De ratione enim poenae est, quod sit contraria voluntati. Malum autem, quod consistit in subtractione debitae operationis in rebus voluntariis, habet rationem culpae. Hoc enim imputatur alicui in culpam, cum deficit a perfecta actione, cujus dominus est secundum voluntatem,

## 624 Funftes Sauptftud. Dritter Abichnitt.

guten Billen, bermöge beffen er bon Allem, mas er bat, einen guten Gebrauch macht, und bofe nach seinem bofen Billen, durch welchen er auch von dem Guten, das er hat, einen bofen Gebrauch macht. Die Strafe besteht aber in einer Beraubung bessen, wovon der Wille einen Gebrauch macht. Zweitens. Gott ift Urheber von dem Strafübel, aber nicht von dem Schuldübel. Das Strafübel beraubt die Kreatur eines Guten, es sen erschaffenes, oder das unerschaffene, wie Blindbeit und Mangel des gottlichen Anschauens. Das Schuldübel ift aber eigentlich dem unerschaffenen Gute entgegengesetz, weil es der Erfüllung des gottlichen Willens und der gottlichen Liebe, womit das gottliche Gute in sich selbst geliebt wird, widerstreitet 250).

Die wichtige Frage, welche ben Grund ber Bieflichteit bes Bofen in ber Belt betrifft, beantwortet zwar Thomas, aber nicht vollständig; er übergebet ben wichtigsten Theil berfeiben, namlich die Urfache des fittlichen Bofen, mit Stillschweigen, wahrscheinlich aus bem fillen Bewußtsenn, bag eine consequente Berfolgung ber

250) Thomas ibid. a. 6. Borum hominis simpliciter consideratur in bona operatione vel bono usur rerum habitarum. Utimur autem rebus omnibus per voluntatem. Unde ex bona voluntate, qua homo bene utitur rebus habitis, dicitur homo bonus, et ex mala malus. — Quia ergo ipsa culpa consistit in deordinato actu voluntatis, poena vero in privatione alicujus eorum, quibus utitur voluntas; perfectius habet rationem mali culpa quam poena. Deus est auctor mali poenae, non autem mali culpae. — Malum vero culpae opponitur proprie bono increato. Coutrarintur enim impletioni divinae voluntatis et divino amori, quo bonum divinum in seipso amatur et non solum secundum quod participatur a creatura.

## Scholaftifche Philosophie. Dritte Periobe. 625

ber einmal angenommenen Grunbfage auf Refultate führen werbe, Die er nicht als ma'r anerkennen fonnte, baff namlich Gott bie Urfache aues Bofen in ber Belt fep.

Das Bofe muß nothwenbig feine Urfache baben, benn es ift ber Mangel bes Guten, mas von Ratur ift, ober vorbanden fenn follte. Daß aber Etwas bon feiner narurlichen und geborigen Emrichtung abfallt, fann nur baburch gefcheben, baf eine Urfache borhanben ift, bie es aus berfelben beraudreift, fo wie bas Comere nur burch etwas Treibenbes in Die Bobe getrieben mirb. Das Birfenbe verlagt feine Urt gu mirfen nur megen eines Sinberniffes. Urfache von Etwas tann aber nur bas Ding, und ba alles, in fo fern es ift, gut ift, bas Gute fenn. Alfo muß bas Gute, boch nicht an fich, fonbern nur jufallig, Ilrfache bes Bofen fenn, nicht als mirtenbe Urfache, Form und 3med, benn biefe fcbliegen fcon eine Bolltommenbeit in fich, fonbern nur als materiale Urfache, weil es bas Cubject bee Bofen iff: Eine formale Urfache bat bas Bofe nicht, benn es ift bielmehr eine Beraubung ber form; auch feine 3med. urfache, weil es eine Mufbebung bes Berbaltniffes gu bem geberigen 3mede ift. Die mirtenbe Urfache ift ebenfalls nicht an fich, fonbern nur jufallig Grund bon bem Bofen. Das Bofe wird namlich auf verfchiebene Urt in ber Thatigfeit (actione) und in ber Birfung (effectu) bervorgebracht. In bem erften Falle entftebt es burch ben Mangel einer bon ben Bebingungen ber Thatigfeit, es fen ber Saupt . ober ber Inftrumental. urfache; fo entfteht ber Dangel in ber Bewegung eines Thieres entweber wegen ber Comade ber Bewegtraft, wie in ben Rnaben, ober megen Untauglichfeit bes Berf. genge, wie in ben gabmen. Der Wirfung nach mirb bas Bofe in einer anbern Cache, ausgenommen bie Tennem. Beid. b. Philof. VIII. Eb. Rr eigen.

## 618 Funftes Sauptflud. Dritter Abfchnitt

Denn Gott gab ben Dingen ihr Dafenn, um ihnen feine Bollfommenheit mitzutheilen, und fie an ihnen bargu-fiellen. Da biefes nun nicht durch ein einziges Geschöpf geschehen konnte, so brachte er viele und verschiedene bervor, damit durch bas eine ersest werden konnte, was dem andern fehlte. Die Bollfommenheit, welche in Gott emartig und einfach ift, ist in ben Geschöpfen vielfach und zertheilt. Go ftellt das Weltganze die gottliche Bollfommenheit weit vollkommener dar, als ein einzelnes Geschöpf vermag, indem sie den Inbegriff aller Realitäten in bem hochsten Grad, die in Gott vereiniget sind, in waendlich viele Arten und Grade zertheilt dar-stellt 241).

Alle Dinge, welche Gott hervorgebracht hat, machen nur eine Belt aus. Denn fie fteben alle in beftimmten Berhaltniffen zu einander und zu Gott, und gehoren burch biefe Ginheit der Ordnung zu einer Belt 244).

In biefen Cagen liegt bie Theorie bes Thomas bom Bofen. Unter bem Bofen fann nicht irgend ein Befen, Form ober Natur verftanben werben, ba alles,

<sup>243)</sup> Thomas P. 1. qu. 47. a. r. Producit enim Deus res in esse propter suam bonitatem communicandam creaturis et per eas repræsentandam. Et qu'a per unam creaturam sufficienter repræsentari non potest, produxit multas creaturas et diversas, ut quod deest uni ad repræsentandam divinam bonitatem, suppleatur ex alia. Nom bonitas, quae in Deo est simpliciter et uniformiter, in creaturis est multipliciter et divisim. Unde perfectius participat divinam bonitatem et repræsentat eam totum universum, quam alia quaecunque creatura.

<sup>244)</sup> Thomas ibid. art. 3.

mas ift, in fo fern es ift unb Realitat befist, jebe Boll. tommenbeit bes Gepne ein Begenfrand bes Begehrens ift, und fein Befen ermas anberes, als feine Eriftens und Bollfommenbeit begebret. Das Bofe fann alfo nur in ber Abmefenheit bes Guten, bes Mealen befteben, unb es ift in fo fern meber bas Eriftirenbe noch bas Gute 245). Die Bollfommenbeit bes Gangen, welche nicht ohne eine Bielheit und Berfchiebenbeit ber Dinge und ber Grade bes Genne moglich mar, machte auch bas Da. fenn bes Bofen nothwendig. Denn bie Bollftanbigfeit aller moglichen Brabe ber Realitat fonnte nicht obne Un. abnlichfeit ber Grabe fenn. Ein Grab ber Gute beftebt barin, baf Etwas gut fenn fann, ohne babon abzumei. chen, ein anderer barin, bag es bavon fich entfernen, mangelhaft merben fann. Und biefe Grabe find mirflich porbanben. Go mie es Befen gibt, welche ungerftorbar und verganglich find, fo gibt es auch beren, welche von ber Bolltommenbeit fich entfernen tonnen, welche Doglichfeit jur Rolge bat, baf fie fich mirtlich bavon Die Bolltommenheit bes Gangen machte bas Dafenn folder Befen nothwenbig. Darin liegt aber ber Grund bes Bofen 246).

Das

<sup>245)</sup> Thomas P. I. q. 48. a. 1. Bonum est omne id, quod est appetibile, et sic cum omnis natura appetat suum esse et suam perfectionem, necesse est dicere, quod esse et perfectio cujuscunque naturae rationem habeat bonitatis. Unde non potest esse, quod malum significet quoddam esse, aut quandam naturam aut formam Relinquitur ergo, quod nomine mali significetur quaedam ab-sentia boni, et pro tanto dicatur, quod malum neque est existens nec bonum.

<sup>246)</sup> Thomas ibid. art. 2. Sicut igitur perfectio universi requirit, ut non solum sint entia incorruptibilia, sed etiam corruptibilia; ita perfectio

#### 620 Bunftes Sauptftud. Dritter Mbfchnitt.

Das Bofe ift nur in bem Guten, als feinem Subjecte, und gwar nicht negative, fonbern nur privative. Das Bofe fchlieft in fich eine Entfernung bes Guten. Diefe Entfernung ift aber nicht negativ, fonft mußten auch Dinge, bie gar nicht finb, ober Dinge, welche Birflichfeit baben, barum bofe fenn, weil fie ble Realitat eines anbern Dinges nicht haben, j. B. ber Menfc, ber nicht bie Gefdwindigfeit bes Debes, ober bie Starte bes gowen bat, fonbern privatin, wie bie Blindheit als Beraubung bes Gefichts. Das Gubject ber form und ber Bergubung ift aber ein und baffelbe, namlich bas mogliche Ding (ens in potentia), es fen nun fchlechthin ober in einer Begiehung möglich. Et ift aber einleuch. tenb, bag bie form, woburch Etwas bas wirflich mirb, mae es ift, eine Bollfommenheit und ein Gut ift, jebes Ding alfo, in fo fern es wirflich ift, gut ift. Eben fo aber auch bas mogliche Ding (bie Materie), in fo fern ed Beriebung auf bas Gute bat, Die Form annehmen fann 247).

Das

universi requirit, ut sint quaedam, quae a bonitate deficere possint, ad quod sequitur, ea interdum deficere. In hoc autem consistit ratio mali, ut scilicet aliquid deficiat a bono. Unde manifestum est, quod in rebus malum invenitur, sicut et corruptio. Nam et ipsa corruptio malum quoddam est.

447) Thomas ibid. a. 5. Subjectum autem privationis et formae est unum et idem, sc. ens in potentia, sive sit ens in potentia simpliciter, sicut
materia prima, quae est subjectum formae substantialis et privationis oppositae; sive sit ens in
potentia secundum quid et in actu simpliciter, ut
corpus diaphanum, quod est subjectum tenebrarum
et lucis. Manifestum est autem, quod forma, per
quam aliquid est in actu, perfectio quaedam est et
bonum

Das Bofe gernichtet bas Gute, aber nicht gang. Es gibt namlich ein breifaches Gute. Das Gine wirb burch bas Bofe gang aufgehoben, unt biefes ift bas bem Bofen entgegengefeste Gute. wird burch bie Finfternig bas Licht, burch bie Blindheit Das Geficht ganglich aufgehoben. Das zweite Gute ift, mas burch bas Bofe meber gant aufgehoben, noch berminbert wirb. Diefes ift bas Gute als Gubject bes Bofen. Durch bie Finfternif wird bie Gubffang ber Buft nicht im geringften berringert. Ein brittes Gute wird burch bas Bofe gwar berminbert, aber nicht gang. lich gernichtet, namlich die Fabigfeit bes Gubjects fur Die Reglitat (habilitas subjecti ad actum). Diefe Berminberung ift nicht fo gu benfen, wie bei ben Bablgroßen burch Gubtraction, fonbern wie bei ben Qualitaten ober Kormen burch Dachlaffung ober Abspanuung (remissio), melder bie Erhobung bes Grabes, Anfpannung (intentio), entgegengefest ift. Die gebachte Sa. bigfeit (habilitas) wird namlich burch Dispositionen, melde bie Materie fur bie Reglitat borbereiten, erbobet; je mehr folder Dispositionen borbanden find in einem Subjecte, befto fabiger ift es, eine Bolltommenbeit und Borm angunehmen; je mehrere und ftactere entgegengefeste Dispositionen aber vorbanden find, beffo mehr wird bas Gubject gefchmacht und abgefpannt. Ronnen bie entgegengefetten Dispositionen nicht ins Unenbliche bervielfaltiget und erhobet merben, fo wird auch bie gebachte Sabigfeit nicht ins Unenbliche verringert, wie Diefes

bonum quoddam, et sic omne ens in actu bonum quoddam est. Et similiter omne ens in potentia, in quantum hujusmodi bonum quoddam est, secundum quod habet ordinem ad bonum. Sicut enim est ens in potentia, ita et bonum in potentia. Relinquitur ergo, quod subjectum mali sit bonum.

## 622 Funftes Sauptflud. Dritter Ubichnitt.

birfes ber gall ift bei ben activen und paffiven Qualita. ten ber Elemente. Go fonnen Ralte und Feuchtigfeit, woburch bie Empfanglichfeit ber Materie fur bie Rorm bes Feuers verringert wird, nicht ins Unenbliche bermehrt werben. Ronnen aber bie entgegengefesten Dis. positionen ins Unenbliche bermehrt merben, fo mirb auch Die Sabigfeit ind Unendliche vermindert, ohne boch gang gernichtet ju merben, weil fle immer in ihrer Burgel, bas ift bie Gubftang bes Gubjeces bleibt. Wenn gwi. fchen bie Conne und die Luft fchattige Rorper in unend. licher Reibe geftellt merben, fo nimmt bie gabigfeit ber Luft ins Unenbliche ab, boch wird fie fo lange, als bie Luft bleibt, nicht ganglich gerftort, weil fie bon Datur burchfichtig ift. Go fann auch ju ben Gunben ins Unendliche ein Bufat gefcheben, wodurch Die Sabigfeit ber Geele fur bie Gnabe immer mebr berminbert wirb, inbem bie Gunden als Sinderniffe swifthen und und Gott treten; aber jene Sabigfeit wird bech nie ganglich in ber Geele gernichtet, weil fie aus ber Ratur ber Geele folgt 248).

Das Bofe in ben bernünftigen Befen ift entweder Strafe ober Schuld. Das Bofe ift die Beraubung bes Guten, welches in der Bollfommenheit und Realitat (actus) besteht. Die Realitat ift gedoppelt, die erste und zweite. Die erste ist die Form und Bollstänigkeit der Sache; die zweite die Birtsamfeit. Das Bose entsteht also auf zweifache Urt. Einmal burch Entziehung der Form oder eines zur Bollständigkeit gehörigen Theils, wie Blindheit, Berstümmes lung. Zweitens durch Entziehung der gehörigen Birtsamfeit, indem sie entweder ganz und gar fehlt, oder das rechte Maß und die rechte Ordnung nicht hat. Da

bas Sute eigenthamliches Object bes Willens ift, so findet fich auch bas Bofe im eigentlichen Sinne in den vernünftigen Befen. Das Bofe nun, welches durch Entziehung der Form und Bollftandigkeit entsteht, gehört unter den Begriff der Strafe, benn die Strafe ift dem Willen zuwider. Dieses erhellet vorzüglich aus der Boraussehung, daß Alles der göttlichen Borsehung und Gerechtigkeit unterworfen ist. Das Bose aber, welches durch die Entziehung der gehörigen Wirffamkeit in den Gegenständen des Willens entsteht, gibt den Begriff von Schuld. Denn das wird Einem zur Schuld angerechnet, wenn er von der vollfommenen handlung abweicht, beren er durch seinen Willen mächtig ist 249).

In ber Schulb ift mehr Bofes, als in ber Strafe, man mag nun unter biefer eine Beraubung ber forperlichen Guter (finnliche Strafe), ober uberbaupt bie Beraubung ber Gnabe und ber herrlichfeit berfiehen. Denn Erftens wird ber Menfch burch bas Schulbubel bofe, aber nicht burch bas Strafübel. Denn bie Schulb befieht in einem ungeregelten Ufte bes Billens. Der Menfch heißt aber nur gut nach feinem guten

249) Thomas ibid. a. 5. Quia vero bonum simpliciter est objectum voluntatis mahum, quod est privatio boni, secundum specialem rationem invenitur in creaturis rationalibus habentibus voluntatem. Malum igitur quod est per subtractionem formas et integritatis rei, habet rationem poenae, et praecipue supposito, quod omnia divinae providentiae et justitiae subdantur. De ratione enim peenae est, quod sit contraria voluntati. Malum autem, quod consistit in subtractione debitae operationis in rebus voluntariis, habet rationem culpae. Hoc enim imputatur alicui in culpam, cum deficit a perfecta actione, cujus dominus est secundum voluntatem.

#### 624 Bunftes Sauptftud. Dritter Abichnitt.

guten Billen, bermöge beffen er von Allem, was er bat, einen guten Gebrauch macht, und bofe nach feinem bofen Billen, durch welchen er auch von dem Guten, das er hat, einen bofen Gebrauch macht. Die Etrafe besteht aber in einer Beraubung deffen, wovon der Bille einen Gebrauch macht. Zweitens. Gott ift Urheber von dem Strafübel, aber nicht von dem Schuldubel. Das Strafübel beraubt die Kreatur eines Guten, es sen erschaffenes, oder das unerschaffene, wie Blindheit und Mangel des gottlichen Anschauens. Das Schuldubel ift aber eigentlich dem unerschaffenen Gute entgegengesetz, weil es der Erfüllung des gottlichen Willens und der gottlichen Liebe, womit das gottliche Bute in sich selbst geliebt wird, widerstreitet 250).

Die wichtige Frage, welche ben Grund ber Birflichfeit bes Bofen in ber Belt betrifft, beantwortet gwar Thomas, aber nicht vollftandig; er übergebet ben wichtigften Theil berfelben, namlich die Urfache des fittlichen Bofen, mit Stillschweigen, wahrscheinlich aus dem fillen Bewußtseyn, daß eine consequente Berfolgung ber

250) Thomas ibid, a. 6. Borum hominis simpliciter consideratur in bona operatione vel bono usu rerum habitarum. Utimur autem rebus omnibus per voluntatem. Unde ex bona voluntate, qua homo bene utitur rebus habitis, dicitur homo bonus, et ex mala malus. — Quia ergo ipsa culpa consistit in deordinato actu voluntatis, poena vero in privatione alicujus eorum, quibus utitur voluntas; perfectius habet rationem mali culpa quam poena. Deus est auctor mali poenae, non autem mali culpae, — Malum vero culpae opponitur proprie bono increato. Contrariatur enim impletioni divinae voluntatis et divino amori, quo bonum divinum in seipso amatur et non solum secundum quod participatur a creatura.

ber einmal angenommenen Grunbfage auf Resultate führen werbe, Die er nicht als ma'r anertennen fonnte, baf namlich Gott bie Urfache aues Bofen in ber Welt fep.

Das Bofe muß nothwendig feine Urfache baben, benn es ift ber Mangel bes Guten, mas von Ratur ift, ober vorbanden fenn follte. Daß aber Etwas von feiner naturlichen und geborigen Einrichtung abfaut, fann nur baburch gefcheben, baf eine Urfache porbanben ift, bie es aus berfelben berausreift, fo wie bas Comere pur burch etwas Treibenbes in Die Sobe getrieben mirb. Das Birfenbe verlagt feine Urt gu mirfen nur megen eines Sinberniffes. Urfache bon Etwas fann aber nur bas Ding, und ba alles, in fo fern es ift, gut ift, bas Gute fenn. Alfo muß bas Gute, boch nicht an fich, fonbern nur gufallig, Urfache bes Bofen fenn, nicht als mirtende Urfache, Form und 3med, benn biefe fcbliegen fcon eine Bolltommenbeit in fich, fonbern nur als materiale Urfache, weil es bas Cubject bee Bofen iff: Eine formale Urfache bat bas Bofe nicht, benn es ift bielmehr eine Beraubung ber Form; auch feine 3med. urfache, weil es eine Aufhebung bes Berbaltniffes gu bem geborigen 3mede ift. Die mirfenbe Urfache ift ebenfalls nicht an fich, fonbern nur gufallig Grund bon bem Bofen. Das Bofe wird namlich auf verfchiebene Urt in ber Thatigfeit (actione) und in ber Wirfung (effectu) bervorgebracht. In bem erften galle entfleht es burch ben Mangel einer bon ben Bedingungen ber Thatigfeit, es fen ber Saupt . ober ber Inftrumental. urfache; fo entfteht ber Dangel in ber Bewegung eines Thieres entweber megen ber Comache ber Bemegfraft, wie in ben Knaben, ober megen Untauglichfeit bes Bert. geuge, wie in ben gabmen. Der Wirfung nach mirb bas Bofe in einer anbern Cache, ausgenommen bie Tennem. Beich. b. Philof. VIII. Eb. nr

## 626 Bunftes Sauptftud. Dritter Mbfchnitt.

eigenthumliche Birfung bes Birfenben, jumeilen burch bie Rraft bes Birfenben, jumeilen burch ben Dangel berfelben, jumeilen burch bie Abmefenbeit ber Materie, erjeugt. Das Erfte, wenn auf bie bon bem Birfenben beabfichtete Form nothwendig bie Beraubung einer anbern form erfolgt. Je bolltommener baber bie Rraft bes Feuers ift, befte bollfommener brudt es feine Form ein, befto mebr gerftoret es bas Entgegengefette. erfolgt alfo aus ber Bolltommenbeit bes Feuers bas Berberben ber Luft und bes Baffers, aber boch nur gue fallig, weil bas Reuer nicht ben 3med bat, bem BBaffee feine Form ju rauben, fonbern nur feine Form berborjubringen, burch bas Lette aber jufallig Jenes bemirft. Ift ber Mangel aber in ber eigenen Birfung bes Feuers, baf es namlich nicht warmet, fo rabrt biefes von einem Mangel in ber Thatigfeit, und entfernter Beife bon bem Mangel eines Princips, ober bon ber Unfabigfeit ber Materie ber, bag fie namlich bie Wirffamteit bes Feuers nicht aufnimmt. Aber auch felbft biefes mangelhafte Genn trifft bas Gute (Reale) nur gufallig 251).

Gott als bas hochfte Gut fann bie Urfache bes Bofen nur jufallig fenn. Das
Bofe, bas in bem Mangel ber Thatigfeit besteht, ruhrt
allezeit von einem Mangel bes Birfenben her. Diefes
fann aber auf Sott als Ursache nicht jurudgeführt
werden, weil in ihm fein Mangel, sonbern die hochste
Bollfommenheit ift. Dagegen weifet bas Bofe, bas in
bem Berderbnig eines Dinges bestehet, sowohl in ben
Segenstänben ber Natur, als bes Billens, auf Gott
als seine Ursache hin. Denn in so fern ein wirtendes
Ding durch seine Kraft eine Form hervorbringt, auf
welche Berderbniß und Mangel folgt, verursacht es
burch

<sup>251)</sup> Thomas P. I. q. 49. 8. 1.

burch feine Rraft jenes Berberben und jenen Mangel. Es ift aber offenbar, baf die Form, welche Gott hauptfächlich in den erschaffenen Dingen beabsichtiget, die Bollfommenheit der Ordnung des Ganzen ift. Diefe Ordnung des Ganzen ift. Diefe Ordnung des Ganzen erfordert aber, daß auch Dinge vorhanden sind, welche fehlen konnen und zuweilen wirklich fehlen. Und so verursacht Gott badurch, daß er die Bollfommenheit der Ordnung des Ganzen bewirkt, mittelbarer Beise und gleichfam zufällig das Berberben der Dinge; er macht lebendig und tobtet. Jur Ordnung des Ganzen gehört auch die Ordnung der Gerechtigkeit, nach welcher den Cundern eine Strafe zugefügt werden muß. Hiernach ist Gott auch Ursache des Strafübels, aber nicht des Schuldubels 252).

Man fiehet, wie Thomas immer nur hauptsächlich bon bem phyfischen Uebel fpricht, und ben Grund bes moralischen übergehet. Denn wollte er consequent seyn, so mußte er behaupten, bas moralische Bose ift nothwendig, weil eine vollständige Reihe endlicher Bernunstwesen von verschiedenen Graben der Kraft zur Ordnung bes Sanzen gehore, damit solche die unendliche Bollsommenheit Gottes darstellig machen konnte. Als solche Rr 2 gehorte

actionis consistit, semper causatur ex defectu agentis. In Deo autem nullus defectus est, sed summa perfectio. Unde malum, quod in defectu actionis consistit, vel quod ex defectu agentis causatur, non reducitur in Deum sicut in causam. Sed malum, quod in corruptione rerum aliquarum consistit, reducitur in Deum sicut in causam. Et hoc patet tam in naturalibus, quam in voluntariis, Dictum est enim, quod aliquod agens in quantum sua virtute producit aliquam formam ad quam sequitur corruptio et defectus, causat sua virtute illam corruptionem et defectum. Manifestum est

## 628 Funftes Sauptftud. Dritter Abichnitt.

geborte fie aber in ben nothwenbigen 3med ber Gottheit. Gie burfte feinen Mittelgrab ber Bernunftfraft ubergeben, wenn nicht bie Dronung bes Gangen geftort werben follte. Alfo geboren fehlenbe und funbhafte Den. fchen nothwendig in ben Plan ber Gottheit. Es ift nicht fcmer zu entbeden, warum er biefe Ibeen, bie naturlich aus feinen Pramiffen folgen, nicht entwickelte; Gott murbe bann etwas mehr als accibentelle Urfache Cein Begriff, ber fich überhaupt nicht mit ber Datur einer unenblich volltommenen Intelligeng paaren will) bes Bofen fenn; es murbe bie greibeit bes Billens und bie Berechtigfeit ber gottlichen Strafen ins Bebrange getommen fenn, welches Refultat fich auch aus anbern Behauptungen, g. B. ber allgemeinen Mitmirfung Gottes, ergibt. Es ift, um biefe Folgerung abguhalten, noch lange nicht genug, mit bem Thomas einen Unterfchieb gwifden ber Realitat und Regation in ei. ner funbigen Sanblung ju machen, und bie erfte auf Gott ale bie erfte Urfache, und bie zweite auf bie eingefchrantte zweite Urfache gurudguführen 253). Diefe Unter-

autem, quod forma, quam principaliter Deus intendit in rebus creatis, est bonum ordinis universi. Ordo sutem universi requirit, quod quaedam sint, quae deficere possint et interdum deficiant. Et sic Deus in rebus causando bonum ordinis universi, ex consequentia et quasi per accidens causat corruptiones rerum, secundum illud quod dicitur: Dominus mortificat et vivificat. — Ad ordinem autem universi pertiaet ordo justitiae, quae requirit, ut peccato ibus poena inferatur Et secundum hoc Deus est auctor mali, quod est poena, non autem mali, quod est culpa.

253) Thomas ibid. Adsecundum dicendum, quod effectus causae secundae deficientis reducitur in causam primam non deficientem quantum ad id quod habet entitatis et perfectionis, non autem ad

id quod habet de defectu. Sicut quidquid est motus in claudicatione, causatur a virtute motiva,
sed quod est obliquitatis in ea, non est ex virtute
motiva, sed ex curvitate cruris. Et similiter quicquid est entitatis et actionis in actione mala, redu itur in Deum sicut in causam, sed quod ibi
est defectus, non causatur a Deo, sed ex causa
secunda deficiente.

e54) Thomas P. 1. qu. 105. a. 1. 2. 3. 4. 5. Similiter considerandum est, quod si sint multa agentia ordinata semper secundum agens, agit in virtute primi agentis. Nam primum agens movet secundum ad agendum. Et secundum hoc omnia agunt in virtute ipsius Dei. Et ita ipse est causa omnium actionum agentium. — Et quia forma res est intra rem et tanto magis, quanto consideratur ut prior et universalior, et ipse Deus est proprie causa ipsius esse universalis in rebus omnibus, quod inter omnia est magis intimum rebus, sequitur, quod Deus intime in omnibus operetur.

#### 630 Funftes Sauptflud. Dritter Abichnitt.

Großes liege, ber Reim zu einem, bie Bernunft uberrafchenben Syfteme. Die Lehre bes großen Leibnis von
ber besten Belt und feine Theodicee find wirtlich nichts
anderes, als eine systematischere Entwickelung einiger
beim Augustin und Thomas vorfommenben Begriffe und
Aufichten.

Rach ber Schopfungelebre im Mugemeinen gebet Thomas jur fpeciellen Betrachtung ber Engel und ber Menfchen über. Der erfte Theil ber Lehre ift reich an mannigfaltigen Speculationen uber bas Befen, bie Birfungen, bie Berbaltniffe ber immateriellen Beifter gu einanber und gu ben nieberen. Thomas fpeculatiber Ropf, ber bier meniger fich felbft in Schranten balt ale bei ber Lebre von Gott, weil er ba meniger ju beforgen batte, ber Bernunfterfenntnig ju viel einguraumen, und ber Offenbarung ju viel ju vergeben, bat aus Arifotelifchen und Meuplatonifden Gagen und ben fcon reichlicher in ben Rirchenvatern fich finbenben Bebaup. tungen ein beinahe vollftanbiges Opftem ber Beifterlebre berfertiget, meldes ibm fcon allein ben Ramen eines Engele ber Rirche und englifchen Lehrere batte ermerben muffen. Er beantwortet mit großer bialeftifcher Gub. tilitat alle bie Engel betreffenden Fragen, um ihr Befen, Senn, Berhaltniß ju anbern Befen und gu einander, ibre Birtunggart ju bestimmen, mit folder Ausfubr. lichfeit, mit foldem Schein bes Biffens, mit Mus. foliegung ber geringften Ubnbung einer Ungewifbeit, baf es fceint, als mußte er bies alles aus unmittelbarer Belebrung ber Engel, ober aus einer intellectuellen Unichauung berfelben gefcopft baben. Er beruft fich Indeg immer auf philosophische Gage ober auf lehren ber Bibel, und aus beiben brachte fein fruchtbarer Geift biefes Spftem einer wiffenfchaftlichen Pneumatologie burch Sulfe ber Dialettit ju Stanbe, welches bei allem Schein

boch nur ein luftiges Gebaube ift, weil es ibm an einem feften Boben fehlt, und weil es nur baburch entftanb. bag bon ben Berftanbesbegriffen ein objectiver materialer Gebrauch gemacht murbe, ohne bie Befugnig baju bor allem außer Zweifel ju fegen. Es ift genug, baf mir biefe Dneumatologie nach einigen gunbamentalfagen, unb nach ihrem übrigen Inhalte im Allgemeinen charaf. terifiren.

Rothmenbig muß man annehmen, baf es unterperliche erichaffene Befen gibt. Denn ber 3med, welchen Gott bei Schaffung ber Belt fic borfette, ift bas Gute, welches in ber Berabn. lichung mit Bott beftebt. Die Aebnlichfeit einer Birfung mit ihrer Urfache finbet bann Statt, wenn bie Wirfung bie Urfache in Unfebung ber Urt und Beife, eine Birfung berborgubringen, nachabmet. Gott bringt bie Gefchopfe burch Berftand und Billen hervor. Alfo muß es einige bernunftig bentenbe Rreaturen geben, weil obne biefes bie Bolltommenheit bes Beltgangen nicht moglich ift. Da nun bad Denten und Bollen nicht bie Birfung eines Rorpers ober einer forperlichen Rraft fenn fann, fo muffen biefe benfenben Rreaturen untorperlich fenn 255). Die Engel tonnen nicht aus Materie und form jufammengefest fenn, wie unter anbern 2 bis cebron in feinem Buch: Quelle bes Lebens, geglaubt bat. Er nimmt an, Dinge, bie in bem Ber-

255) Thomas P. I. qu. 50, a. 1. Necesse est ponere aliquas creaturas incorporeas. Id enim, quod praecipue in rebus creatis Deus intendit, est bonum, quod consistit in assimilatione ad Deum. Pe fecta autem assimilatio effectu ad causam attenditur, quando effectus imitatur causam secundum illud, per quod causa producit effectum, sicut calidum facit calidum, Deus autem creaturam pro-

#### 632 Funftes Sauptflud. Dritter Mbichnitt.

ftanbe untericbieben murben, mußten auch an fich ale Dinge betrachtet berfchieben fenn. Run bente fich ber Berftanb in einer untorpirlichen Gubftang Etwas, moburch fie bon ber forperlichen berfcbieben fen, und Et. was, worin fie mit berfelben übereinftimme. Jenes ift bie form, biefes bie Marerie ber unterperlichen Gub. fangen, welche mit ber ber forperlichen ibentifc ift. Die Form einer unterperlichen Gubftang ift baber ber Materie ber unterperlichen Dinge auf eben bie Art eingebrudt, wie bie Form ber Quantitat ber Materie ber torperlichen Dinge. Diefest ift aber nicht moglich , weil fonft ein und baffelbe numerifche Ding torperlich und geiftig jugleich mare. Es muffte alfo angenommen merben, baf ein anberer Theil ber Materie Die forperliche und ein anderer bie geiftige Form aufnehme. Allein bas Theilen in Theile fommt ber Materie nur ju, in fo fern fe unter Quantitat gebacht mirb. Es ift aber unmoglich, fich bie Materie ber geiftigen Befen ale ber Quantitat unterworfen gu benten, Die geiftige Gubftang fann aber überhaupt gar feine Materie baben. bie Birfungeart jebes Dinges richtet fich nach ber Be-Schaffenheit feiner Gubftang. Das Denfen ift aber eine gang immaterielle Birfungeart, welches aus bem Db. jecte bes Dentens erhellet, burch welches jeber Denfact feine form und wirfliche Befchaffenbeit erhalt. Dbject wird gebacht, in fo fern es von ber Materie ab. gefonbert wird, weil bie Formen in ber Materie inbivi-

ducit per intellectum et voluntatem. Unde ad perfectionem universi requiritur, quod sint aliquae creaturae intellectuales. Intelligere autem non potest esse actus corporis nec alicujus virtutis corporeae, quia omne corpus determinatur ad hic et nuoc. Unde necesse est ponere ad hoc, quod universum sit perfectum, quod sit aliqua incorporea creatura. buelle Formen find, welche ber Berftand als individuell nicht vorstellt. Jebe bentende Substanz ift baher immateriell. Es ift aber nicht nothwendig, daß die Dinge, welche ber Berftand unterscheibet, auch an fich unterschieben sepen, weil ber Berftand bie Dinge nach seiner Natur, nicht nach ber Natur ber Dinge fich vorstellt. Daher find die materiellen Dinge, welche unter bem Berstande sind, auf eine einfachere Beise in dem Bersstande, als sie an sich sind. Die Engel bagegen, welche über unfern Berstand sind, tann sich der Berstand nicht vorstellen, wie sie an sich sind, sondern nur auf die Beise, wie er zusammengesetzte Dinge wahrnimmt 256).

Die Angabl ber Engel überfleigt jebe Bahl ber materiellen Dinge. Denn bie Bollfommenheit bes Uniberfums ift ber Zweck ber Gottheit bei ber Schopfung. Je
volltommener Etwas ift, in besto größerer Quantitat ift
es baher von Gott hervorgebracht. Diese Quantitat ift
bei materiellen Dingen bie Größe ber Ausbehnung, bet
ben Geistern bie Bielheit 257).

Die Engel find alle bentenbe Gubstangen nach unendlichen Graden ber Dentfraft verschieben. Jeder Engel ift in Rudficht auf bas Mehr ober Beniger ber Dentfraft eine Urt fur fich, es gibt aber nicht zwei Engel, die zu einer Urt gehörten. Die Bolltommenheit

ber

<sup>256)</sup> Thomas ibid. a. 2.

<sup>257)</sup> Thomas ibid. a. 3. Et hujus ratio est, quia cum perfectio universi sit illud, quod praecipue Deus intendit in creatione rerum, quanto aliqua sunt magis perfecta, tanto in majori excessu sunt creata a Deo: sicut autem in corporibus attenditur excessus secundum magnitudinem, ita in rebus incorporeis potest attendi excessus secundum multitudinem.

## 634 Funftes Sauptftud. Dritter Ubfchnitt.

ber englischen Natur erforberte eine Bervielfaltigung ber Arten, aber nicht eine Bervielfaltigung ber Individuen in einer Art. Die Engel find ihrer Natur nach unger-ftorbar; benn Etwas ift nur baburch gerftorbar, baf feine Form von ber Materie getrennt wird 258).

Die Bergleichung ber Engel mit ben Rorpern, mit bem Orte, mit ber Bewegung, bietet mannigfaltige Fragen bar, z. B. find die Engel mit Rorpern naturlich vereiniget? Ronnen fie Rorper annehmen? Sind fie in einem Orte; find fie zugleich an mehreren Dertern, mehrere zugleich an einem und bemfelben Orte? Db fie breich bewegt werben, burch Zwischenraume hindurch geben; ihre Bewegung augenblicklich ober successive ift. Dies ist auch der Fall, da er die Erkenntniffraft der Engel an sich, in Beziehung auf die Erkenntnismittel, erkennbaren Objecte, Erkenntniffart, den Billen derselben, die Liebe, die Schöpfung, die Bolltommenheit, und Schuld oder den Fall der Engel und ihre Strafen besonders betrachtet.

Die Schöpfung ber Rorperwelt. Much bie Rorperwelt hat ihr Dafenn von Gott empfangen, nicht bon einem bofen Principe. Denn Alles, was ift, hat eine gemeinsame Ursache bes Senns, welche Gott ift. Gott hat die Rorperwelt zu einem 3 wed her vorgebracht, welcher seine Bute und Bolltommenheit ift. Wenn wir nach bem 3 wedt eines Ganzen und seiner Theile fragen, so sinden wir, daß jeder einzelne Theil wegen seiner Wirfung, wie das Auge zu dem Seben, ein unchlerer Theil wegen eines edleren, wie die Lunge wegen des herzens, die Sinne wegen bes Berstandes, alle Theile endlich wegen

wegen ber Bollfommenhelt bes Sangen ba find, wie bie Materie wegen ber Form. Iche einzelne Rreatur ber fichtbaren Welt bezieht fich auf ihre Wirfung und Bollfommenheit, bie unebleren Geschöpfe auf bie ebleren, wie die unter bem Menscher flehenden Wefen auf ben Menschen; alle einzelnen Seschöpfe auf bie Bollfommenbeit bes Sanzen, bas Sanze endlich mit allen seinen Theis len auf Gott als ben letten Zweck, in so fern in ihnen burch eine Nachbildung Gottes Gute zu feiner Berherrslichung bargestellt wird 259).

Bott ift bie mirfenbe unmittelbare Urface aller torperlichen Befchopfe. nige nehmen an, bag bie Dinge aus Gott ftufenmeife bervorgegangen find; von ibm fen namlich bie erfte Rrea. tur unmittelbar bervorgegangen, biefe babe eine andere berborgebracht, und fo weiter bis jur forperlichen Ratur. Diefe Sopothefe ift aber falfch. Denn bas bervorbringen ber forperlichen Ratur gefchiebet burch bie Schopfung, burch welche auch bie Materie felbft berborgebracht wird. Die Babrheit biervon wird fo bewiefen. Je bober eine Urfache ift, auf befto Debreres erftredt fich ihr hervorbringen. Das, mas ben Dingen als Gubftrat untergelegt ift, ift immer allgemeiner, als basjenige, mas jenes formt und einschrantt; fo ift bas Cepn allgemeiner, als bas leben und Denfen, bie Da. terie allgemeiner, ale bie Form. In fo fern Etwas mehr Subftrat ift, in fo fern gebet es birecte aus einer boberen Urfache bervor. Das erfte Gubftrat in al-Ien Dingen gebort alfo fur bie Caufalitat ber oberften Urfache. Gine untergeordnete Urfache fann alfo nichts bervorbringen, ohne Etwas vorauszuschen, mas bon ber boberen Urfache bewirft worben. Die Schopfung ift aber

<sup>259)</sup> Thomas P. I. qu. 65. a. 1. 2.

#### 636 Funftes Sauptfind. Dritter Abschnitt.

aber bas hervorbringen einer Sache nach ihrer gangen Subftang, fo bag nichts vorausgefest wird, mas unerschaffen, ober von einem Unbern erschaffen fen. Daber fann fein Befen außer Gott, ber die erfte Urfache ift, schaffen 260).

Die Formen ber Rorper find nicht von ben Engeln hervorgebracht, fondern haben ihr Dafenn unmittelbar von Gott, werden aber aus ber Materie vermittelft ber geiefigen Subftangen ober Engel entwiffelt (educuntur). Einige haben die Meinung gehabt, bag afte torperliche Formen von geiftigen Gubstangen ober Engeln abgeleitet fepen, und zwar auf eine zweifache Art. Plato namlich nahm an, daß bie Formen, welche

260) Thomas ibid. a. 3. Haec positio est impossibilis, quia prima corporalis creaturae productio est per creationem, per quam etiam ipsa materia producitur, Imperfectum enim est prius quam per-fectum. Impossibile est autem, aliquid creari nisi a solo Deo. Ad cujus evidentiam considerandum est, quod quanto aliqua causa est superior, tanto ad plura se extendit in causando. Semper autem id, quod substernitur in rebus, invenitur communius, quam id, quod informat et restringit ipsum, sicut esse quam vivere et vivere quam intelligere, et materia quam forma. Quanto ergo aliquid est magis substratum, tanto a superiori causa directe procedit. Id ergo quod est primo substratum in omnibus, proprie pertinet ad causalitatem supremae causae. Nulla igitur secunda causa potest aliquid producere, non praesupposito in re producta aliquo, quod causatur a superiori causa, Creatio autem est productio alicujus rei secundum suam totam substantiam nullo praesupposito, quod sit vel increatum, vel ab aliquo creatum. Unde relinquitur, quod nihil potest aliquid creare nisi solus Deus, qui est prima causa.

in ber torperlichen Materie find, bon gemiffen, ohne Materie fubfiftirenben Rormen burch eine gemiffe Mittheilung abgeleitet und gebilbet merben. Es gebe einen immateriellen, fubfiffirenben Menfchen, Pferb u. f. m., bon meldem bie finnlichen Inbivibuen gemacht murben, in fo fern in ber forperlichen Materie ein Ginbrud burch Uffimilation ober Theilnehmung bon jenen abgefonberten Rormen gurudbleibe. Dach ber Ordnung ber Rormen nehmen baber bie Platonifer eine Ordnung ber abgefon. berten Gubftangen an, j. B. es gibt eine abgefonberte Gubftang, bas Dferb, melde bie Urfache aller Dierbe ift; uber biefe ift bas abgefonberte Leben, bas Leben an fich , bie Urfache alles Lebens; uber biefe bad Conn an fich, bie Urfache alles Gepne. Avicenna bagegen bebauptete mit einigen Unbern, bie Rormen ber torperlichen Dinge fubfiffirten nicht an fich in ber Materie, fonbern allein in bem Berftanbe; von ben Formen in bem Berftanbe ber geiftigen Gefchopfe, Die fie Intelligengen, wir aber Engel nennen, famen alle Rormen in ber forperlichen Materie ber, wie bon ben Formen in bem Berftanbe eines Runftlere bie Formen ber Runftwerte. fcheint auch bas binaus ju laufen, mas einige neuere Reper fagen: Bott fen gwar ber Echopfer aller Dinge, aber bie torperliche Materie fen von bem Teufel gebilbet, und burch verfchiebene Formen unterfchieben worben. Alle Diefe Meinungen icheinen aus einer Burgel berborgefeimt ju fenn, bag man namlich nach ber Urfache ber Kormen forfchte, als entftanben biefe an fich. Aber nach Ariftoteles entftebt eigentlich nur bas Bufammengefeste. Den Formen ber verganglichen Dinge aber fommt gu, baf fle jumeilen finb, jumeilen nicht finb, baburch, baf bas Bufammengefeste entftebt und bergeht, ohne bag bie Formen felbft entiteben ober vergeben. Den Formen tommt nicht an fich Genn ju, fonbern bad Bufammen. gefeste befommt bas Genn burch bie Formen. Jebem aber

#### 638 Funftes Sauptflud. Dritter Abichnitt:

aber tommt bas Berben ju, wie bas Genn. Wenn alfo bas Mebnliche burch Mebnliches erzeugt wirb, fo barf ble Urfache ber torperlichen Formen nicht in einer immateriel. Ien form, fonbern in einem Bufammengefesten gefucht merben, fo mie biefes Beuer bon biefem Feuer erzeugt Die forperlichen Formen werben alfo nicht baburch bervorgebracht, baf fie bon einer immateriellen Form gleichfam eingegoffen werben, fonbern baburch, baf bie Materie bon einem jufammengefetten mirtenben Befen (agente) aus ber Moglichfeit in Die Birflichfeit verfett wird. Da aber bas jufammengefette Birfenbe, welches ber Rorper ift, nach Muguftinus bon ber erfchaf. fenen geiftigen Gubftang bemegt mirb, fo muffen auch bie forperlichen gormen bon ben geiftigen Gubftangen ab. geleitet werben, boch nicht fo, baf fie biefelben eingie. Ben, fonbern nur gur Form bewegen. Die Formen bes englifden Berftandes, welche bie Reime und Entftebunge. grunde (rationes seminales) ber torperlichen Formen finb, muffen gulett auf Gott als bie erfte Urfache gurudgeführt merben. Bei ber erften hervorbringung ber forperlichen Rreatur wirb aber feine Bermanblung ber Doglichfeit in Die Birflichfeit in Ermagung gejogen. Daber find die Rorperformen, welche bie menfchlichen Leiber bei ihrem erften Entfteben batten, unmittelbar bon Gott bervorgebracht, bem allein ale eigenthumlither Urfache Die Materie auf ben Wint geborcht 261).

Mach

261) Thomas ibid, a. 4. Sic igitur formae corporales causantur non quasi influxae ab aliqua immateriali forma sed quasi materia reducta de potentia in actum ab aliqua agente composito. Sed quia agens compositum, quod est corpus, movetur a substantia spirituali creata, ut dicit Augustinus (de Trinitate III, 4. V, 3.), sequitur ulterius, quod etiam formae corporales a substantiis spiritualibus deriventur, non tanquam influentibus formas, sed

Rach ber befonberen Betrachtung ber geiftigen unb torperlichen Rreatur tommt bie Unterfuchung auf ben Menfchen, in fo fern er aus einer geiftigen und forperlichen Matur gufammengefest ift. Die Matur bes Denfchen gebort fur ben Theologen von Stiten feiner Geele, bon Seiten feines Rorpers aber nur, in fo fern biefer In einem gemiffen bestimmten Berbaltniffe gur Geele ficht. Go führte er nach Anleitung ber Ariftotelifchen Begriffe, boch auch mit Einmischung anberer, ein ziemlich vollfanbiges metaphpfifches Lebrgebaube von ber menfchliden Geele auf, welches auf eine rationale Erfenntnig bon ber Geele ausgeht, und ungeachtet biefer verfehlten Mbficht boch ein grofes Intereffe bat. Das Befen ber Seele an fich und in ihrer Bereinigung mit bem Rorper, bie Rraft ber Geele ober ibre Bermogen, und bie Birfungen ber Geele, machen bie brei großen Begenftanbe aus, welche in Unfebung ber Geele unterfucht merben. Die Immaterialitat ber Geele beweift er baraus, baf bie Geele bas Princip bes Lebens ift, bag bas Leben fich burch zweierlei Wirfungen offenbaret, burch Ertenntnig und Bewegung; bag fein Rorper bas erfte Lebeneprincip fenn tann, weil es fonft jum Befen bes Rorpers geboren mußte, lebend gu fenn. Diefes fommt nur einigen Rorpern ju, in fo fern fie gerade folche Ror. per finb. Daß fie aber folche Rorper find, baben fie

tanquam moventibus ad formas. Ulterius autem reducuntur in Deum sicut in primam causam etiam species angelici intellectus, quae sunt quaedam seminales rationes corporalium formarum. In prima autem corporalis creaturae productione non consideratur aliqua transmutatio de potentia in actum. Et ideo formae corporales, quas in prima productione corpora humana habuerunt, sunt immediate a Deo productae, cui soli ad nutum obedit materia tanquam propriae causae.

## 640 Funftes Sauptflud. Dritter Abschnitt.

burch ein Princip, welches bie Birflichfeit (actus) ober Rorm ift, und biefes ift bie Geele 262). Die Geele ift ein unterperliches fubfifirenbes Brincip. Denn ber Menfch fann burch ben Berftanb bie Maturen aller Rorper erfennen. Dasjenige, mas einige Dinge ertennen tann, barf nichts bon benfelben in feinem Befen haben, weil es fonft die Ertenntnif anderer Dinge binbern murbe, fo wie mir feben, bag bie Bunge bes Rranten, welche burch gallichte, bittere Gafte mobificiret ift, nichte Gufes empfinden fann. Satte alfo bas bentenbe Princip in fich bie Ratur irgend eines Rorpers, ober gefcabe bas Denfen burch ein forperliches Organ, fo fonnte es nicht alle Rorper ertennen 263). Die Thierfeelen find nicht fubfiftirenb. Die al. teren Philofophen machten feinen Unterfchieb gwifchen bem Ginn und bem Berftand, fonbern legten beibes cinem forperlichen Princip bei. Plato unterfchied beibes, und bezog es auf ein unterperliches Princip, indem er annahm, bag bas Denten, wie bas Empfinden, ber Geele an fich jufame. Daraus folgte aber, bag bie Thierfeelen and fubfiffirten. Da aber nach Uriftoteles bas Denfen Die einzige Thatigfeit ift, melde Die Geele obne forperliches Organ verrichtet, bas Empfinden aber allegeit mit einer Beranberung bes Rorpers verbunben ift, alfo nicht ber Geele allein, fonbern bem Bufammengefesten gufommt, Die Thierfeelen alfo nichts burch fich

<sup>262)</sup> Thomas P. I. qu. 75. a, 1. Convenit ergo alicui corpori, quod sit vivens vel etiam principium vitae, per lioc, quod est tale corpus. Quod autem est actu tale, habet hoc ab aliquo principio, quod dictur actus ejus. Anima ergo, quae est prinum principium vitae, non est corpus, sed corporis actus.

<sup>263)</sup> Thomas ibid a, 2,

Scholaftifche Philosophie. Dritte Periobe, 641

fich felbit, abgefondert bon bem Rorper, mirten, fo fubfiftiren fie nicht 264).

Die Geele ift form eines gewiffen Rorpere, und ale folde nicht aus Daterie unb Form gufammengefest. Denn Materie ift Dog. lichfeit. Mis Form fann fie baber nicht Materie fenn. Diefes erhellet auch aus ber Dentfraft ber Geele. Bas bon einem Unbern aufgenommen mirb, mirb nach ber Ginenfchaft des Aufnehmenden aufgenommen. Jedes Ding wird erfannt, fo wie feine Form in bem Erfennenben ift. Die benfende Geele erfennet eine Gache ihrer Datue nach absolute, j. B. ben Stein, in fo fer. er absolute Die Rorm Des Steins ift alfo absolute nach ber formalen Ratur ber Geele in ibr. Demnach ift Die Geele eine abfolute form, aber nicht aus form unb Materie gufammengefest. Bare fie biefes, fo murben alle Formen ber Dinge ale individuelle bon ihr aufgenommen, und nur bas Gingelne bon ibr gebacht merben 265).

3n

<sup>264)</sup> Thomas ibid, a. 3.

<sup>265)</sup> Thomas ibid. a. 4. Manifestum est enim, quod omne quod recipitur in aliquo, recipitur in eo per modum recipientis. Sic autem cognoscitur unumquodque, sicut forma ejus est in cognoscente. Anima autem intelle tiva cognoscit rem aliquam in sua natura absolute, puta lapidem, in quantum est lapis absolute. Est igitur forma lapidis absolute secundum propriam rationem formalem in anima intellectiva. Anima igitur intellectiva est forma absoluta, non autem aliquid compositum ex materia et forma Si enim anima intellectiva esset composita ex materia et forma, formae rerum recipere tur in ea ut individuales, et sic non cognosceret usi singulare.

## 642 Funftes Sauptflud. Dritter Abschnitt.

In fo fern bie Geele nicht aus Materle und form jufammengefest, fonbern blos gorm ift, ift fie ungerftorbar. Berftort wirb Etwas auf zweifache Beife, an fich ober zufällig. fubfiftirt, tann nicht jufallig, bas ift, wenn etwas Unberes erzeugt ober gerftort mirb, erzeugt ober gerftort werben. Denn bas Ergeugt - und Berftortwerben tommt einem Dinge, wie bas Cenn, bas burch bie Erzeugung erlangt, burch bie Berftorung eingebuft wirb, ju. Bas alfo ein Genn burch fich bat, fann nicht anbere, als burch fich erzeugt und gerftort werben. Dingen, welche nicht fubfiffiren, wie bie Accibengien und bie materialen Rormen, fommt bas Entfleben und Berftortwerben burch bie Erzeugung und Berftorung bes Bufammengefesten gu. Die Thierfeelen fubfiftiren nicht, aber bie menfchliche Geele fubfiftirt. Daber werben bie Thierfeelen gerftort, wenn ihre Rorper gerfiort merben. Die menfchliche Geele aber mußte, wenn fie follte gerftort werben, burch fich felbft gerftort werben, mas bei jebem Gubfiftirenben, bas nur Korm ift, unmöglich ift. Denn mas einem Dinge an fich gufommt, ift von bemfelben ungertrennlich. Der form, welche Birflichfeit ift, fommt bas Gepn an fich gu. Daber auch bie Materie in fo fern ein mirt. iches Geon erlangt, ale fie bie form befommt. Dun ift es unmöglich, bag bie Form von fich felbft getrennt merbe, alfe ift es auch unmöglich, baf fie aufbore ju fepn. Doch gefest auch, baf bie Geele, wie Ginige behaupten, aus Materie und Form gufammengefest mare, fo mußte fie boch ungerftorbar fenn. Berftorung finbet nur Statt, wo fich eine Entgegenfegung finbet. Erzeugen und Berftoren gefchiehet aus bem Entgegen. gefetten in bas Entgegengefette. Die bimmlifchen Rorper find ungerftorbar, weil fie feine ber Entgegenfebung unterworfene Materie baben. In ber benfenben Geele tann teine Entgegenfetung Statt finden. Denn mas in ibr ift, nimmt fie nach ber Urt ihres Sepns auf. Das Aufgenommene in ihr ist nicht entgegengesetzt, ba sibst bie Begriffe der entgegengesetzten Dinge nicht entgegengesetzt find, weil das Entgegengesetzte unter einer Wiffenschaft begriffen ist. Darum kann die Seele nicht zerstorbar sein. Dierzu kommt noch solgende Betrachtung. Unes hat ein natürliches Berlangen, auf seine Weise zu sien. Das Berlangen in den erkennenden Dingen richtet sich nach der Erkenntnis. Der Sinn erkennt das Sepn nur in der Beschränfung des Orts und der Zeit (sublice et nunc); der Verstand absolute ohne Zeiteinschränstung. Daber wünscht jedes benkende Wesen von Natur immer zu sepn. Ein natürliches Berlangen kann aber nicht vergeblich sepn; also ist jede benkende Substanz unszerstördar 266).

Die Bereinigung ber Seele mit bem Rorper hatte für biefe Denter gar nicht die Schwierigkeiten, welche erft in neueren Zeiten durch die Refferion auf den Gegenfas des Materiellen und Immateriellen ins Licht gesetzt wurden. Denn sie war nichts anders, als eine Berbindung der Form mit der Materie, bergleichen in der gangen Rorperwelt vorfam 267), und nur darin hatte der Mensch als ein zusammengesetzts Wesen etwas Besonderes, das seine Form, die Seele, eine für sich bestehende Form war, welches bei den Körpern nicht Statt fanv. Hebrigens bestreitet Thomas mit viel Gewandsheit und psichologischer Einsicht Averroes Behauptung von der

266) Thomas ibid. a. 5.

<sup>267)</sup> Tho mas qu. 76. a. 7. Forma autem per se ipsum facit rem esse in actu, cum per essentiam suam sit actus, nec dat esse per aliquod medium. Unde unitas rei compositae ex materia et forma est per ipsam formam, quae secundum seipsam unitur materiae, ut actus ejus.

# 644 Funftes Sauptflud. Dritter Ubichnitt.

Einheit bes Denfprincips in allen Menfchen, und bebauptet, baf in jebem Menfchen nicht mehrere, fonbern nur eine Geele als Form, welche bem Gangen bas fub. fangielle Genn gibt, fenn tonne, bag bie bentenbe Geele biefe fubftangielle Form fen, welche in ihrer Rraft alles bereinige, mas bie finnliche Geele ber Thiere und bie begetative ber Pflangen in fich enthalte 268). Da bie Geele bie Form bes Menfchen ift, bie Form aber nicht ber Materie, fonbern umgefehrt bie Materie ber Form megen ift, fo muß ber Rorper ber Ratur ber Form angemeffen fenn, und aus ber letten bie Befchaffenheit ber Materie, marum fie eine folche und feine andere ift, er-Die benfenbe Geele nimmt unter ben flart merben. bentenben Gubftangen bie unterfte Stelle ein, baber ift ihr bie Renntnig ber Bahrheit nicht wie ben Engeln angeboren, fonbern fie muß biefelbe aus ben theilbaren Dingen bermittelft bes Ginnes auffaffen, und baher au-Ber ber Dentfraft auch bie Empfindungsfraft bengen. Das Empfinden gefdiehet aber nicht ohne ein forperliches Drgan. Die Geele mußte baber mit einem folchen Ror. per vereiniget merben, ber jum Organ bes Empfindens Da alle Ginne fich auf ben Betaftungefinn grunden, und bas Organ biefes Ginnes in ber Mitte swiften ben Entgegengefesten, bie er empfindet, als Barme, Ralte, Trockenheit, Reuchtigfeit, alfo in bem Berhaltnif bes Bermogens (potentia) fichen muß, fo mußte auch überhaupt ber Rorper, mit bem bie Geele fich bereinigen follte, ein gemifchter, und feine Beffanb.

<sup>268)</sup> Thomas ibid. a. 3. 4. Unde dicendum est, quod nulla alia forma substantialis est in homino nisi sola anima intellectiva. et quod ipsa sicut virtute continet animam sensitivam et nutritivam, ita virtute continet omnes inferiores formas, et facit ipsa sola, quiequid imperfectiores formae in aliis faciunt.

theilenach bem Verhaltniß ber Gleichheit gemischt fepn 269). Da aber die Seele ihrer Bolltommenheit wegen mannigfaltig in ihrer Kraft ift, so bebarf sie mannigfaltiger Dispositionen in ben Theilen bes vereinigten Körpers zu ihren mannigfaltigen Thätigkeiten. Daher ist eine größere Mannigfaltigkeit ber Theile in ben volltommenen, als in ben unvolltommenen Thieren. Beil die Seele sich das Allgemeine vorstellt, und Kraft zu unendlich Bielem hat, so durften ihr weber bestimmte Bedürfnisse, noch bestimmte Hulfsmittel vorgeschrieben werden, wie ber Fall bei den Thieren ist. An deren Statt hat der Mensch von Natur Vernunft und hande, welche die Organe der Organen sind, wodurch er sich Werksenge

269) Thomas ibid, a. 5. Cum forms non sit prop-ter materiam, sed potius materia propter formam, ex forma oportet rationem accipere, quare materia sit talis et non e converso. Anima autem intellectiva secundum naturae ordinem infimum gradum in substantiis intellectualibus tenet, in tantum, quod non habet naturaliter sibi inditam notitiam veritatis, sicut angeli, sed oportet, quod eam colligat ex rebus divisibilibus per viam sensus. Natura autem nulli deest in necessariis. Unde oportuit, quod anima intellectiva non solum haberet virtutem intelligendi, sed etiam virtutem sentiendi, Actio autem sensus non fit sine corporeo instrumento. Oportuit igitur animam intellectivam corpori uniri, quod possit esse conveniens organum sensus. Omnes autem alii sensus fundantur supra tactum. Ad organum autem tactus requiritur, quod sit medium inter contraria, quae sunt calidum et frigidum, humidum et siccum et similia, quorum est tactus apprehensivus. Sic enim est in potentia ad contraria, et potest ea sentire. - Unde oportuit corpus, cui unitur anima intellectiva, esse corpus mixtum inter omnia alia magis reductum ad aequalitatem complexionis.

646 Fünftes Sauptftud. Dritter Abichnitt.

geuge unen licher Art ju unenblichen Birfungen ber-

Ueber bie berichiebenen Geelenvermogen ift Tho. mas febr ausführlich. Er betrachtet fie im Allgemeinen, wie fie fich jur Geele berhalten, ob fie mit ber Ginbeit und Ginfachbeit berfelben befteben; baf fie alle aus bem Befen berfelben entfpringen, und in einer gemiffen Drb. hung ju einander Reben, ober ein Goffem ausmachen; bann fucht er ibre Ungabl ju beftimmen (bas Bermogen ber Begetation, ber Empfindung, bes Begehrens ber ertlichen Bewegung und bes Denfens), und ;mar aus Begriffen, und banbelt bann wieber umftanblich von jebem Gingelnen. Es find immer bie Begriffe ber Ariftotelifchen Geelenlebre, verbunden mit einigen Borftellungearten ber Araber, foaf er s. B. vier Arten bes inneren Ginnes, ben Bemeinfinn, bie Imagination, bie finnliche Urtheilstraft (aestimativa) und bas finnliche Gebachtnif (memorativa) annimmt], bie er in Unwendung bringt, und fein ganges Streben ift nur barauf gerichtet, bie Begriffe und Gage jener Geelenlehre beutlicher ju entwickeln und ju beftim. men. Bum Beifpiel fann bie Bebre von bem leibenben und thatigen Berftanbe bienen. Buerft bestimmt er, in wie fern ber Berftanb ein leibenbes Bermogen fen. Das

270) Thomas ibid. Anima intellectiva, quia est universalium comprehensiva, habet virtutem ad infinita. Et ideo non potuerunt sibi determinari a natura vel determinata existimationes naturales vel etiam determinata auxilia vel defensionum vel tegumentorum, sicut aliis animalibus, quorum animae habent apprehensionem et virtutem ad aliqua particularia determinata. Sed loco horum homo naturaliter habet rationem et manus, quae sunt organa organorum, quia per ea homo potest sibi praeparare instrumenta infinitorum modorum et ad infinitos effectus.

Berbaltniff bes Berftanbes ju ben allgemeinen Dingen ift entweder mie Birflichfeit (actus), ober wie Doglich. feit (potentia). Das erfte ift ber Rall bei bem gott. lichen Berftanbe, in welchem afte Dinge urfprunglich unb virtualiter als ber erften Urfache pracriffiren; bas zweite bei jebem erfchaffenen Berftanbe, weil ein folcher fonft unenblich mare. Bei biefem erfchaffenen Berftanbe ift ein boppeltes Berbaltnif bes Bermogens jur Rraft bentbar , indem es entweber immer burch bie Rruft boll. fommen ift, ober nicht immer, fonbern aus bem Buftanb bes Bermogens in ben ber wirflichen Thatigfeit übergebt. Jenes ift ber gall bei bem Berftande ber Engel, ber feine Bebanten immer wirflich benft megen ber Dabe bes erften Berftanbes, bas zweite bei bem menfchlichen Berftanbe, ber querft ale unbefchriebene Safel nur benfen fann, bann aber auch jum mirflichen Denfen übergebt, alfo eine Beranberung erleibet. Dier muß aber noch ein wirfenber Berffand angenommen merben. Denn es gibt feine Formen ber Ratur, welche ohne Materie fubfiftiren. Diefe Formen find bie Dbjecte bes Denfens, aber nur eines moglichen Dentens, Die an fich noch nicht gebacht merben. Collen fie mirflich gebacht merben, fo muß man in bem Berftanbe eine Rraft annehmen, melche burch Abftraction bie finnlichen Formen bon ben materia. len Bebingungen befreiet, und fie baburch ju mirflich gebachten macht, fo wie immer ein wirfliches Ding noth. wendig ift, wenn etwas aus ber Doglichfeit in Die Birf. lichfeit übergeben foll. Ginige nehmen an, bag außer ber Seele ein boberer Berftand eriffiren muffe, von melchem bie Geele bie Rraft bes wirflichen Dentens erhalte, fegen alfo einen außer ber Geele befindlichen (getrennten) thatigen Berftanb. Benn aber auch biefes jugegeben wirb, fo tauf boch in ber menfchlichen Geele felbft eine folche Denffraft fenn, welche bie Bilber ber Einbilbungs. fraft aufflaret, und aus benfelben bie Denfformen abftrabirt.

#### 648 Funftes Sauptflud. Dritter Ubfchnitt.

ftrahirt, wenn fie auch bon einem boberen Befen abgeleitet fenn follte. Daber tann man auch nicht mit Aberroes behaupten, baf es nur einen thatigen Berffant gebe, ber in allen Menfchen bad Denfen bollbringe 271). Der Berftand ift auch bas Bermogen , bie bentbaren Formen aufzubemahren, ober bas verftanbige Gebachtnif (memoria) ift nicht bon bem Berftanbeebermegen felbft un-Berftanb und Bernunft find ein unb baffelbe Bermogen gu benfen, nur unterfchieben ale bolltommnere und unbollfommnere Meuferungen. Der Ber. fant beffebt namlich in bem Denten und Ginfeben bes Dentbaren fcblechthin, Bernunft in bem Fortfchritte bon einem Gebanten gum anbern, um bie bentbare Babrbeit ju erfennen. Die Bernunft gebet entweber bon Drincipien aus, ober auf Principien fort, fie erfindet ober pruft nach Principien fonthetifch ober analptifch. Berfant und Bernunft verhalten fich alfo, wie Rube und Bewegung, wie Saben und Erwerben. Jenes ift volltommener, ale biefes. Die Engel benten, aber fchlies gen nicht 272). Eben fo find bie obere und niebere Ber= nunft nicht berichiebene Bermogen, fonbern verichiebene Strebungen, Richtungen und Thatigfeiten eines und beffelben Bermogens. Jene gehet auf Die Erfenntnig bes

271) Thomas qu. 79. a 2 - 5.

272) Tho mas ibid. a. 6 — 8. Patet ergo quod ratiocinari comparatur ad intelligere sicut moveri ad quiescere, vel acquirere ad habere: quorum unum e t perfecti, aliud autem imperfecti. Et quia mos tus semper ab immobili procedit et ad aliquid quietum terminatur, inde est, quod ratiocinatio humana secundum viam acquisitionis vel inventionis procedit a quibusdam simpliciter intelleetis, quae sunt prima principia, et rursus in via judicii resolvendo redit ad prima principia, ad quae inventa examinat.

bes Emigen, biefe auf bie Erfenntnif bes Beitlichen. Die lette ift aber ein Mittel gur erftern, und führt alfo auf baffelbe Biel bin 275) Der fpeculative und praftifche Berftanb finb nur Ein Bermogen. Der fpeculative Berfanb menbet bas, mas er benft, nur jur Erfenntnig ber BBabrbeit, ber praftifche aber auf bas Sanbeln an. Much bie Sonberefis, in melder Ginige em befonberes Bermogen finden, und es entweber ber Bernunft gleich ober uber Die Bernunft fegen, ift fein Bermdaen, fonbern nur bie Rertigfeit in bem Gebrauch ber praftifchen Principien. Die Bernunft befchaftiget fich, wie ber Berftanb, fowohl mit bem Speculativen, ale mit bem Praftifchen. Bu beiben muffen und bie Principien von Matur gegeben fenn. Diefe machen nun felbit fein befonberes Bermogen, fonbern nur eine befonbere Bertig. feit, namlich bie Ginficht ber Principien, aus. Go wie bie Bernunft burch bie erften Principien gum Erfinden ausgebet, und bas Erfundene beurtheilt, fo ift bie Spnberefis biefelbe Bernunftthatigfeit in Anfebung bes Draftifchen. Daber treibt fie, wie man fagt, jum Guten an, und macht und beim Bofen bebenflich 274). Das Bemiffen (conscientia) ift endlich eben fo menig ein befonberes

273) Thomas ibid. a. o.

274) Thomas ibid, a. 12. Constat autem, quod sicut ratio speculativa ratiocinatur de speculativis, ita ratio practica ratiocinatur de practicis. Oportet igitur naturaliter nobis esse indita sicut principia speculabilium, ita et principia operabilium. — Unde et principia operabilium nobis naturaliter indita non pertinent ad aliquam specialem potentiam, sed ad quendam specialem habitum naturalem, quem dicimus synderesim. Unde et synderesis dicitur instigare ad bonum et murmurare de malo, in quantum per principia procedimus ad inveniendum et judicamus inventa.

#### 650 Funftes Sauptflud. Dritter Ubichnitt.

besonberes Vermögen, sonbern, wie schon bas Port anzeigt, ein Mitwissen, Berhaltniß eines Biffens, ober bie Anwendung eines Biffens auf Etwas, namlich auf unsere handlungen, welche durch eine Thatigfeit, und zwar auf eine dreifache Weise geschiehet. Einmal, in so fern wir anertennen, daß wir etwas gethan ober nicht gethan haben. Dann gibt das Gewissen ein Zeugniß. Zweitens, wenn wir durch unser Gewissen urtheilen, daß etwas zu thun oder nicht zu thun fen. Dier bindet oder treibt das Gewissen an. Drittens, wenn wir durch unser Gewissen urtheilen, ob das, was wir gethan, recht oder unrecht gethan sep. Hier entschuldigt oder klagt das Urtheil an, oder macht uns Borwürse. Alles dieses ift eine Thatigfeit, beren Princip die Naturanlage ift, die wir Spndere is nennen 275).

Auf biefelbe Beife handelt er auch bon bem Begehrungebermogen, in welchem er bas finnliche Begehren

275) Thomas ibid. a. 13. Idem sutem apparet ex his, quae conscientiae attribuuntur. enim conscientia testificari, ligare vel instigare vel etiam accusare vel etiam remordere vel reprehendere. Et baec omnia consequentur applicationem alicujus nostrae cognitionis vel scientiae ad ea quae agimus. Quae quidem applicatio fit tripliciter. Uno modo secundum quod recogno-, scimus aliquid nos fecisse vel non fecisse. secundum hoc conscientia dicitur testificari. Alio modo applicatur, secundum quod per nostram conscientiam judicamus, aliquid tesse faciendum vel non faciendum. Et secundum hoc dicitur conscientia ligare vel instigare. Tertio modo applicatur, secundum quod per conscientiam judi-camus, quod aliquid, quod est factum, sit bene factum vel non bene factum. Et secundum hoc conscient a dicitur excusare vel accusare seu remordere.

gebren (er nennt es sensualitas, meil es in einer Bemegung ober hinneigung gu bem finnlichen Dbjecte bes flebt, welche auf bie finnliche Borftellung folgt) unb bas vernünftige Begebren ober ben Billen unterfcheibet. Der Bille gebet entweber auf ben Enbimed, ober auf Die Dittel. Jenes ift ber Bille im engeren Sinne, biefee bie freie Billfur liberum arbitrium), bie ubrigens ju einem und bemfelben Bermogen geboren. Dothmenbigfeit bes 3mange ift bon ber Datur bes Bil. lens ausgeschloffen , in fo fern bas Ergmungene bem Gewollten entgegengefest ift. Es gibt aber eine andere Mothmenbigfeit, melde nicht mit ber Ratur bes Billens Areitet. Rothwendig ift basjenige, mas nicht nicht fenn tann. Dies ift es aber entweber aus einem inneren, pber aus einem außeren Grunbe (abfolute, naturliche, aufere, bedingte Dothmenbigfeit). Der außere Grund ift entweber ein Endzweck, ober eine anbere mirtenbe Urfache. In bem erften Falle ift es eine außere Rothwenbigfeit nach 3meden, in bem gweiten eine aufere Rothwenbigfeit bes 3manges (necessitas finis, necessitas coactionis). Die lettere Rothmenbigfeit allein ftreitet mit bem Billen. Denn bie Bemegung bes Willens ift eine Reigung ju etwas, und fo wie etwas nicht burch naturliche Deigung gefchiebt, mas burch einen 3mang mirflich mirb, fo ift es auch unmeglich, bag etwas burch ben Billen und jugleich gezwungen gefchebe. Die Rothwendigfeit nach 3meden ift bem Bil-Ien gemaf, wenn man ju bem 3mede nur auf eine Beife gelangen fann. Much bie naturliche, abfolute Dothmenbigfeit freitet nicht mit bem Billen; es ift vielmehr noth. menbig, bag ber Bille an bem legten 3med, melder bie Geligfeit ift, bange, wie ber Berftanb an feinen Principien. Denn mas ber lette 3med in bem Praftifchen, bas ift bas Princip in bem Speculativen. Denn bas, mas einem Dinge von Matur und unveranberlich

# 652 Bunftes Sauptftud. Dritter Ubichnitt.

sufommt, biefes muß bas Princip und bas Funbament alles lebrigen fenn , weil bie Datur ber Gache immer bas erfte ift, und alle Bewegung bon einem Unbewegli. chen ausgebt 276). Thomas behauptete alfo, bag ber Bille eben fo, wie ber Berftanb, fein gefemaffiges Princip babe; fein Gefet fen bie Erreichung bes Enb. amede, Die Bolltommenheit im Allgemeinen, und fein Dbject bas Gute überhaupt. Sierburch vermarf er bie indeterminiftifche Lehre bes Bonabentura und MI. bert, welche lehrten, ber Wille fen ein Bermogen, obne alle bestimmenbe Grunde ju banbeln, weil fie fonft Die Freiheit bes Billens nicht behaupten gu fonnen glaubten 277). Thomas behauptete einen mechfelfeitigen Ginflug bes Berftanbes und bes Billens auf einanber. Der Berftand bewegt ben Billen, in fo fern er bas Gute erfennt, und bas erfannte Gute Beflimmungsgrund bes Billens ift, por jebem Billensact alfo bie Erfenntnig boraus.

276) Thomas qu. g2. a. 1. Necessitas autem finis non repugnat voluntati, quando ad finem non potest perveniri nisi uno modo. Sicut ex voluntate transeundi mare fit necessitas in voluntate, ut velit navita. Similiter et necessitas naturalis non repugnat voluntati, quin imo necesse est, quod sicut intellectus ex necessitate inhaeret primis principiis, ita voluntas ex necessitate inhaeret ultimo fini, qui est beatitudo. Finis enim se habet in operativis, sicut principium in speculativis, ut dicitur II. Physicor. Oportet enim, quod illud, quod naturaliter alicui convenit et immobiliter, sit fundamentum et principium omnium aliorum, quia natura rei est primum in unoquoque et omnis motus procedit ab aliquo immobili.

277) Bonaventura Sent. II. dist. 24. qu. 1.2. dist. 25. qu. 3. 4. behauptete, fein vernunftiges Befen fonne e nen Billen haben, wenn berfelbe niche auch fur bas Boje geneigt gemacht werben tonne. Date

parausgeht. Der Bille bat bagegen wieberum Ginflug auf ben Berftanb, in fo fern er uberhaupt als mirtenbe Urfache alle Beiftestrafte in Ebatigfeit fest. meif ber Berftanb, bag ber Bille mill, und ber 28 fle mill, baf ber Berftand erfenne. Da es inbeffen feinen Rortgang ine Unenbliche gibt, fo muß man gulett bei bem Berftanbe fteben bleiben , ale bem Erften. Denn jeber Billensbeftimmung muß Erfenntnif, aber nicht jeber Erfenntnig eine Billenshandlung vorausgeben. Hebrigens gibt es noch ein benfenbes Princip, welches bober, ale unfer Berftanb ift, namlich Gott 278).

Den legten 3med, bas bochfte Gut, bie Geligfeit, ale bochftes Dbject bes Billens, will ber Bille bermoge feiner Ratur nothwendig, und barin bat er feine Rreibeit. Co wie es aber Dinge gibt, melde gum Berftanbe geboren, ohne in nothwendiger Ber-Enupfung mit ben erften Principien gu fteben, mie ble gufälligen Gage, burch beren Laugnung nicht bie erften Principien aufgehoben werben; fo gibt es auch Gegenftanbe bes Billens, befonbere Guter, melche in feiner nothwendigen Berfnupfung mit bem Endzwede fteben,

ein foldes Befen bloß fur bas Gute vermoge ber Une juglichteit beffelben gestimmt, fo murde es in feiner Bahl nicht mehr frei, jonbern fo mechanisch handeln, wie ber Stein, ber jur Erbe fallt; mare es aber vere moge ber Bestimmung feines Befens vom Bofen abs geneigt, fo murbe ibm die Eitelteit fehlen, Die boch jum Wefen jedes endlichen Wefens gebore. Albert aber erforderte jur Freiheit nicht nur, bag ber Bille fich felbft bestimme, fonbern auch, bag er fich in iets ner Bahl nach teiner Regel, felbft nicht einmal nach bem, was die Bernunft gut heiße, richte, weil fonst bie Bernunfegrunde ben Billen zwingen wurden. Senteut. II. dist. 24. a. 7.

<sup>278)</sup> Thomas qu. 82, a. 3. 4.

# 654 Funftes Sauptflud. Dritter Abichnitt.

welche bie Seligfeit erreicht werden fann, biefe will ber Wille, aber er hangt ihnen nicht nothwendig an, fo wie ber Berfland bie gufalligen Gage nicht mit Nothwendigsteit fur mabr halt 279).

Diese Objecte machen nun die Sphare ber freien Billfur aus. Es find besondere Guter, die in teiner norhwendigen Verknupfung mit dem obersten Zwecke fleben, oder die Mittel, die jum Endzwecke führen. Sibt es mehrere Mittel, so findet eine freie Wahl Statt, in so fern der Wille bei der Wahl mit Ueberlegung und Beurtheilung, das ist vernünftig, nicht nach bloßem Instinct, wie die Thiere, verfährt. Die freie Willfur ist nichts anderes, als ein freies Urtheil, welches bei jufälligen Dingen sich für und wider, oder überhaupt auf verschiedene Art ertlären kann. Und in Ansehung dieser Objecte, wo der Meusch dieses oder jenes wollen kann, ist er herr von seinen Handlungen 280). Die Kreibeit

- 279) Thomas ibid. Sunt enim quaedam particularia bona, quae non habent necessariam connexionem ad beatitudinem, quia sine his potest aliquis esse beatus, et hujusmodi voluntas non de necessitate inhaeret.
- 280) Thomas qu. 83. a. 1. Quaedam agunt absque judicio, sicut lapis movetur deorsum, et similiter omnia cognitione carentia. Quaedam autem agunt judicio, sed non libero, sicut animalia bruta. Judicat enim ovis videns lupum, eum esse fugiendum, naturali judicio, non libero, quia non ex collatione, sed ex naturali instinctu hoc judicat. Et simile est de quolibet judicio brutorum animalium. Sed homo agit judicio, quia per vum cognoscitivam judicat aliquid fugiendum vel prosequendum. Sed quia judicium istud non est ex naturali instinctu in particulari operabili, sed ex collatione quadam rationis, ideo agit judicio libero, potens in diversa ferri. Ratio enim circa

Rreibeit ber Babl ftebet bei und, boch vermoge eines gottlichen Beiftanbes, aber nicht ber Erfolg ber Babl, bein Diefer tann gebinbert merben. Die freie Billfur ift bie Urfache ibrer eigenen Bewegung ; benn burch fie bestimmt fich ber Denfch felbft jum Sanbeln. Es gebort aber nicht nothwendig in ben Begriff ber Greibeit, baß bas Freie auch Die erfte Urfache von fich felbft fen. Gott ift vielmebr bie erfte Urfache, melde fomobl bie phpfifden, ale bie freien Urfachen bewegt. Go wie er aber baburch, bag er eine Datururfache bewegt, nicht aufbebt, bag bie Birfungen naturlich finb, fo wirb auch Die Billfarlichfeit ber Sandlungen nicht baburch aufgehoben, baf Gott bie Billensurfachen beweget. Gott mirft vielmehr in beiben nach ihrer eigenen Ratur, und macht eben baburch, baf bie Birfungen ihren eigenthumlichen Charafter erhalten 281).

Die

circa contingentia habet viam ad opposita, ut patet in dialecticis syllogismis et rhetoricis persuasionibus. Particularia autem operabilia sunt quaedam contingentia. Et ideo circa ea judicium rationis ad diversa se habet, et non est determinatum ad unum. Et pro tanto necesse est, quod homo sit liberi arbitrii, ex hoc ipso quod rationalis est. Qu. 82, a. 1. m 5. Su-mus domini nostrorum actuum secundum quod possumus hoc vel illud eligere. Electio autem non est de fine, sed de his, quae sunt ad finem. Unde appetitus ultimi finis non est de his, quorum domini sumus.

281) Thomas qu. 83. a. I. Electiones autem ipsac sunt in nobis, supposito tamen divino auxilio. -Liberum arbitrium est causa sui motus; quia homo per liberum arbitrium seipsum movet ad agendum. Non tamen hoc est de necessitate libertatis, quod sit prima causa sui id, quad liberum est, sicut nec ad hoc, quod aliquid sit causa alterius, requirior,

#### 656 Funftes Sauptflud. Dritter Ubfdnitt.

Die Gittenlebre bat Thomas nicht wenig zu banfen. Der gweite Theil feines Enftems ber Theologie begreift Diefe. Gein Berbieuft befteht nicht barin, bag er bie Grundbegriffe und ben Grundfas ber Gittlichfeit burch Die Refferion auf bas fittliche Bewuftfenn reiner und bollfidnbiger ale bisher entwickelt, bie Pflichten in foftematifcher Drbnung aus bem Princip ber Gittlichfeit berleitet, fonbern nur barin, bag er bas Bange ber praftis fcben Ertenntniffe und Borfchriften nach gemiffen, gum Theil aus ber chriftlichen Religion, jum Theil aus Ariftoteles Philosophie angenommenen Principien, bollftanbiger umfaft, und eben baburch bie 3bee eines Spffems ber Ethit wieber gur Gprache gebracht bat, wenn gleich biefes Beburfnig in Diefer Beit ber berrichenben Specula. tion nur von Wenigen aufgefaßt, und von ben Deiften megen ber Abbangigfeit bes Berftanbes von Autoritat fein Schritt weiter gethan wurde. 3ft auch biefe Ethif noch fein vollffanbiges Gpftem, fo bat fie boch ben 3ufcnitt beffelben, und fonnte burch vereintes Gelbftben. fen leicht vollfommener bearbeitet, und baburch felbft Beranlaffung ju einer ficheren philosophischen Begrunbung merben, batte biefes ber Geift ber Zeit verftattet, jumal ba biefer Denfer nicht felten auf guter Gpur fich befand, bon ber er aber burch fpeculative Grundfage nur ju balb mieber abgeführt wirb. Das gweite Berbienft bes Thomas beffeht barin, bag er ber allgemeinen praftifchen Philosophie Die fpecielle, namlich eine

quod sit prima causa ejus. Deus igitur est prima causa movens et naturales causas et voluntarias. Et sicut naturalibus causis, movendo eas, non sufert, quin actus earum sint naturales, ita movendo causas voluntarias non aufert, quin actiones earum sint voluntariae, sed potius hoc in eis facit, operatur enim in unoquoque secundum ejus proprietatem.

ausführliche Tugenblebre, in welcher von jeber einzelnen Tugend, ihrem Objecte, ben Suifemitteln ber Ausübung, ben entgegenftebenden Laftern, ihren Urfachen und Beilmitteln, und eine fpecielle, die verschiebenen Grande und Berbaltniffe des Menfchen umfaffende Pflichtenlebre hinzufugte.

Der erfte allgemeine Theil hat jum Gegenstande bem Menfchen, in so fern er Gottes Ebenbild ift, bas ift, in so fern er felbst burch freie Willtur ber Ueheber und herr feiner handlungen ift. Nach bem Obigen bezieht sich die freie Willtur nur auf die Bahl der Mittel zu bem letten oder einem untergeordneten 3wede. Demnach handelt Thomas zuerst von dem letten 3wede bed Menschen, der in der Seligfeit besteht, und zweie tens von den Mitteln, durch welche der Mensch die Sealigteit erlangen fann, sowohl, als von den Ursachen, burch welche er dieselbe verfehlt. Wir wollen nur einige Dauptsäge aus dieser allgemeinen prattischen Philosophie berausbeben.

Alle mirfenben Dinge banbeln megen eines 3melfes, meldes aus ber Guborbination ber Urfachen unter eine erfte gefolgert wirb. Es fann aber ein Ding auf eine boppelte Beife burch feine Thatigfeit nach einem 3mede ftreben, einmal, wenn es burch ein Unberes auf benfelben gerichtet und geleiter wirb; sweitens, wenn es fich felbft ju bemfelben beftimmt. Das lette ift nur ben bernunftigen Befen, wie ben Denfchen, bas erfte ben bernunftlofen Dingen eigenthumlich. Der Menfc beftimmt, fich felbft jur Erreichung bes 3mede, und jmar bes legten 3mede, welcher bas Gute im allgemeinen ift; es gebort bagu Gelbftthatigfeit in ber Richtung bes Bil. lens und bie Borftellung bes 3meds burch Berftand unb Bernunft. Befen, melde ein naturliches ober finnliches Cennem. Gefc. b. Philof. VIII. Eb. Et

#### 558 Funftes Sauptflud. Dritter Abschnitt.

Begebren baben, baben in fo fern feinen Billen 282). Seber 3med ift bas Lette, Das Biel ber Musfubrung einer Sanblung, aber bas Erfte in ber Abficht, bem Entschluffe (intentione) bes Sandelnben. liche Sanblungen (actiones humanae) beifen bieienigen, beren Urfache ein Bille mit Ueberlegung ift, weil fich ber Denfch bon ben vernunftlofen Dingen ba. burd unterfcheibet, bag er herr feiner hanblungen burch Bernunft und Billen ift. Unbere Sanblungen, Die bem Menfchen gutommen, beigen Sanblungen bed Menfchen, Das Princip ber menfchlichen aber nicht menfchliche. Sanblungen ift ber 3med ale bas Biel, ober bas, mas fich ber Bille als 3med borfest. Golde Sanblungen werben baber burch ben 3med beftimmt, und biefer beftimmt ibre gorm und Befchaffenheit. Denfchliche Danblungen und fittliche Sandlungen find ibentifc 283).

- 282) Thomas prima Secundae qu. 1. a. 2. Quando homo per seipsum agit propter finem, cognoscit finem. Ordinare in finem est ejus, quod seipsum agit in finem. Objectum voluntatis est finis et bomum in universali, unde non potest esse voluntas in his, quae carent ratione et intellectu, cum non possint apprehendere universale, sed in eis appetitus naturalis vel sensitivus determinatus ad aliquod bonum particulare.
- 283) Thomas ibid, a, 3. Actus dicuntur humani, quantum procedunt a voluntate deliberata. Objectum autem voluntatis est bonum et finis; et ideo manifestum est, quod principium humanorum actuum, in quantum sunt humani, est finis et similiter est terminus eorundem: nam id, ad quod terminatur actus humanus, est id, quod voluntas intendit tanquam finem. Et quia mores proprie dicuntur humani, actus morales proprie speciem sortiuntur ex fine, nam idem sunt actus morales et actus humani.

Es fann feinen unenblichen Fortgang unter ben 3meden und ben Mitteln jum 3mede geben, man muß in benfelben auf ein Erftes und Lettes fommen. Es muß alfo fur ben Menichen einen legten und bochften 3med geben. nach welchem er ale feinem volltommenen Gute, und als bemjenigen, mas ibn bochft vervollfommnet, frebet, um beffen willen er alles Uebrige will. Go febr aber bie Menfchen in bem Begriff bes Endzwecks (ratione ultimi finis) überemftimmen, fo febr weichen fie in bem Dbject, in welchem fie bas bochfte Gut fegen, ab. Reichthum, Chre, Rubm, Bewalt, Borguge bes Rorpers, tonnen nicht basfenige fenn, worin bie Geligfeit ale ber bochfte Enbewed beffebt. Much nicht bas Bergnugen, benn biefes ift nur ein Accideng ber Celigfeit, ober ein Theil berfelben, aber nicht fie felbft. Denn bas Bergnugen entficht in ber Geele allegeit uber ben Befit bes angemeffenen Gutes, entweber in feiner Bollftanbigfeit, ober theilmeife 284). Die Geligfeit ift nicht bie Geele felbft ober ein berfelben Inharirendes, Bollfommenheit, noch fonft irgend ein erfchaffenes Gut, fonbern bas une erichaffene Befen felbft, weil Gott allein burch feine unendliche Bollfommenbeit ben Billen bes Menfchen, ber auf bas allgemeine Gute geht, bollfommen befriedigen fann. Der lette 3med ift alfo in Unfebung feiner Urfache ober feines Objecte bas Unerfchaffene, in Unfebung Tt a

284) Thomas ibid. qu. 2. a. 6. Omnis delectatio est quoddam proprium accidens, quod consequitur beatitudinem, vel aliquam beatitudinis partem. Ex hor enim aliquis delectatur, quia habet bonum aliqued sibi conveniens vel in re, vel in spe, vel salten in memoria. Bonum autem conveniens si qualem sit perfectum, est ipsa hominis beatitudo, si autem sit imperfectum, beatitudo est quaedam parte pata, vel propinqua, vel remota, vel saltem apparens.

# 660 Funftes Sauptflud. Dritter Abschnitt.

feiner Erreichung ober bes Genuffes, etwas in ber Geele Befindliches und Erichaffenes 285). Die volltom. mene Geligfeit tann nur allein in bem Unfcauen bes gottlichen Befens befteben. Denn ber Menfc tann fo lange nicht vollfommen felig fenn, fo lange noch ein Berlangen und Etwas ju erforfcenbes ubrig bleibt. 3meitens. Die Bolltommenbeit eines Bermogens fann nur nach bem Berbaltniß feines Dbjecte erreicht merben. Gegenftanb bes Berftanbes ift bas Genn und Befen ber Dinge. In wie fern er biefes ertennt, in fo fern ift er bollfommen. Erfennt ber Berftanb bas Befen einer Birfung, ohne burch fie bas Befen ber Urfache gu ertennen, wenn er gleich einfiebet, baf fie eine Urfache babe, fo bleibt ibm bas Berlangen, bas Befen ber Urfache ju erfennen, meldes aus Bermunberung entfpringt, und bas Rachforfchen beranlaft. Go lange alfo ber menfcliche Berftanb bas Befen ber erfchaffenen Birfungen nur fo meit erfennt, bag er baraus bie grage beantworten fann, ob Gott fep, aber nicht, mas er fep, fo lange erreicht bie Bollfommenbeit bes Berftanbes noch nicht bie erfte Urfache, und es bleibt baber immer ein naturliches Berlangen, Diefe Urfache nach ihrem Befen ju erfennen. Die Bollfommenbeit bes

a85) Thomas ibid. qu. 2. a. 7. 8. qu. 5. a. 1. Primo ergo modo ultimus hominis finis est bonum increatum, scilicet Deus, qui solus sua infinita bonitate potest voluntatem hominis perfecte implere. Secundo autem modo ultimus finis hominis est creatum aliquid in ipso exsistens, quod nibil est aliud quam adeptio vel fruitio finis ultimi, ultimus autem finis vocatur beatitudo; si ergo beatitudo hominis consideretur quantum ad causam vel objectum, sio est aliquid increatum; si autem consideretur quantum ad ipsam essentiam beatitudinis, sic est aliquid creatum.

bes Berffanbes ift baber nur burch eine Bereinigung mit Sott, als bemjenigen Wefen, in welchem bie Geligfeit beftebt, meglich 286). Bur Geligfeit gebort baber: 1) bie bollfommene Erfenntnif bes legten 3mede (visio); 2) bie Richtung ber Geele auf biefes ertannte Dbiect, woburch es gleichfam Begenwart erbalt; 2) Liebe und Benug beffelben, moburch bas Berlangen bes Liebenben nach bem Geliebten Rube erhalt 487). Bur Geligfeit gebort ferner ein rechter, guter Bille (rectitudo voluntatis), ber bor und mit ber Geligfeit porpanben fenn muß. Borber, weil ber 3med nur burch

- 286) Thomas ibid. qu, 3. a. 8. Respondeo dicendum, quod ultima et perfecta beatitudo non potest esse nisi in visione divinae essentiae. Ad cujus evidentiam duo consideranda sunt. Primo quidem, quod hamo non est perfecte beatus, quamdin restat sibi aliquid desiderandum et quaerendum. Secundum est, quod uniuscujusque potentiae perfectio attenditur secundum rationem objecti. Objectum autem intellectus est quod quid est, id est essentia rei. - Si igitur intellectus humanus cognoscens essentiam alicujus effectus creati non cognoscat de Deo, nisi an est, nondum perfectio ejus attingit simpliciter ad causam primam, sed remanet ei adhuc naturale desiderium inquirendi causam, unde nondum est perfecte beatus. Ad perfectam igitur beatitudinem requiritur, quod intellectus pertingat ad ipsam essentiam primae causae, et sic perfectionem suam habebit per unionem ad Deum, sicut ad objectum, in quo solo hominis beatitudo consistit,
- 287) Thomas ibid. qu. 4. a. 1 5. Necesse est ad beatitudinem ista tria concurrere, scilicet visionem, quae est cognitio perfecta intelligibilis finis, comprehensionem, quae importat praesentiam finis, delectationem et fruitionem, quae importat quietationem rei amantis in amato.

# 662 Funftes Sauptftud. Dritter Abfchnitt.

einen Billen erreicht merben fann, ber auf bie rechte Beife ju bemfelben fich verbalt; und in biefem Berbaltnig beftebet eben bie Rechtheit bes Billens. . Da aber Die bollfommene Geligfeit in bem Unfchauen bes gotte lichen Befens befteht, welches felbft bas Befen ber Gute ift, fo liebet ber Bille, ber Gottes Befen fchauet, nothwendig Maes, mas er liebt, in Begiehung auf Gott, und biefes macht eben ben Billen recht und gut. gegen liebt ber Bille, ber Gottes Befen nicht fchauet, nothwendig alles, mas er liebt, nur in Begiebung auf bas 'rfannte allgemeine Gute 288) Die volltommene Geligfeit, welche alles Elend ausschließt, ift in biefem Leben, fo wie auch nicht burch bie Daturfrafte bes Denfchen moglich, fonbern nur burch bie unmittelbare Birfung Gottes, fo wie alles, mas übernaturlich, 1. 3. bie Erwedung eines Tobten, bas Gebenbmachen eines Blinden,

188) Thomas ibid, a. 4. Rectitudo voluntatis requiritur ad beatitudinem et antecedenter et concomitanter. Antecedenter quidem, quia rectitudo voluntatis est per debitum ordinem ad finem ultimum, finis autem comparatur ad id, quod ordinatur ad finem, sicut forma ad materiam. Unde sicut materia non potest consequi formam, nisi sit debito modo disposita ad ipsam, ita nihil consequitur finem, nisi sit debito modo ordinatum ad ipsum, et ideo nullus potest ad beatitudinem pervenire, nisi habeat rectitudinem voluntatis. Concomitanter autem, quia beatitudo ultima consistit in visione divinae essentiae, quae est ipsa essentia bonitatis. Et ita voluntas videntis Dei essent am ex necessitate amat quidquid amat sub ordine ad Deum; sicut voluntas non videntis Dei essentiam ex necessitate amat quidquid amat sub communi ratione boni, quam novit. Et hoc ipsum est, quod facit voluntatem rectam, unde manifestum est, quod beatitudo non potest esse sine recta voluntate.

#### 662 Funftes Sauptflud. Dritter Abfchnitt.

einen Billen erreicht werben fann, ber auf bie rechte Beife gu bemfelben fich verbalt; und in biefem Berbalt. nig beftebet eben bie Rechtheit bes Billens. . Da aber Die bollfommene Geligfeit in bem Unfchauen bes gottlichen Befens befteht, welches felbft bas Befen ber Bute ift, fo liebet ber Bille, ber Bottes Befen fchauet, nothwenbig Maes, mas er liebt, in Begiebung auf Gott, und biefes macht eben ben Billen recht und gut. gegen liebt ber Bille, ber Gottes Befen nicht fchauet, nothwendig alles, mas er liebt, nur in Begiehung auf bas 'rfannte allgemeine Gute 288) Die vollfommene Geligfeit, welche alles Elend ausschlieft, ift in bicfem Leben, fo wie auch nicht burch bie Maturfrafte bes Denfchen moglich, fonbern nur burch bie unmittelbare Birfung Gottes, fo wie alles, mas übernaturlich, 1. 3. bie Erwedung eines Tobten, bas Gebenbmachen eines Blinden,

188) Thomas ibid, a. 4. Rectitudo voluntațis requiritur ad beatitudinem et antecedenter et concomitanter. Antecedenter quidem, quia rectitudo voluntatis est per debitum ordinem ad finem ultimum, finis autem comparatur ad id, quod ordinatur ad finem, sicut forma ad materiam. Unde sicut materia non potest consequi formam, nisi sit debito modo disposita ad ipsam, ita nihil consequitur finem, nisi sit debito modo ordinatum ad ipsum, et ideo nullus potest ad beatitudinem pervenire, nisi habeat rectitudinem voluntatis. Concomitanter autem, quia beatitudo ultima consistit in visione divinae essentiae, quae est ipsa essentia bonitatis. Et ita voluntas videntis Dei essent am ex necessitate amat quidquid amat sub ordine ad Deum; sicut voluntas non videntis Dei essentiam ex necessitate amat quidquid amat sub communi ratione boni, quam novit. Et hoc ipsum est, quod facit voluntatem rectam, unde manifestum est, quod bestitudo non potest esso sine recta voluntate.

Blinden, ift. Es gibt indeffen auch einen nieberern Grab ber Seligfeit burch Tugend, welche in biefem Les ben möglich ift 289).

Diefe Brunbfage uber ben Enbywed bes menfch. lichen Billens, in welchen eine Berfchmelgung ber Aris fotelifden Brunbfage mit chriftlichen Borftellungen unvertennbar ift, find febr unvollfommen in Rudficht auf ben Geift ber reinen Gietlichfeit, je weiter fie fich bon ber Entwidelung bes fittlichen Bewußtfenns entfernen. In bem Rolgenben wird die Lehre bon bem Billen ausführlich vorgetragen, weil burch einige Thatigfeiten bes Willens Die Geligfeit erlangt merben muß. Scheint ber Bille in Abbangigfeit bon bem Berftanbe, weil biefer bem Billen burch Borhaltung bes Dbjecte. welches überhaupt bas Reale und allgemein Bahre ift, bie erfte Bemegung gibt, und ihn baburch aus bem Bufanbe ber blogen Poteng in ben Buftanb ber mirfenben Rraft fest. Doch tonn fich auch ber Bille baburch, baf er ben 3med mirflich will, felbft bemegen. Denn bie Geele ift in bem Buftanbe ber Poteng auf eine boppelte Beife; einmal in Rucfficht auf bas Bollen unb

289) Tho mas ibid. q. 5. a. 6. Cum omniscreatura naturae legibus sit subjecta (utpote habens limitatam virtutem et actionem) illud quod excedit naturam creatam, non potest fieri virtute alicujus creaturae, et ideo si quid fieri oporteat, quod sit supra naturam, hoc fit immediate a Deo, sicut suscitatio mortui, illuminatio coeci. Ostensum autem est, quod beatitudo est quoddam bonum excedens naturam creatam; unde impossibile est, quod per actionem alicujus creaturae conferatur. Sed homo beatus fit solo Deo agente, si loquamur de beatitudine perfecta; si vero loquamur de beatitudine imperfecta, sic eadem ratio est de ipsa et de virtute, in cujus actu consistit.

# 664 Funftes Sauptflud. Dritter Ubichnitt.

Michtwollen; gweitens, in fo fern fle biefes ober jenes wollen fann. Bulett bebauptet er boch, baf ber Bille, in fo fern er ein inneres Brincip ber Sanblungen, und jebe Billendthatigfeit wie eine naturliche Bewegung gu betrachten ift, nur allein von ber Urfache ber Datur in Bewegung gefest merben fann. Gott ift ber Urheber bes vernunftigen Willens, und als bas allgemeine Gut ber lette 3med bes Willens, und in beiben Rudfichten bie Urfache bon ber Bewegung bes Billens 290). Daß ber Bille bas Gute will, gebort ju feiner Ratur. Rudficht bes Bollens ober Dichtwollens überhaupt wirb ber Bille von feinem Objecte nothwendig beweget; benn man fann jebes Object beliebig nicht benfen, und atfo auch nicht wollen. Bas aber bas allgemeine Gute betrifft, bas in jeber Rudficht gut ift, fo ftrebt ber Bille nothmen. big nach bemfelben, und fann bas Begentheil beffelben nicht wollen. Etwas, bas nicht folechtbin gut ift, fann ber Bille aufallig wollen. Der Bille als ein vernunftiges Bermd. gen fann von bem unteren finnlichen Begehrungevermogen amar beffimmt merben, aber fo, baf es ber Bille immer in feiner Bewalt bat, ob er ben finnlichen Reigungen folgen will, ober nicht, alfo nicht mit Rothwendigfeit. Der Bille tann namlich, in fo fern er bon Dbjecten be-Rimmt wirb, auch burch bie Beranberung bes finnlichen Begehrungsvermögens bewegt werben, in fo fern ber Menfch nach ber Empfinbung fur gut und angemeffen balt, mas er außer biefem Buftanbe nicht bafur balten murbe. Sier find aber zwei Ralle moglich. In bem einen wird bie Bernunft ganglich gebunben, fo bag fein Bebrauch mehr bon ihr moglich ift. Diefes begegnet benen, welche megen ber Beftigfeit bes Borns, bed Begehrens, ober einer anbern Leibenfchaft, wo allegeit eine Beranberung bes Rorpers im Spiele ift, mabnfinnig ober

#### Scholaftifche Philosophie. Dritte Periode. 665

ober wuthend werben. Solche Menschen folgen bann, wie die unvernünftigen Thiere, ber Sewalt der Leiden-schaft; die Thatigteit der Bernunft, und folglich auch bes Willens horet auf. In dem zweiten Falle wird die Bernunft nicht ganz von der Leibenschaft hingeriffen, sondern behalt noch ihr freies Urtheil. In so weit das Urtheil frei ift, in so fern findet auch eine Thatigteit des Willens Statt, und der lette wird nicht nothwendig dahin gezogen, worauf die Leidenschaft gehet. Denn wenn der Wille auch nicht machen tann, daß eine Begierde nicht auffleige, so fleht doch das Nichtwollen der Begierde, das Nichteinwilligen in dieselbe, in seiner Gewalt 291).

Ueber ben Unterfchieb ber guten unb bofen Sanblungen (bonitas et malitia actuum humanorum) ift Thomas febr aueführlich. Er unterfucht biefen Unterfchieb erft im Mugemeinen, bann im Befonberen, unb gwar in Begiebung auf Die inneren, und in Begiebung auf bie außeren Sanblungen, Diefer fittliche Grunbbegriff ift aber bei ibm gang metaphpfifch. Inbem er bon bem Cape ber Detaphofit ausgehet, baf bas Ding, bas Reale und bas Gute ibentifche Begriffe find, ftellt et ben Grundfas auf, baf jebe Sanblung, in fo fern fie Realitat enthalt, gut ift, in fo fern ibr aber etwas an ber bollftanbigen Realitat, melde eine menfoliche Sanblung haben follte, j. B. In Unfebung ber Quantitat, ber art und Beife, bes beftimmten Dafes, mangelt, in fo fern nicht gut ober bofe ift 292). Es gibt eine vierfache Gute ber Sanb. lungen.

<sup>291)</sup> Thomas qu. 10. a. 3.

<sup>292)</sup> Thomas qu. 18. 2. 1. Omnis actio, in quantum habet aliquid de esse, in tantum habet de bonitate;

#### 666 Bunftes Sauptflud. Dritter Mbfchnitt.

lungen. Einmal tommt einer Sanblung, als Sanblung betrachtet, nach bem Grabe ibrer Realitat, Gute au (absoluta bonitas). Zweitene in Unfebung bes Urtunter. fchiebes, melder von bem Objecte abbangt. Gine Sanb. lung ift gut, wenn fie fich auf ben angemeffenen Begenfand begiebet. Er bestimmt biefen bagen Begriff gwar burch ein naberes Merfmal, burch bie Uebereinftimmung mit ber Bernunft; allein auch baburch gewinnt ber Begriff ber Gittlichfeit feine weitere Aufflarung, weil er fogleich wieber in bas Speculative binuber gefpielt wirb. Er fest namlich fogleich gur naberen Erflarung bingu: fur febes Ding ift bagjenige gut, mas mit feiner form gufammenftimmt. Drittens in Rudficht auf bie Umftanbe, g. B. Gub. fect, Drt, Beit, Mittel. Benn alle Umftanbe ober einige fo finb, wie fie fenn follen, ober jum Genn ber Sandlung erforbert merben, in fo fern ift fie gut. Biertens in Begiebung auf ben 3med, ober ibr Berbaltnif gur Urfache aller Bollfommenheit 293). Treffenber ift bie Unterscheibung bes formellen und materiellen Unterfcbiebes fittlicher Sandlungen, und bie Bemerfung,

nitate; în quantum vero deficit ei sliquid in plenitudine essendi, quae debetur actioni humanae, in tantum deficit a bonitate, et sic dicitur mala, puta si deficiat ei vel determinata quantitas secundum rationem, vel debitus locus, vel aliquid hujusmodi.

293) Thomas ibid. a. 3. 4. 5. Bonum hominis est, secundum rationem esse, malum autem, quod praeter rationem est. Unicuique enim rei est bonum, quod convenit ei secundum suam formam, et malum, quod est ei praeter ordinem suae formae. Patet èrgo, quod differentia boni et mali circa objectum considerata comparatur per se ad rationem, scilicet secundum quod objectum est, ei converiens vel non conveniens.

baf bie Gute eigentlich in bem formellen gegrundet fep. Bei ben willfurlichen Sanblungen muffen mir namlich eine dufere und eine innere Sanblung bes Billens unterfcheiben, bon benen jebe ibr befonberes Dbject bat. Mene bat ein außeres Object jum Gegenftanbe, Diefe ben 3med. Bon beiben bangt bie Befchaffenbeit ber Sanb. Die Billenetbatigfeit und ber 3med beftimmt aber bas Rormale ber Sanblung, meldem bas Dateriale untergeordnet ift 294). Diefem nach behauptete Thomas bie Indiffereng gemiffer banblungen, in Rudficht auf bas Dbject in Abftracto betrachtet, laugnete fie aber in Beziehung auf ein Individuum, weil nach ben befonderen Umftanben, bie fich bei einer Berfon finben, eine Sanblung, bie an fich gleichgultig fen, ihr gufommen ober entgegen fenn fonne, und baber von ber Bernunft auf ben rechten 3med bejogen werben muffe, und fcon baburch, baß fie nicht barauf gerichtet merbe, gegen bie Bernunft und bofe fen 295). Rachbem Thomas in ber folgenben

204) Thomas ibid, a. 6. In actu voluntario invenitur duplex actus, scil. actus interior voluntatis. et actus exterior, et uterque horum actuum habet suum objectum. Finis autem proprie est objectum interioris actus voluntarii, id autem, circa quod est actio exterior, est objectum ejus. Sicut igitur actus exterior accipit speciem ab objecto, circa quod est, ita actus interior voluntatis accipit speciem a fine, sicut a proprio objecto. Id autem, quod estjex parte voluntatis, se babet ut formale ad id, quod est ex parte exterioris actus, quia voluntas utitur membris ad agendum sicut instrumentis, neque actus exteriores habent rationem moralitatis nisi in quantum sunt voluntarii, et ideo actus humani species formaliter consideratur secundum finem, materialiter autem secundum objectum exterioris actus.

<sup>895)</sup> Thomas ibid. a. g. g.

# 668 Funftes Sauptfiud. Dritter Mbichnitt.

folgenben Rrage umftanblich bon ber Moralitat ber inne. ren Sanblungen bes Billens gebanbelt bat, ohne burch biele untergeorbnete Fragen ben Gegenftanb aufzutlaren, folieft er enblich mit bem Grunbfas, baf ber gott. liche Bille, ber bas allgemeine Gute jum unmittelbaren Gegenftanbe bat, bas Dag, bie Rorm und Borfdrift bes menfoliden Billens, und baber bie lebereinftimmung bes legten mit bem erften ber legte formale Dafftab ber inneren Gittlichfeit fen, Der Menfch ift alfo verbunben, im allgemeinen nichts anbers ju wollen, ale mas Bott will, namlich bas allgemeine Bute, und jebes eingelne particulare But, bas er begebrt, auf bas allgemeine Gut ju begieben. Hebereinstimmung bes menfchlichen Billens begiebet fic aber nur auf bie Form, nicht auf bie Materie. Denn wir miffen nur im Allgemeinen, mas Gott und wie er es will, namlich unter bem Begriff bes allgemeinen Beftens; aber im Befonberen miffen wir nicht, mas Gott will, und ber Menfch ift in Begiebung auf biefes nicht berbunben, feinen Billen bem gottlichen einftimmig ju machen. Dur erft in bem Buftanbe ber Bertlarung wirb es möglich fenn, jebes Einzelne in feiner Begiebung auf bas allgemeine Gute ju erfennen, und ben Billen, ber Form und Materie nach, bollftanbig bem gottlichen Billen angupaffen 296).

Die

296) Thomas qu. 20. a. 9. 10. Bonitas voluntatis dependet ex intentione finis; finis autem ultimus voluntatis humanae est summum bonum, quod
est Deus. Requiritur ergo ad hon totem humanae
voluntatis, quod ordinetur ad aummum bonum;
hoc autem bonum primo quidem et per se comparatur ad voluntatem divinam ut objectum proprium
ejus. Illud autem, quod est primum in quolibet
genere, est mensura et iatio omnium, quae sunt
illins

illius generis; unumquodque autem rectum et bonum est, in quantum attingit ad propriam mensuram, ergo ad hoc, quod voluntas hominis sit bona, requiritur, quod conformetur voluntati divinae. - Volitum divinum secundum rationem communem, quale sit, scire possumus. enim, quod Deus, quicquid vult, vult sub ratione boni; et ideo quicunque vult aliquid sub quacunque ratione boni, habet voluntatem conformem voluntati divinae quantum ad rationem voliti. Sed in particulari nescimus, quid Deus velit, et quantum ad hoc non tenemur conformare voluntatem nostram divinae voluntati. In statu tamen gloriae omnes videbunt in singulis, quae volent, ordinem corum ad id, quod Deus circa hoc vult, et ideo non solum formaliter, sed materialiter in omnibus suam voluntatem Deo conformabunt.

# 670 Jufes haurflid. Deite Michain.

Gerforge für fic und andere, und bedrurf at ber etni ger Semunft Ibel neimer. und eine papirfiche Dies gant ju ben füten gufenmenten Sunblungen unt Zorden judien. Diefe Theilinchne an bem enigen Befebe in ben seminftige Befer ift bos pararliege Bafes 30). tufer ben enigen Geiter wird mo en befendens, in bem einen und neuen Definmente permulgiemes geletliches Befest augenommen, beffen Anfrembigfeit auf viet Brinden fernfet. Erfind. Der Benfc beturfte eines lieffinnen Befried, burd veldes er auf bas ibn bes Eine vorgefchriebere Int und niber hingerichtet marte. Smeitend. Wegen ber lingerriffeit und Schilbarfeit bes menftiliden Urcheils über gefällige und befenberr Dinge, bergleichen bie menfclichen handlungen find, woher bie mannigfaltigen afmeidenben Brifole und menidliden Belete entipringen, mußte Cott, ber ollein nicht irren fant, ben Denfchen eine befrinntere Beifung aber bas, mas er ju thun ober ju laffen bat, geben. Drittens.

soy) The mas shid, qu. qt. a. s. z. Nimilest shiud lex quam dictamen practices rationis in principe, qui gubernat aliquam communitatem perfectam. Manifestum est autem, supposito, quod nundus divina providentia regatur, quod tota communitas universa gubernatur ratione divina, et ideo ipsa ratio gubernatur ratione divina, et ideo ipsa ratio gubernationis rerum in Deo sicut in principe universitates existens, legis habet rationem, et qua divina ratio nibil cooripit ex tempore, sed habet acternum conceptum, inde est, quod hujusmodi legem oportet dicere acternam. — Inter cetera autem rationalis creatura excellentiori quodam modo divinae providentiae subjacet, in quantum et ip a fit providentiae participatur ratio acterna per quam habet naturalem inclinationem ad debitum actum et finem. Et talis participatio legis acternae in rationali creatura lex nat ralis dicetur.

# Scholaftifche Philofophie. Dritte Periobe. 671

Die menschlichen Urtheile und Gefege beziehen fich blos auf bie außeren handlungen, welche erscheinen, nicht auf bie inneren Bewegungen, welche verborgen find. Bur Bollfommenbeit der Tugend gehört, daß der Mensch ta beiben rechtschaffen (rectus) sen. Da nun ein mensch-liches Gesetz das Innere nicht vorschreiben und verhindern tann, so mußte ein göttliches Gesetz diesen Mangel erstehen. Biertens. Das menschliche Gesetz kann nicht alle bose handlungen verhindern und bestrafen, weil es sonst viel Gutes zerftoren, die Bortbeile des gemeinen Besten, welche zur menschlichen Gesellschaft erforderlich find, hindern wurde. Damit aber doch kein Boses ungestraft und ungehindert bliebe, mußte ein göttliches Gesetz hinzusommen, weches alle Gunden verbietet 298).

Da jebes Gefet eine Borfchrift ber Bernunft eines Obern, die Tugend ber Unterthanen Gehorfam gegen ben Obern ift, so bestehet die eigenthamliche Wirfung bes Gestes darin, die Untergebenen gut zu machen, b. h. sie zum Gehorsam zu bewegen. Dieses bewirft bas Geste haburch, daß es gute hanblungen gebietet, bose verbietet, indifferente (worunter Thomas auch diejenigen rechnet, welche in geringem Grade gut ober bose sind, parum mali, parum boni) erlaubt, und endlich straft, ober burch die Furcht der Strafe zum Gehorsam bestimmt 299).

Bon

<sup>298)</sup> Thomas ibid. a. 4.

<sup>299)</sup> Thomas ibid, quige. art. 1. 2. Quidam vero ex genere suo sunt actus indifferentes, et respectu horum lex habet permittere et possunt etism indifferenter dici omnes illi actus, qui sunt vel parum boni, vel parum mali. Id autem, per quod inducit lex ad hoc, quod sibi obediatur, est timor poene, et quantum ad hoc, ponitur legis effectus punire.

#### 670 Funftes Sauptflud. Dritter Abfchnitt.

Borforge fur fich und anbere, und baburch an ber emigen Bernunft Theil nehmen, und eine naturliche Deis gung ju ben ihnen gufommenben Sanblungen und 3meden baben. Diefe Theilnahme an bem emigen Gefese in ben bernunftigen Befen ift bas naturliche Befes 297). Muffer bem emigen Befete wird noch ein befonberes, im bem alten und neuen Teffamente promulgirtes gottliches Gefes angenommen, beffen Rothwendigfeit auf vier Grunden berubet. Erftens. Der Menfc bedurfte eines beffimmten Befeges, burch welches er auf bas ibm bon Gott porgefdriebene Biel noch naber bingerichtet murbe. 3meitens. Wegen ber Ungewißheit und Fehlbarteit bes menfchlichen Urtheils uber jufallige und befonbere Dinge, bergleichen Die menfchlichen Sandlungen finb, mober ble mannigfaltigen abweichenben Urtheile unb menfchlichen Befete entfpringen, mußte Gott , ber allein nicht irren tann, bem Menfchen eine bestimmtere Beifung über bas, mas er ju thun ober ju laffen bat, geben. Drittens.

207) Thomas ibid. qu. 91. a. 1.2. Nihil est aliud lex quam dictamen practicae rationis in principe, qui gubernat aliquam communitatem perfectam. nifestum est autem, supposito, quod mundus di-vina providentia regetur, quod tota communitas universi gubernatur ratione divina, et ideo ipsa ratio gubernationis rerum in Deo sicut in principe universitatis existens, legis habet rationem, et quia divina ratio nibil concipit ex tempore, sed habet aeternum conceptum, inde est, quod hujusmodi legem oportet dicere aeternam. - Inter cetera autem rationalis creatura excellentiori quodam modo divinae providentiae subjacet, in quantum et ip a fit providentiae particeps, sibi ipsi et aliis providens, unde et in ipsa participatur ratio aeterna per quam habet naturalem inclinationem ad debitum actum et finem. Et talis participatio legis seternae in rationali creatura lox nat ralis dicitur.

Die menfchlichen Urtheile und Gefete beziehen fich blos auf die außeren Sandlungen, welche erfcheinen, niche auf ble inneren Bewegungen, welche verborgen find. Bur Bolltommenbeit ber Tugenb gebort, bag ber Menfc la beiben recheschaffen (rectus) fen. Da nun ein menfch. Liches Befes das Innere nicht vorfcheiben und berhindern fann, fo mußte ein goteliches Gefet biefen Dangel er-Biertens. Das menfchliche Gefet fann nicht alle bofe Sandlungen verhindern und bestrafen, weil es fonft Diel Gutes gerfideen, Die Borebeile bes gemeinen Beffen, welche jur menfchlichen Gefellschafe erforberlich finb, Bindern murbe. Damit aber boch fein Bofes ungeftraft und ungehindert bliebe, mußte ein gottliches Gefet binautommen, weches alle Gunben verbietet 298).

Da jebes Gefen eine Borfchrift ber Bernunft eines Dbern, Die Sugend ber Unterthanen Geborfam gegen ben Dbern ift, fo bestehet bie eigenthumliche Birtung bes Gefeges barin, bie Untergebenen gut ju machen, b. b. fie jum Beborfam ju bewegen. Diefes bewirft bas Gefes baburch, baf es gute hanblungen gebietet, bofe berbietet, indifferente (worunter Thomas auch biejenigen rechnet, welche in geringem Grabe gut ober bofe finb, parum mali, parum boni) erlaubt, und enblich ftraft, ober burch bie gurcht ber Stra. fe jum Beborfam beftimmt 299).

Bon

\$98) Thomas ibid. a. 4.

ex genere suo sunt actus indifferentes, et respectu horum lex habet permittere et possunt etiam sudifferenter dici omnes illi actus, qui sunt vel parum boni, vel parum mali. Id autem, per quod inducit lex ad hoc, quod sibi obediatur, est timor poeae, et quantum ad hoc, ponitur legis effectus punire.

#### 670 Sunftes Sauptflud. Dritter Abichnitt.

Borforge fur fich und anbere, und baburch an ber emigen Bernunft Theil nehmen, und eine naturliche Reis gung ju ben ihnen gufommenben Sandlungen und 3meden baben. Diefe Theilnahme an bem emigen Gefese in ben bernanftigen Befen ift bas naturliche Gefes 297). Muger bem emigen Befete wird noch ein befonbered, im bem alten und neuen Teftamente promulgirtes gottliches Gefes angenommen, beffen Rothwenbigfeit auf vier Brunben berubet. Erftens. Der Denfc bedurfte eines beffimmten Gefetes, burch welches er auf bas ibm bon Gott porgefdriebene Biel noch naber bingerichtet murbe. 3meitens. Wegen ber Ungewißbeit und Fehlbartelt bes menfchlichen Urrheils uber jufallige und befonbere Dinge, bergleichen bie menfcblichen Sanblungen finb, mober ble mannigfaltigen abweichenben Urtheile und menfchlichen Befete entfpringen, mußte Gott , ber allein nicht irren tann, bem Menfchen eine bestimmtere Beifung über bas, mas er ju thun ober ju laffen bat, geben. Drittens.

997) Thomas ibid. qu. 91. a. 1. 2. Nihil est aliud lex quam dictamen practicae rationis in principe, qui gubernat aliquam communitatem perfectam. Manifestum est autem, supposito, quod mundus divina providentia regatur, quod tota communitas universi gubernatur ratione divine, et ideo ipsa ratio gubernationis rerum in Deo sicut in principe universitatis existens, legis habet rationem, et qua divina ratio nihil concipit ex tempore, sed habet aeternum conceptum, inde est, quod hujusmodi legem oportet dicere aeternam. — Inter cetera autem rationalis creatura excellentiori quodam modo divinae providentiae subjacet, in quantum et ip a fit providentiae particeps, sibi ipsi et aliis providens, unde et in ipsa participatur ratio aeterna per quam habet naturalem inclinationem ad debitum actum et finem. Et talis participatio legis aeternae in rationali creatura lox nat ralis dicutur.

Die menschlichen Urtheile und Gesege beziehen fich blos auf die dußeren handlungen, welche erscheinen, nicht auf die inneren Bewegungen, welche verborgen find. Bur Bollommenbeit der Tugend gehört, daß der Mensch la beiden rechtschaffen (rectus) sep. Da nun ein mensch-liches Geseh das Innere nicht vorschreiben und verhindern tann, so mußte ein gottliches Geseh diesen Mangel erstehen. Biertens. Das menschliche Geseh tann nicht alle bose handlungen verhindern und bestrafen, weil es soust viel Gutes gerfioren, die Bortheile des gemeinen Besten, welche zur menschlichen Gesellschaft erforderlich sind, hindern wurde. Damit aber boch kein Boses ungestraft und ungehindert bliebe, mußte ein gottliches Geseh hins zukommen, weches alle Sünden verbietet 298).

Da jebes Gefet eine Borfchrift ber Bernunft eines Obern, die Zugend der Unterthanen Gehorfam gegen ben Obern ift, fo bestehet die eigenthumliche Wirtung bes Gesest darin, die Untergebenen gut zu machen, b. h. sie zum Gehorfam zu bewegen. Dieses bewirft das Geses badurch, das es gute handlungen gebietet, bose verbietet, indifferente (worunter Thomas auch diejenigen rechnet, welche in geringem Grade gut oder bose sind, parum mali, parum boni) erlaubt, und endlich ftraft, oder burch die Furcht der Strafe zum Gehorfam bestimmt 299).

Mon

<sup>198)</sup> Thomas ibid. a. 4.

<sup>299)</sup> Thomas ibid, qu.92, art. s. 2. Quidam vero ex genere suo sunt actus indifferentes, et respectu horum lex habet permittere et possunt etiam indifferenter dici omnes illi actus, qui sunt vel parum boni, vel parum mali. Id autem, per quod inducit lex ad hoc, quod sibi obediatur, est timor poene, et quantum ad hoc, ponitur legis effectus punire,

# 612 Bunftes Sauptftud. Dritter Abichnitt.

Bon bem emigen Befet fint alle Gefete abgeleitet. Das Raturgefes entbalt viele Borichriften, fie fommen aber alle auf bas allgemeine Gebot jurud, nach bem Guten ju ftreben, und bas Bofe gu bermeiben. Alle tugenbhafte Sanblungen finb burch Es ift ein und baffelbe Rarurgefes baffelbe geboten. fur alle Menfchen in Rudficht auf bie allgemeinen Grunbfage und bie aus benfelben abgeleiteten Rolgerungen ; inbeffen gibt es boch in Rudficht auf befonbere unb individuelle Salle Muenahmen, wenn j. B. bas, was im Milgemeinen recht und aut ift, nach befonberen Umfianben fcablich, alfo unvernunftig murbe, 1. B. es fora berte Jemand ein Depofitum jurud, um bas Baterlanb ju befriegen. Daber fann auch bas Raturgefes gean. bert werben burch Bufage und Ausnahmen. Das Erfte. Es ift Bieles theils burch bas gottliche, theils burch bie menfchlichen Gefete, ju bem Raturgefete binjugefügt morben, mas fur bas menfchliche Leben gut ift. Das 3meite. Es fann Etwas, mas vorher unter bas Raturgefes geborte, burch Muenahme aufboren, ein Begenftand beffelben ju fepn. Die Muenahmen tonnen fich aber nicht auf bie erften Grunbfage beffelben, melde unberanberlich find, aber boch auf bie baraus abgeleiteten, befonbere fpeciellen Borfchriften begieben, und burch befonbere Umftanbe bestimmt fenn, welche bie Befolgung ber Borfchriften verhindern. Dabin gehort befonbers ein fpecieller Befehl Bottes. Rach bem gemeinen Daturlaufe fterben fomobl Schulbige ale Unfculbige ju Rolge ber Erbfunde. Es fann alfo ohne Ungerechtigfeit burch einen gottlichen Befehl jebem Menfchen, er fep foulbig ober unfchulbig, Das Leben geraubt merben. Der Chebruch ift Beifchlaf mit einem fremben Beibe, bie ibm nach bem gottlichen Gefen nicht befrimmt ift. Bermifcht fich alfo ein Denfch nach gottlichem Befehl mit einem fremben Beibe, fo ift es meber Surerei noch EbeChebruch. Es ift fein Diebstahl, wenn Giner einem Anbern Etwas von feinem Gigenthum wider feinen Billen auf einen gottlichen Befehl entwendet; benn Gott ift ber herr aller Dinge. Ueberhaupt was in menschlichen Dingen von Gott befohlen wird, ift eben baburch pflichte magig, so wie was in der Natur burch Gott geschieht, eben baburch gewissermaßen naturgemäß ift 300).

Die Erfüllung bes Gefetes kann aus einem geboppelten Gefichtspunft betrachtet werben. Man fiebet namlich auf bas Materiale (substantia) ber handlungen, ober auf bie handlungsweife, namlich bie Liebe Gottes, aus welcher die Erfüllung bes Gefetes flieft. In ber ersten Rücksicht konnte ber Menfch in bem Zustand ber Bollfommenheit alle Borfchriften bes Gefetes durch feine naturlichen Krafte erfüllen, aber in bem Zustand

300) Thomas ibid, qu. 94. a. 3. 4. Lex naturalis potest intelligi mutari dupliciter. Uno modo per hoc, quod aliquid ei addatur: Et sic nibil probibet legem naturalem mutari; multa enim supra legem naturalem superaddita sunt ad humanam vitam utilia tam per legem divinam, quam etiam per leges humanas. Alio modo potest intelligi mutatio legis naturalis per modum subtractionis, ut scilicet aliquid desinat esse de lege naturali, quod prius fuit secundum legem naturalem. Et sic quantum ad prima principia legis naturae lex naturae est omnino immutabilis; quantum autem ad secunda praecepta, quae diximus esse quasi quasdam proprias conclusiones propinquas primis principiis, sic lex naturalis non immutatur, quin ut in pluribus sit rectum semper quod lex naturalis habet, potest tamen mutari et in aliquo particulari et in paucioribus propter aliquas speciales causas impedientes observantiam talium praeceptorum.

Ad secundum dicendum, quod naturali morte moriuntur communiter tam necentes quam innocentemm. Befch. b. Philof. VIII. Sb. 11 u tes,

# 674 Funftes Sauptftud. Dritter 26fchnitt.

ber Unvollfommenheit, nach bem Falle, bebarf er baju ber gottlichen Gnabe, welche ben Mangel ber Ratur beilet. In ber zweiten Rudficht bebarf ber Menfch in beiben Buffanben ber Gnabe, welche jur Erfullung bes Gefebes aus Liebe ju Gott beweget 301).

Es ift in biefen Ertlarungen ber Grundbegriffe ber Sittlichfeit Unbestimmtheit und ein Schwanken unverfennbar, welches baber tommt, baft Thomas sich mehr an Autoritäten, als an fein eigenes Dewußtseyn halt, baß er immer von theoretischen Begriffen ausgehet, und ben Willen von bem theoretischen Verstande abhängig macht, wobei immer die Frage bleibt, warum soll ber Wille bas theoretische erfannte Gute, welches boch immer nur bas Sachliche, Reale ift, jum Objecte seines Strebens machen? Der Mangelhaftigteit dieses Princips, bas sich baraus keine bestimmten Borschriften absleiten laffen, sollte burch ben gottlichen Willen als allegemeine Norm für alle vernünftigen Wesen abgeholfen werben.

tes, quae quidem naturalis mors divins potestate inducitur propter peccatum originale. Et ideo absque aliqua injustitia secundum mendatum Dei potest infligi mors cuicunque homini vel nocenti, vel innocenti. Similiter etiam adulterium est concubitus cum uxore aliena, quae quidem [non] est ei deputata secundum legem Dei divinitus traditam. Unde ad quamcunque mulierem aliquis accedat ex mandato divino, non est adulterium nec fornicatio. Et eadem ratio est de furto, quod est acceptio rei alienae; quicquid enim accipit aliquis ex mandato Dei, qui est dominus universorum, non accipit absque voluntate domini, quod est furati. Nec solum in rebus humanis quicquid a Deo mandatur, hoc ipso est debitum, sed etiam in rebus naturalibus quicquid a Deo fit, est naturale quodammodo.

<sup>301)</sup> Themas ibid, qu, 109. a. 4.

Bir tonnen bier nicht weiter in bas Detail bes Spfteme eingeben, und muffen bie folgenben Lebren uber bie Leibenschaften und Affecten (beibe merben unter bem Begriff bon passiones ober Geelenberanberungen gufammengefaßt), und bie Tugenben, mo er bauptfach. lich Ariftoteles und Lombarb, bem erften in ber Entroiffelung bes Gattungsbegriffe ber Tugenb und in ber Un. terfceibung ber intellectuellen und moralifchen Tugenben. bem lettern in ber Unnahme ber vier Carbinaltugenben und brei theologifchen Tugenben folgt, fo wie bie fpecielle Tugenblehre, übergeben. Es vereiniget fic in berfelben ein feiner fubtiler Beift ber Dialeftif, befonbere im Erennen und Bereinigen ber Begriffe, und ein fittlich religidfer Ginn. Mus Mangel an richtigen Grund. fagen tonnte Thomas Die Moral ale Biffenfchaft nicht viel weiter bringen. Inbeffen wurde boch ber weite Theil feiner Summe vielfaltig in ber Anwenbung auf bas wirfliche Leben gebraucht, und befonbere bon ben berühmteften Cafuiften 303) benust. Die Erforfchung 11 11 2 unb

302) Bergiglich ist bies ber gall in Astessni Summa de casibus conscientios und Antonini Florentini Summa theologica.

# 676 Funftes Sauptflud. Dritter Mbfchnitt.

und Begrundung ber Principien ichien nach ber Arbeit eines folchen angesehenen Lehrers ber Rirche fur immer geendiget und erschopft, und nur noch eine weitere Anwendung auf allerlei Fragen und Falle aus bem wirf. lichen Leben, und eine weitere Befestigung biefer Satiburch Sammlung mehrerer Autoritaten, möglich unt nothwendig zu senn. Das Lette war in ber herrschende Denfart und einem allgemeinen Bedurfniß gegründe und bas Erstere hing mit ber gangen scholaftischen M thode zusammen, indem fich alles durch Gegenfage un streitende Autoritaten hindurch winden mußte.

Der englische Lehrer erwarb fich burch ben philofophischen Geift, mit welchem er ben Inbegriff ber firchlichen Glaubens . und Sittenlehren bearbeitet hatte,
burch fein Streben nach Grundlichfeit und Zusammenbang, durch fein Streben, die entgegengeseten Autoritäten in der Rirche, und selbst die Aussprüche berselben
mit den Lehren der Philosophen, besonders des Aristoteles, zu vereinigen, so wie durch seine hinneigung zu der
Mittelstraße zwischen Ertremen, großen Auhm und Ansehen.
Eine große Auzahl von Lehrern waren entschiedene Anhänger
bestelben, und bildeten eine eigene Partei 303). Doch
eben jene Eigenthumlichseiten, die seinen Ruhm ges
grundet hatten, und der Ruhm selbst, so wie der Bereinigungs.

303) Die Dominicaner und Jesutten find größtentheils Anhanger des Thomas, welche es sich jum Hauptges schaft machten, das System des Thomas ju erklaren, ju erkautern, und gegen die Gegner, besonders gegen die Scotisten ju vertheidigen. Die berühmtesten und angesehnsten sind Aegidius Colonna, Thomas de Vio Cajetanus, Gabriel Vasquez, Petrus Hurtadus de Mendoza, Petrus Fonseca, Franciscus Suarez.

nigungeberfuch 3°4), fonnten nicht berfehlen, in jenen Beiten ber Disputirfucht und ber fubtilen Dialeftif ihm Begner und Bestreiter ju erwecken, an beren Spige Dunc Scotus sich befand. Ehe wir aber biefen felbst als bas haupt ber Gegenpartei auftreten laffen, muffen wir noch von einigen anderen gleichzeitigen Denkern und ihren Bemuhungen um die Philosophie furglich handeln.

Petrus ber Spanier, ber Sohn eines Argtes, Julianus ju Liffabon, verband mit bem Studium
ber Theologie bas ber Philosophie und Arzneikunst, erwarb fich ben Ruhm großer Gelehrfamfeit, und bahnte
fich baburch ben Weg zu ben bochsten geistlichen Burben.
Er wurde zum Erzbischof von Braga erwählt, 1273
Cardinal und Bischof zu Frascati, und endlich 1276
unter

804) Go war icon bei Lebzeiten bes Thomas feine Ber hauptung, bag ber Denich eine einzige fubstangielle Korm habe, und biefe bie vernanftige Geele fep, von ben Theologen ju Paris angefochten worben, weil fie baraus Folgerungen jogen , welche mit einigen Dogmen ftritten. Thomas hatte fich bem Urtheile ber Theologen unterworfen , und bie entgegengefehte Lebre bes Merans ber von Sales und des Bonaventura, bağ in dem Dens fchen mehrere fubftangielle Formen find, fur richtiger ertannt. Gleichwohl mar Diefer Gas in feinen Ochrife ten fteben geblieben. Daber entftanb icon 1286 ein neuer Streit gwifden bem Ergbifchof von Ranterbury und einem Dominicaner, Richard Anapwell, mels der biefen Sas, und unter andern auch ben, bag nicht Autoritat, fonbern bie Bibel und Bernunft ale bie Quelle nothwendiger Bahrheiten (ratio necessaria) bas Glaubensprincip fenn muffe, auf bem Ratheber vertheis biget hatte. Bulaeus Histor. Univers. Paris. T. III. p. 482. 483. Spaterbin jetchnete bie theologifche Fas cultat ju Paris mehrere Brethamer in Thomas Schrife ten auf. Launoius de varia fortuna Aristotelis. p. 213.

# 878 Funftes Sauptftud. Dritter Mbfchnitt.

unter bem Ramen Johannes XXI (XX) Papft. Diefe Burbe mar aber bon furger Dauer, inbem er fcon in bem achten Monate feiner Regierung burch ben Ginfturs einer Dede in feinem Dalaft ju Biterbo fein Leben berlor. Es find bon ibm noch einige medicinifche Gdriften befannt, bie bem Rubme, ben er in jenen Zeiten erbalten batte, nicht entfprechen, und ein Spftem ber togif, unter bem Titel Summulae logicales, meldes in jenen Zeiten und in ben folgenben ein bielgebrauchtes Sanbbuch murbe. Dbgleich biefes Danbbuch feinem Stoffe nach größtentheils ans Michael Pfellus ouvolig BIG THE ACISOTEAUS ACYINAL BESCHOOFT from mag, fo ift es boch baburch mertmurbig , bag biefer Spanier in bemfelben querft bie funftliche Bezeichnung ber möglichen Schlugarten nach ben vier Siguren burch gemiffe felbft erfunbene Borte, Die gwar barbarifc flingen, aber boch feinem Erfindungsgeifte Chre machen, weil fie nach Da. terie und form burchaus bezeichnend finb, aufgebracht bat 305).

Seinrich bon Gonthale, ber gewöhnlich bie Beinamen Gandavensis, weil er aus Muba bei Gent gebartig ift, eben baber auch Mudanus, juweilen auch Bonicollius fubrt, zeichnete fich neben Thomas als angesebener Lebrer ber Philosophie und Theologie zu Baris

305) Diese Ersindung, die dem Zeitgeiste so febr jusagte, wurde bald allgemein eingefährt. Thomas von Aquino gedenkt schon derfelden, ohne des Ersinders namentlich ju erwähnen. Opusc. 48. e. 8. Sciendum autem, quod ad memoriter tenendum praedictos syllogismos, inventi sunt quidam versus, qui taliter designantur: Bardara, Celarent, Darii, Forio etc. In der Kolge gibt er eine fastiche Ertile rung von dem Gebrauche dieser Wortsermein.

Paris und ale Schriftfteller von fcharfem einbringenben Berftanbe aus. Er fchrieb ebenfalls ein Spftem ber Theologie uber ben Lombard, smei Bucher bermifchte Abbanblungen (Quodlibeta), Rommentare iber Ariftoteles Detaphpfit und Phofit, außer anbern theologifden Berfen und einem literarifchen von ben berühmten Schriftftellern. Gein Rubm murbe burch ben Ehrentitel Doctor solemnis bezeichnet. Wenn er gleich fein foldes Unfeben erlangte, bag ein Saufe von Unbetern, Unbangern und Dachbetern fich an ibn anfchlog, fo mar fein Denfen boch nicht ohne mittelbaren Ginfluß, bem auf feine Behauptungen ale Autoritaten ober ale ju beftreitenbe Gage borguglich bon ben folgenben Denfern Rudficht genommen murbe. Er ift nicht felten Gegner und Beftreiter ber Behauptungen bes Thomas, vorzug. lich in feinen Quoblibeten. Mis Archibiaconus ju Dornit ftarb er in bem 3. 1293.

Beinrich ift wie Thomas ein Realift, ber ben Univerfalien Realitat beilegte, und in bem theologifchen Gefichtepuntte nach bem Streben ber Bernunft, alles auf abfolute Einbeit jurud ju fubren, bie Formen ber Dinge als Ibeen bes gottlichen Berftanbes borfellte, moburch Platos Ibeenlehre und Ariftoteles formenlehre nach langem Streite enblich friedlich in Gins jufammenfcmols. Aber eben berfelbe Realismus verleitete biefen Denfer babin, ben Ibeen noch eine Urt von realem Genn bor und außer bem gottlichen Berftanbe ju geben, inbem er ju behaupten fcheint, Die Rreaturen, b. t. Die Begenflanbe ber gottlichen Ibeen, batten ein wefentliches Gepn, unabhangig von Gott und feinem Berffanbe, moburch fie erft ein Begenftanb bes adttlichen Berftanbes murben, weil eine bestimmte 3bee fich auf einen bestimm. ten Gegenftanb begiebe, und burch biefen erft bie beftimmte 3bee merbe, jebe 3bee fich auf ein Dbject begiebe,

# 680 Bunftes Sauptflud. Dritter Abichnitt.

emige Ibeen alfo nicht ohne emige Dbjecte gebacht merben tonnen 306). Wenn wir bon biefem Sehler, melden Beinrich mit ben meiften feiner Zeitgenoffen gemein batte, baß er bas Denfen mit bem Erfennen vermechfelte, unb bas logifche Genn nicht geborig bon bem realen Gepn unterfcbieb, abftrabiren, fo tonnen wir biefem Denfer einen großen Scharffinn, ein tiefes Ginbringen in bie abftraften Begriffe nicht abfprechen, woburch es ibm moglich murbe, manche Abmege ber Speculation unb manche Grethumer bes Denfens etwas genauer in bas Muge gu faffen; jeboch obne großen Geminn fur bie Biffenschaft, weil er nicht in ben letten Grund ber Berir. rungen eingebrungen mar, und baber nur Gingelnes rich. tiger faßt ober ausbrudt, aber im Gangen bie falfche Richtung bes Berftanbes nicht anbert. Lob berbient es übrigene, bag er fparfamer in Ausführung ber Autoritaten ift, ben Uriftoteles jumeilen frei tabelt, unb bon einigen berrichenben Meinungen abzumeichen fich erlaubt, wenn er Brunbe bafur hat. Ein Beweis ift bie Lehre bon ben abgefonberten immateriellen Gubftangen, bie, weil fe nicht aus Materie und form befteben, inbibibuell und generell jugleich fenn follten, fo bag jebe jugleich Inbibibuum und Gattung fur fich fen. Diefen Wiberfpruch mochte Seinrich buntel ahnben, wenn er behauptete, bag fein Gefcopf in feinem Befen bas Dafenn einfchließe, bag es biefes von einem Unbern empfangen muffe, und folg.

306) Henrici Gandavensis Summa III. q. 23.
25. Quodlibetum VIII. q. 1. Man sehe von Sers ftein über die Beschaffenheit ber Logie und Metaphys sic der neuen Peripatetiter, p. 106. Uebrigens war die Behauptung, daß es ewige Bahrhelten außer Gott gebe, schon in früheren Zeiten, 1226, 1240, von der theologischen Facultät als Rehert verdammt worden. Man sehe Car. Duplessis d'Argentre collectio judiciorum de novis erroribus. T. I. p. 186.

lich fein Geschopf, es fen materiell ober immateriell, feinem Wefen nach individuell fen, es tonne vielmeht eben fo gut allgemein als individuell fenn. Daher fen weber Materie noch Ausbehnung ber Grund bes individuellen Unterschiedes; diefer lette fen ein Accidens, ober eine vom Wefen verschiedene, die Individuen unterscheibenbe Beschaffenheit 107).

Die Bermirrung, melde in ber Frage lag: ob bas esse essentiae und bas esse existentiae ber erfchaffenen Dinge einerlei fen, abnbete Beinrich ebenfalls, wie man aus ber Auflofung biefer Frage fiebet, ohne fie gang aufbeben gu tonnen. Unter bem Befen, fagt er, fann man fich entweber eine gemiffe Realitat, bie nach meggenommenem Dafenn noch guruds bleibt, ju melder bas Dafenn bingufommt, und bie ibm jum Grunde liegt, fo wie etwa bie guft bem lichte, ber Rorper ber weißen Farbe, wenn jene bon ber Conne erleuchtet, biefer weiß gefarbt wird, ober auch eine gemiffe Abftraction porftellen, bie gegen Genn und Richt. fenn gleichgultig, an fich nicht eriftirend ift, aber bennoch eine ibr entfprechenbe 3bee in bem gottlichen Berftanbe bat, und burch Gottes Macht ins Dafenn gefest wirb. Die erfte Borftellung ift offenbar ungereimt, benn alsbann entfteht bie Frage: wie fommt benn bas Dafenn ju bem Befen bingu? Das ju bem Befen bingugefommene Dafenn fann nicht Gott, mitbir auch nicht unerschaffen, muß folglich bem Wefen angefügt fenn. Es muß ein Princip biefer Bertnupfung geben, und man verliert fich, um biefes zu finben, ente meber ins Unenbliche, mas ungereimt ift, ober man muß auf ein Brincip gurudtommen, in welchem gwifchen Dafenn und Befen fein reeller Unterfchieb mehr ift, welches nur Gott

## 682 Funftes Sauptflud. Dritter Mbfchnitt.

Bott affein fenn fann. Bollte man aber biefes Berbaltuif bei ben Recaturen annehmen, fo murbe es boch wieber burch bie Schopfung aufgehoben. Man fann baber fagen, baf bas Dafenn ber Geschopfe gwar nicht ibr Befen, fonft maren fie Gott felbft, aber boch auch bom Wefen nicht gauglich und real verschieben fep 108).

Die Materie fich als ein blod megliches Ding (ems in potentia) vorzuftellen, ichien biefem Denfer unmöglich, ba fle baburch ju einem l'adinge gemacht wurde, welches mit ben anbern Caben ber Schule von ber Borm in Widerspruch fland. Er legte ihr baber, weil fle boch etwas Burfliches, Erschaffenes sen, eine eigenehamliche, von aller Form getrennte Erifteng bei, wobei er aber bemeeft, daß eine solche Erifteng ein Bundberwert sen, weil sich burch Raturfrafte die von aller Form entbloffte Materie nicht barftellen laffe 309).

508) Ibid. Quodl. I. q. 9.

309) Ibid. Quedl. L. q. so.

# Scholaftifche Philosophie. Dritte Periobe. 683

Innerung und Borberfebung boraus, welche allein burch bie Seele möglich ift 310).

Rad Ariftoteles Begriffen ift fein leerer Raum wirflich. Dagegen batten einige Scholaftifer behaup. tet: Bott fann bermoge feiner Milmacht einen leeren Raum bervorbringen. Davon maren aber mieber Unbere aus ftrenger Unbanglichfeit an Ariftoteles abgewichen. Materie tann, fagten fie, ohne Musbebnung und form burchaus nicht eriffiren. Gelbft bie MIlmacht ift nicht im Stanbe, einen leeren Raum wirtlich ju machen, weil biefer einen Biberfpruch enthalt. namlich ein leerer Raum angenommen, fo mußten bie ibn jundchft umgebenben Dinge jugleich reben einanber und nicht neben einander fenn. Gie maren neben einan. ber und beruhrten einander, in fo fern ber leere Raum, ber fie trennen follte, Dichts ift, und bie Dinge burch ein Richts nicht getrennt merben tonnen. Gie maren nicht neben einander, in fo fern boch ber leere Raum und bie ber Mudbebnung beraubte Materie swiften ihnen ift. Deinrich von Gent behauptet aber bie Doglich. feit eines leeren Raums burch Gottes Mamacht. Denn Gott barf nur einen Rorper gernichten, fo wirb, wegen ber Unmöglichfeit einer augenblicklichen Bemegung, fogleich bas Leere erfcheinen. Much fann Gott bie umgebenben Rorper verbinbern, ben erlebigten Raum fogleich einzunehmen. Biberfpruch enthalt bas Leere nicht; es ift fein pofitibes, fonbern ein blog negatives Ding (ens per accidens), welches aber barum noch nicht mit bem Dichte ibentifch ift. 3mifchen ben burch ben leeren 3wifchenraum getrennten Rorpern ift baber amar nichts Pofitives; es folgt aber baraus nicht, bag amifchen ihnen gang und gar nichts fen, und fie fich berübrten

# 684 Funftes Sauptftud. Dritter Abichnitt.

rubrten 317). Daß ein Rorper, wie einige Scholaftifer auf Beranlaffung ihrer Dogmatit behauptet hatten, jugleich an mehreren Orten fenn tonne, so wie es nicht widersprechend sen, bag mehrere jugleich in demfelben Raume fich befinden, bestreitet heinrich als eine baare Ungereimtheit, weil baraus folgen wurde, daß ein Rorper jugleich der entgegengeseten Juffande und Berhältniffe, die eine Folge des Aufenthalts an verschiedenen Orten sind, fähig, daß er z. B. zugleich warm und talt sep. Dieses zu bewirken, reiche selbst fein Bunder zu. Auch wurde dann ein Rorper allgegenwartig sepn tonnen 312).

In ber Pfnchologie bat Beinrich einige berrfchenbe Borftellungsarten berichtiget, und in einigen Punften einen Scharfen Beobachtungsgeift und bellen Berftanb gedugert. Go bemertt er, bag beim Empfinben und Denten nicht blog Leiben, fonbern auch eine Thatigfeit vorfomme. Er beruft fich in Unfebung ber Empfindung theile auf ben allgemeinen Gas, bag bei allen naturlichen Beranberungen bas Leibenbe nicht allein leibet, fonbern auch jugleich burch bie Gegenwirfung thatig ift, theils auf treffenbe Beobachtungen. fiebet und boret nicht, wenn nicht ber Ginn und bas Empfindungsvermogen burch ben Einbruck bes Begen. ftanbes befonbere auf biefen gerichtet wirb. Wer mit offenen Augen fchlaft, befommt vom Lichte Ginbrucke, weil er burch einen großeren Grab ber Belligfeit aufge. wedt wird, aber er empfindet bas licht boch nicht, fonbern wird fich erft beffen nach bem Erwachen bewußt. Es ift baber jur Empfinbung eines Dbjects zweierlei erforberlich, eine Beranberung bes empfinbenden Gubjects, bie ein Leiben ift, und bie Richtung bes Empfinbungs.

<sup>311)</sup> Ibid. Quodl. XV. q. I.

<sup>\$12)</sup> Ibid. Quodl. IX. q. 32.

bungebermogens, bie eine Thatigfeit ift 313), In bie Theorie bes Berftanbes brachte er nicht mehr licht. Er blieb bei ber Bergleichung bes Denfene mit bem Empfinden, bei ber Unterfcheibung bes leibenben und thatigen Berftanbes, bei ben bentbaren Bilbern (species intelligibiles), welche fich in bem Berftanbe abbruden, und baburch bon ibm begriffen werben, fteben. beffen nahm er bie Dentbilber nur bei benjenigen Dingen an, bie bon bem Berftanbe getrennt finb, und behaup. tete, baf es auch Gegenftanbe gebe, melde burch fich felbft, ohne alle Begriffe, gebacht werben tonnen, nam. lich folche, bie bem Berftanbe felbft mefentlich einverleibt Doch bieruber bat er fich nicht mit geboriger Rlarbeit erflart. Bei ber Frage, bie er aufwirft, ob bem leibenben ober bem thatigen Berftanbe eigentlich bas Denten gutomme, enticheibet er ale Realift fur ben erften, aus bem Grunbe, weil ber thatige Berftand beim gangen Befcafte bes Dentens nichts mehr verrichtet, als bag er bem leibenben bie Begriffe borbalt, bas beift, fie aus Bilbern burch Beglaffung aller inbivibuellen Beschaffenbeiten (denudando phantasmata a conditionibus materialibus) in Begriffe vermanbelt, und baber blos vorbereitenb fur ben leibenben Berftand wirft; biefer bingegen burch Aufnehmen ber Begriffe bas eigent. liche Denten erzeugt, bes Begriffes form annimmt, und baburch fich bem Erfannten verabnlicht. Der tha. tige Berftand ift freilich thatig, aber fein Thun begiebt fich nur barauf, bag bie Gegenftanbe jum Denten porbereitet werden 314). In Unfebung bes Berhaltniffes bes Willens ju bem Berftanbe beantwortete er bie Frage: ob ber Bille ein geringeres Gut mablen tonne, ungeachtet ibm Berftanb und Ber.

<sup>313)</sup> Ibid, Quodl. II. q. 6.

<sup>314)</sup> Ibid. Quodl. IV. q. 7. VIII. q. 12.

# 686 Funftes Sauptflud. Dritter Abichnitt.

nunft ein boberes porbalten, bie mebrere aus bem Grunde verneinet batten, weil ein fleineres Gut im Berhaltnif eines großeren ein Uebel fen, welches ber Bille nicht mablen fann, bejabenb. 3mei gleichgefinnte, an Rorper und Geele burchaus abnliche Menfchen, tonnen bei Erblidung eines iconen Dabchens entgegengefeste Entfoluffe, ber eine gur Bolluft, ber anbere gur Bemabrung ber Reufchheit faffen. Die Entfcheibung bes Billens fann nicht burch Betrachtungen bes Berftanbes beftimmt fenn, ba fie beibe gleich benten, fonbern muß bem Billen, unabhangig von Bernunft, angeboren. Folglich muß auch ber Bille gegen ben Musfpruch bes Bernunft ein fleineres Gut borgieben tonnen. Eine gangliche Untermurfigfeit bes Billens unter ben Berftanb murbe auch alle Rreiheit aufbeben 315). Go mußte alfo biefer Denfer bie Rreibeit bes Billens, Die allerbings burch bie Abbangigfeit bes Billens bom Berftanbe bochft gefahrbet mar, nicht anbers als burch Inbiffereng unb vollige Grundlofigfeit ju retten. Die Geelenvermogen betrachtet er ale blog bem Ramen, nicht ber Gubftang nach, verfchieben, und jum Befen ber Geele geborig, burch bas Befen bestimmt und barin allein gegrunbet; fo bag ein und biefelbe Gache balb Befen, balb Bermogen ber Geele beift, je nachbem fie als Princip ber Erifteng ober ber Birffamfeit angefeben wirb. Seele ift nicht im ftrengen Ginne ihre Rraft ober ihr Bermogen felbft, fonft mußte fle ftete und vollig aus fich felbft wirtfam fenn, welches nur Gott gutommt; aber mohl in bem meiteren Ginne, welcher eine Birtfame feit burd außere Sulfemittel nicht ausschließt 316).

Der

<sup>515)</sup> Ibid, Quodl. I. q. 16,

<sup>516)</sup> Ibid. Quodl. III. q. 14.

Der Appothefe bes Emanation ofp ftems, nach welchem bas Dafepn ber Treaturen fiets fließt und unaufhörlich aus Gott quillt, wie die Erleuchtung in einem fleten Ausflusse best beifeht, wiberfeste er fich, legte ben Geschöpfen ein bleibenbes Dasenn bei, und folgerte baraus, die Erhaltung sen feine fortgesette Schöpfung. In der Folge hob er jedoch diese Behauptung ber Sache nach wieder auf, indem er sagte, alle Geschöpfe fallen sogleich in ihr Nichts jurud, sobald ber gottliche Einfluß binweggenommen wird 317).

Ein anberer Zeitgenoffe bes Thomas, Richarb bon Mibbleton (de media villa), erhielt als ein fcarfer Denter, ber borguglich in Auflofung ber Go. phismen febr gludlich mar, nicht wenig Rubm, wovon bie Chrentitel Doctor solidus, copiosus, fundatissimus jeugen. Er batte gu Orford ftubirt, eine Zeitlang ju Paris, ale ber berühmteften Lebranftalt, ale Gouler und lebrer berlebt, und bann, nachbem fein Rubm gegrundet mar, ju Drford eine Lebrftelle erhalten, bie er bis an feinen Lob' gegen 1300 rubmboll befleibete. Seine Berbienfte um bas Ranonifche Recht murben febr Mus feinem Commentar über bie Gentengen bes Lombard lernen wir ibn als einen gewandten Denfer fennen, ber bie Gage ber gangbaren Philosophie und Theologie mit anscheinenber Leichtigfeit und Grundlichfeit, boch mehr blenbenb burch bie Bielbeit ber Grunbe, ju beweifen und in ein flareres Licht ju fegen berftanb, babei jumeilen ftreitenbe Meinungen burch fcharfere Beftims mung und Unterfcheibung ibrer Berbaltniffe ju vereinigen verfuchte, übrigens aber bie Schwierigfeiten ber Specus lation nicht ju befeitigen, fonbern nur burch Scheingrunde und leere Diffinctionen ju berbeden bermochte.

## 688 Funftes Sauptflud. Dritter Abichnitt.

Die Beltewigfeit beftreitet er mit mehreren Grunben. bie aber nur blenben. Wenn wir auch eine emige Da. terie annehmen, fo fann boch bie Belt aus einer folchen Materie nicht fcneller, als in einem Mugenblid, gebilbet worben fenn; folglich mare biefer Mugenblid ber erfte gemefen, bor welchem feiner borbergeht. Die Belt mare alfo nicht von Emigfeit, fonbern batte einen Unfang in ber Beit. Es ift nicht miberfprechenb, baf bie Belt aus einer emigen Materie eben fo gefchwinb, als aus Dichte bervorgebracht morben; folglich fann fie auch aus Dichte nicht ben Emigfeit hervorgebracht mor-Die Schopfung fann ber Belt nicht bas namliche Dafenn geben, welches ber Schopfer bat: ibr Dafenn ift bon bem Dafenn Gottes berfchieben. Bas nun bon einem Unbern nicht beffen numerifch ibentifches Dafenn empfangt, empfangt ein neues, tann folglich nicht von Emigfeit fenn. Rann Gott bie Belt bon Emigfeit Schaffen, fo fann er auch bon Emigfeit zeugenbe Menfchen erfchaffen. Daraus murbe aber eine unenb. liche 3abl ber verftorbenen Menfchen, fo wie aus ber anfangelofen Bewegung bes Simmele eine unenbliche Babl ber berfloffenen Lage folgen. Die Streitfrage : ob Schopfung und Erhaltung mefentlich Eins ober berichieben fen, batte bamals bie Denfer vielfaltig befchaftiget. Einige, welche bem Muguftin und Abicenna folgten', hatten allen Unterfchied geläugnet, weil fein Gefchopf fortbauern tonne, ohne fein Dafenn ftets bon Reuem burch ben Schopfer ju erhalten, fo bag Erhal. tung nichts anbere, ale eine fortgefeste Schopfung fen; Unbere bagegen baraus, bag bie Erhaltung bie Schopfung borausfege, Dichis aber fich felbft vorausfegen tonne, gefolgert, baf beibe verfchieben fenen. Richard mablte folgenben Musmeg. Schaffen und Erhalten ift bon Geiten bes Schopfers eine und biefelbe Sanblung; bon Seiten bes Gefchopfe ift aber swiften beiben eine Ber.

Berfchiebenheit. Denn erschaffen werben beißt, fein Dafenn aus Richts empfangen; erhalten werben, bas fcon empfangene Dafenn behalten 318).

In bem Problem bon bem Urfprunge bes Hebels ging Richard barin etwas meiter, als Thomas, bag er bie Urten bes Uebels bollftanbiger auf. Er unterfchied vier Rlaffen: Gunbenubel, Strafubel, Qualubel (phyfifches Uebel), welches meber Strafe noch Schuld ift, wie bas Ungemach, welches bie unvernunftigen Thiere leiben, und enblich Uebel, melches feines bon biefen brei Urten ift, wie bie Berftorung leblofer Dinge. Die brei letten Arten fommen bon Bott, aber nicht bie erfte. Gott mare fein gerechter Richter, wenn er beffen megen, mas er felbit verurfacht bat, ftrafen wollte. Das Uebel aber, welches fein Bergeben, hur Strafe, ober Leiben, aber feine Strafe und feine bon beiben ift, bat Gott jum Urheber. Gott will namlich bas Befte bes Univerfums in ber gangen Berfettung ber Befen. Bu berfelben geboren aber auch Dinge, welche fehlen fennen und wirflich fehlen. Die Berechtigfeit und Weltordnung forbern Strafen ber Berftorungen find Quellen manches Guten. Gunben. Das Gunbenübel aber entfpringt aus einem Dangel in bem Billen, und gwar in bem freien, welcher eben baburch funbiget, bag er fich bes geblere enthalten fonnte, und boch fehlte 319).

Die Bereinigung ber Einfachheit ber Seele mit ber Meinung, fie fen in jebem Theile bes Rerpere gang, verfucht Richard burch Unterscheibung von vier Urten von Einfachheit gu Stande gu bringen,

<sup>318)</sup> Richardus in Magistr. sentent. II. dist. 1, q. 2. 3. 319) Ebendaf. II. dist. 34. q. 2. Sennem. Gefc. b. Bbilof. VIII. 26. 27

obne daburch bie Schwierigfeit im geringften gu beben. Es gibt, fagt er, t) eine Ginfachbeit, welche fomobl bie torperliche ale bie geiftige Muebebnung aufbebt, wie Die Ginfachbeit bes Punfte, melde ber Geele nicht gu. fommen fann. 2) Gine Ginfachbeit, mo bon ber forperlichen und geiftigen Muebehnung abftrabirt wirb. Gine folde Ginfachbeit tonnte ber torperlichen Gubftang jum Grunbe liegen, wenn nicht burch bie Abftraction bon aller Ausbehnung ber Begriff berfelben gang gernichtet a) Gine Einfachbeit, in melder nur bie torperliche Musbehnung aufgehoben, eine begrangte geiftige abrig gelaffen wirb. Gine folche fommt ben Engeln und Geelen ju. 4) Gine Ginfachbeit , bei melder bie torperliche Muebehnung ganglich aufgehoben - aber eine unenbliche geiftige gefest murbe. Diefe ift blos in Gott. Die Bott in jebem Theile bes Raumes gang ift, fo ift bie bentenbe Seele in jebem Theile ihres Rorpers gan; 320).

Die Form bes menfchlichen Rorpers leitete Richard nicht nach ber gangbaren Meinung ber Schule aus ber Seele und ihrer Berbindung mit ber Materie her, sondern nahm für sie auch ein Princip in der Materie selbst an. Aus diesem materiellen Princip erklätte er alle sogenannten niederen Seelendermögen, bas Bermögen der Empfindung, der Triebe, Reigungen, Leidenschaften, der finnlichen Sindistungsiraft, ohne es au sich und in seinem Berhaltniffe zum Bernunftprincip weiter zu bestimmen. Die Thierseelen sührte er lediglich auf dasselbe zuruck, und behauptete baber auch ihre Berganglichkeit. Darum sind guch die Thierseelen nicht frei, sondern werden sowohl in ihrem Empfindungen als Begierden durch die Beschaffenheit ber Objecte, die ihren Rorper afficiren, und durch die

Wir fuhren noch bie Urt und Beife an, wie fich Richard bas Berhaltnig ber Form jur Materie, welches Er 2 allen

<sup>341)</sup> Chenbaf. II. dist. 15. 17. 18. 15. 25. 31.

# 692 Funftes Sauptflud. Dritter Ubfchnitt.

allen Speculationen ber Scholaftifer jum Grunbe liegt, benft, weil man baraus feben fann, wie weit man in ber Auflofung biefes Problems, bes ichwierigften unter allen, gefommen mar. Er fubret erft bie verfchiebenen Meinungen baruber mit ihren Grunden und Gegengrun. ben an. Ginige laugneten gerabeju, baf in ber Materie Die Doglichteit ber form enthalten fen. Unbere nahmen bingegen biefe Doglichfeit an, ertlarten fie aber auf perfcbiebene Beife. Die Entftebung beruht auf einer Beranberung bes Unbollfommenen gum Bollfommenen; es muß baber in ber Materie boch etwas liegen, woraus bie Korm bervorgebt. Unbere fagten : es muß fich in ber Materie ein, wenn auch unbolltommener Grab bes Befens ber Form befinden, ber bei Entftebung eines bestimmten Dinges in bie volltommene Form übergebet. Unbere glaubten enblich, bas Befen ber vollfommenen Rorm fen fcon urfprunglich in ber Materie enthalten, biefes merbe aber bei ber Entftebung eines beftimmten Dinges jur vollenbeten Birflichfeit ausgebilbet. Diefen Meinungen fonnte aber mit Recht entgegengefest werben, baf fich eine unvollenbete Birflichteit ber Form gar nicht benfen lagt, weil bie Form reine Birf. lichfeit ift, und alfo jeber Grab berfelben fcon Birf. lichfeit fenn muß. Richarbe eigene Meinung fommt auf baffelbe, bon ibm mit Recht als unmöglich beftrittene Berbaltnif jurud. In ber Materie, fagt er, ift eine bloge Moglichfeit (purum possibile) jur funftigen Entftebung ber form enthalten. Dan tann baber fagen, bag bie gange Form fcon in ber Materie liege, in fo fern in biefer bas Dafenn ber Rorm als moglich gegeben ift (Forma educitur de potentia materiae). Der wirflichen vollenbeten Erifteng nach aber liegt bie Rorm nicht in ber Materie 322).

Unter

Unter ben unmittelbaren Schulern bes Thomas nimmt Megibius Colonna (de Columna), aus bem eblen romifchen Befchlechte ber Colonnas (baber er auch Aegidius Romanus genannt wirb), eine ber erften Stellen ein, theile megen feines Rubme, theile weil er einer ber erften ift, ber feinen Lebrer gegen Angriffe ber Begner in Cous nabm 323). Schon als Gungling mar er in ben Orben ber Auguftiner - Eremiten getreten, ftubirte Philofophie und Theologie unter Unleitung bes Bonaventura und Thomas. Der Ruf feines Salente und feiner Gelehrfamfeit machte, bag ibm bie Ergiebung bes nachberigen Ronigs bon granfreich Dbilipp bes Schonen aufgetragen murbe. Mis Lebrer ber Theologie und Philosophie ju Daris murbe er burch ben Ebrentitel Doctor fundatissimus ausgezeichnet. 3m Sabre 1296 murbe er Ergbifchof bon Bourges, unb farb 1316, nachbem er jum Carbinal gemablt morben Die Angabl feiner Schriften uber Theologie und Philofodbie ift giemlich anfebnlich. Auslegungen einzelner Bucher bes Uriftoteles, Abhandlungen über einzelne metaphpfifche Gegenftanbe, de esse et essentia, de gradibus formarum, de generatione angelorum, de mensura angelorum, ein Quoblibet, eine Unterfuchung über ben Urheber bes Buche de causis, ein Commentar über bie Gentengen bes Lombarb, ein Come pendium ber Theologie, mogen biejenigen fenn, welche

323) Ein Minorit ju Orford, Wilhelm von Lamare, hatte 1285 ein Reprehensorium ober Correctorium Fratris Thomae bekannt gemacht, gegen welches Weherere, und unter biesen auch Aegidius Solonna, eine Bertheidigungsschrift geschrieben. Ob das gedruckte Correctorium Corruptorii die Bertheidigungsschrift des Aegidius ist, wird noch gestritten. Man sehe d'Argentré collectio judiciorum de novis erroridus, T.I. p. 248.

# 694 Funftes Bauptflud. Dritter Abschnitt.

auch jest noch einiges bifforifche Intereffe baben. bius erfcheint in feinen philofophifchen Schriften groß. tentheils ale ein Bertheibiger und Rachbeter bes Thomas, und barum meniger als originaler Denfer; wenn er inbeffen auch nichts Befentliches in Rudficht auf Korm und Materie ju bem Befannten und fcon oft genug in ben Schulen Behandelten binguthat (benn einige Meinungen mehr ober weniger fur fich baben, und einige Beftimmungen ber fpeculativen Gegenftanbe andirs faff n, Diefes tann bier nicht in Betrachtung fommen), fo hat er boch bas untergeorbnete Berbienft, bag er ben Capen ber fpeculativen Philofophie mehr Deutlichfeit und Beffimmtheit ju geben fachte, und eben baburd ben Charafter ber icholaftifchen Philofophie mit großer Rlarbeit ausspricht, Dag er in einer folden Mannigfaltigfeit von als wirflich bon ibm, menigftens band. fdriftlich, borbanben finb, fich nicht ein einzigesmal wiberfprochen babe, mirb ibm in bem Alterthume nachgerubmt ale ein Borgug feines Gebachtniffes, nicht gerabe feines icharfen Berftanbes 324). Bir werben baber nicht nothig haben, lange bei blefem Scholaftiter gu permeilen, fonbern nur burch einige Proben feiner Speculation bas bon ibm gefällte Urtheil beftatigen.

Die Babrheit ift nicht allein in dem Berftande und auch nicht allein in ben Objecten zu suchen. Sie ift in ben Objecten, in so fern fie ben Begriff bon fich in bem Berftande verursachen. Sie ift in dem Berftande, in so fern ber Berftand fich dem Objecte in feinem Begriffe von demfelben verähnlicht, so daß etwas eben so in dem Berftande fepn mag, wie es an fich ift. Wahrheit beruhet demnach überhaupt auf einem ursachlichen Berhaltniffe zwischen dem Berftande und ben Objecten.

524) Bulacus Histor, Univ. Paris. T. III. p. 672,

jecten. Diefes laft fich auf eine breifache Beife benten:

a) bag ber Berftand bas Object; 2) bag
bas Object ben Begriff; 3) bag ein brittes Princip beibe berborbringe. Das erfte
Berhaltniß gibt bie bentbare (logische), bas zweite
bie reale (metaphyfiche), und bas britte (in fo fern
bie Gottheit als brittes Princip Mes hervorbringt),
eine ab folute unenbliche Bahrheit und Realitot.
Ließe fich teins von diefen Berhaltniffen erweifen, fo maren alle Begriffe von Gegenständen, und folglich die gefammte Eertenntniß nichtig 325).

Die Unterfcheibung bes Gepne und Befene (esse, essentia), bes abfoluten und bebingten Genne, bat vielleicht tein Scholaftiter fo beutlich vorgetragen. Das Senn ift entweber abfolut, rein und felbftfan. big, ober mit getheilt. Das erfte ift unenblich, weil es von feinem Unbern abbangt noch eingeschrantt wird, vielmehr burch fich felbft beftebt. Das zweite ift bas abfolute Genn, in fo fern es bon einem Unbern auf. genommen, meldes beffelben theilhaftig geworben, obne es boch gang in feiner Abfolutheit erreichen gu tonnen. Es berbalt fich ju bem abfoluten Genn, und nimmt an biefem Theil, wie bie niebere Gattung gu ber boberen, ober wie die Materie gur Form. Daber ift auch bas mitgerheilte Gepn bem abfoluten entgegengefest, es bangt von biefem ab, ift enblich und bebingt; bas ab. folute ift unabbangig und unenblich. Das reine un. enbliche Dafena leibet vermoge feines Charaftere burch. aus feine Bermehrung ober Bervielfaltigung, meber ber Babl noch ber Battung nach. Es ift in fich felbit un. manbelbar und unendlich. Das mitgetheilte Genn aber, in fo fern es bas abfolute nie gang ju erreichen bermag, und

# 636 Funftes Sauptftud. Dritter Ubfchnitt.

und befchrante ift, ift eben besmegen einer unenblichen Bervielfachung fabig, weil fich bas abfolute Gepn nicht blof uber ein Befchranftes, fonbern über eine unenbliche Babl befchranfter Dinge ausbehnen fann. Gine beftimmte Materie ift nie im Stanbe, bie gange form ju faffen; baber fann fich bie Form immer noch uber anbere Materie ansbehnen. Daraus folgt, bag alles enbliche, in einem Unbern befindliche Genn burch bas unendliche Genn hervorgebracht fenn muffe. Das mitgetheilte Genn mar borber nicht, ebe es mitgetheilt murbe; bier mar es blog ber Deglichfeit nach; was aber bor feiner Birflichfeit nur moglich ift, muß bervorgebracht fenn, und gwar burch bas, mas abfolut mirflich ift, und bie potentia jum actus erhebt. Jebe Gattung fest auch ein Princip voraus, bas alles ju ihr Geborige bemirft; bie mahren Gegenftanbe alfo ein Bahrftes, worin fie gegrundet find, und bie eriftirenben Dinge ein in ber boch. ften Bollfommenheit Eriftirenbes. Das Princip bon Allem muß enblich bas Ginfachfte fenn. Die bochfte Ginfachbeit aber fommt bem abfoluten Genn gu. Alle eid. liche immaterielle Form, bie burch ein anberes Princip hervorgebracht ift, ift von ihrem Dafenn berfchieben. Dies ift ber gall bei allen erfchaffenen Befen. Bu bem Befen biefer tommt folglich bas Dafenn burch bas Unendliche ober burch bie Dacht ber Gottheit bingu 326).

In ber Lehre von ber Materie hielt fich Megibius ftrenger an Ariftoteles, und fuchte baburch ben Schwiesrigkeiten auszuweichen, welche boch nicht entfernt werben tonnten, fo lange Megibius, wie alle Scholaftifer, bloge Begriffe zu wirklichen Objecten machte. Sie ift bloges Bermögen ober Möglichkeit (potentia pura), ohne Etwas von ber Form ober Wirklichkeit an fich zu haben (non

<sup>326)</sup> Aegidius Tractatus de ente et essentia.

# Scholaftifche Philosophie. Deitte Periode. 697

(non est aliquid in actu). Bare bas nicht, fo mare in ber Matur Alles Rorper ober Rorperform , und ce tonnte Dichts aus ber Doglichfeit in Die Birflichfeit, ober aus biefer in jene übergeben, alfo nichte entfteben ober verfdwinden, welchem boch bie Erfahrung miberfpricht. Darum ift bie Materie aber auch nicht fo viel als Dichts; ale Bermogen ift fie mehr ale Dichte. Gie ift nur fein wirfliches Ding, welches fie erft baburch wirb, bag fie aus bem blogen Bermogen gur Birtlich. feit übergebt. Alfo ift fie ein Mittleres gwifchen bem Richts und bem Dinge, aber feines von beiben urfprung. lich. Die Materie bat fein befonberes Bermogen gut Form, wie es ihr Ginige beigelegt hatten. Um bem Bache bie Form bes Munben mitgutheilen, ift feine porberige Runbung bes Bachfes, als eine Unlage bee Bermogens ber Materie gur Form, erforberlich. Es ge. gebort bagu nur eine Beranberung bes Bachfes uberhaupt ale Materie baburch, bag bie form bes mirtlich Runben fich bem Bachfe mittheilt. Die alsbann wirt. lich gewordene Form bes Bachfes, Die in Die Da. terie binein, ober aus ihr berborgebracht wird (forma educibilis), bat ihren Grund theils in ber reinen Form, theils in oer urfprunglichen Daterie. In ber reinen Borm, in fo fern burch biefe allein bie Daterie bestimmt wird; in ber Materie, in fo fern fie bas Gubftrat ber Beranberung bes mirfenben Princips ift. - Uebrigens fuchte Megibius wie Thomas in ber bezeichneten Materie, bas ift, in ber Berbinbung ber Materie mit einem Accideng, ber Quantitat, ben Grund ber Inbi. vibuation 327).

Bie tonnen bie Accidengen an Intenfion junehmen und abnehmen? Megidius unterfcheibet

<sup>327)</sup> Aegidius in Magistr, sentent. II. dist. 12. q. 8. 9. I. dist. 23. q. 2. 3. II. dist. 3. pers 1. q. 4.

# 698 Funftes Sauptftud. Dritter Abichnitt.

terfcheibet brei galle. Der erfte gall ift, mo bie Qualitat bes Accideng fich uber bie Ausbehnung bes Gubjects perbreitet. Diefe fann großer ober fleiner merben, je nachdem fie fich uber mehrere ober menigere Theile berbreitet, g. B. ein Rorper wird von einem Theile gum anbern marmer ober falter. Dan fagt, Die Sige ift groß, wenn ber ermarmte Rorper groß ift. Der anbere Rall ift, wenn bie Qualitat bes Accibeng bem Befen nach Diefelbe bleibt, aber boch flufenweife im Grabe ber Intenfion machft ober abnimmt. Die Rraft eines Rerpers fann mehr ober meniger mirten, nachdem ber Rorper, auf welchen gewirft wirb, mehr ober meniger fur bie Birfung empfanglich ift. g. B. ein Rorper wird mehr ober meniger beiß, nachdem er mehr ober meniger Sige aufzunehmen fabig ift. Dritter Fall. Die Intenfion ber Accidengen betrifft bas Befen berfelben, fo bag cine Beranberung in bemfelben berborgebracht murbe. Diefed ift nicht moglich, weil fonft bas Accideng ein gang anberes Dbject werben murbe, als es ift. Die gintenfion bes Accident bangt alfo eigentlich nicht fowohl bon bem Befen berfelben ab, weil fie nicht Gtatt finben tann, ohne bas gange Accibeng ju veranbern, und feine bestimmte Befenheit aufzuheben, fonbern bon bem Gub. iecte, auf welches fich bie Birfung bes Accibeng erftredt, und bon beffen großerer ober fleinerer Sabigteit, Diefe Birfung aufzunehmen 328).

Rann ber Bille etwas Bofes wollen ohne Brethum des Berftandes? Doer muß allemal ein Brethum bes Berftandes vorausgeben, bebor ber Bille fich ju etwas Bofem bestimmen tann? Thomas hatte diefe Frage bejahend beantwortet. Aegibius glaubte fie verneinen ju muffen. Der Bille ift auf bas Gute gerichtet.

Das

Das Gute ift zweifach, ein mahres und ein fcheinbares. Der Bille ift bofe, in fo fern er auf ein fcheinbares, nicht mabres Gute gerichtet ift. Der Gdein bes Guten fann aus einer boppelten Quelle entfpringen. Die erfte ift in ber Bernunft, in fo fern fie in Unfebung ber Begenftanbe und ihrer mabren Befchaffenbeit gebifchluffe macht, und baburch taufcht. Dier entfpringt bas Bol-Ien bes Bofen aus einem Grrthume bes Berftanbes. Die anbere Quelle liegt in ber Thatigfeit ber Begierben. Diefe ftellen bie Begenftanbe andere bar, ale fie finb, und fie machen uns ben Begenftanben abnlich. Bille balt fie fur gut und ftrebt nach ihnen. Bier ent. ftebt ber bofe Wille nicht aus einem Grrthume bes Berfandes, und ber Bille fann auch ohne borbergebenben Berftanbegirrthum bofe fenn. Auf ben Ginmurf, ber ibm bier gemacht murbe, bag, wenn bas richtig mare, ber Bille eimas wollen fonne, ohne bag ber Berftanb irgend eine Erfenntnig bon bem Gegenftanbe bes Bollens babe, mas bem Bewußtfenn miberfpreche, ermieberte er, es fen gmar unmöglich, etwas ju begehren, movon ber Berffand feine Borftellung babe (woburch er Die Unrich. tigfeit feiner porigen Behauptung jugab), allein ber Bille tonne auch etwas begebren, mas ber Berftanb bermerfe; in fo fern fen er bom Grrtbume bes Berftan. bes unabhangig, und ber Berftand merbe burch bie Begierbe getaufcht 329).

In ber rationalen Theologie ift ber Beweis bes Megibius fur einen schon mehrmals von feinen Borgangern behandelten Sab, baß bott namlich bie Belt hatte beffer schaffen tonnen, als er fle wirklich geschaffen hat, merkwurdig. Er berief fich auf brei Grunbe. Erftlich. Gottes Allmacht ift unbegrangt; fe wird auch in ihren Wirkungen nicht burch

## 700 Bunftes Sauptflud. Dritter Abichnitt.

burch Rothwenbigfeit, fonbern burch Breibeit bestimmt. Bott fonnte alfo andere und beffere Dinge ichaffen, ald er mirflich gefchaffen bat. 3meltens. Es gab feine emige Materie, melde bie Gottheit gur Belt batte formen muffen; fie fchuf Die Daterie felbft, und tonnte fie Drittens. Gott bat ben alfo auch beffer machen. Rreaturen alle mogliche Bollfommenbeit nicht mitgetheilt, benn fie fteben von ibm unendlich ab. Ueberhaupt fonnte Gott beffere Dinge bervorbringen, obgleich er nicht maden tann, baf ber Dinge mefentliche Bollfommenheiten großer fenen, weil es unmöglich ift, bag cewas jugleich Menfch und Engel fen. Die gufalligen Bolltommenheis ten aber laffen fich allerbings burch gottliche Dacht ers Ein befferes Univerfum fonnte Gott ebenfalls boben. barftellen, wiewohl nicht in jedem Ginne bed Borts. Die Belt fonnte in fo fern volltommener werben, als bie Dinge, bie fie ausmachen, beffer murben; fie fonnte bon Gott mehr Grofe, mehr Gattungen bon Dingen erhalten. Intenfiv tonnte bie Belt ebenfalls vollfommener werben, theile burch Bermehrung ber gufalligen Bollfommenheiten, theile auch baburch, baf fie fatt ber gegenwartigen mefentlich vollfommnere erhielt. gen fonnte ber 3med bes Universums nicht berbeffert merben; benn biefer (bie Gute Gottes) ift bei aller moglichen groferen Bervolltommnung ber Belt und ihrer Theile urfprunglich ber vollfommenfte und feiner Berbef. ferung fabig. Much ift bie Anordnung bes Bangen, Die biefem 3mede entfpricht, unverbefferlich 330).

Einen bebeutenberen Rang unter ben Gelehrten feiner Zeit nahm ber berühmte Franciscaner Johann Duns Scotus ein. Er war nach ben glaubhafteften Rachrichten ju Dunfton in Nothumberland geboren.

Das

330) Aegidius in Mag. sentent. I. dist. 44. q. 1, 2.

#### Scholaftifche Philosophie. Dritte Periode. 701

Das Sabr feiner Geburt ift unbefannt. In fruber Jugenb trat er in ben Minoriten : ober Francifcanerorben, und legte in einem Rlofter beffelben ben Grund ju feinen miffenfchaftlichen Studien, ju Drford feste er barauf Diefe fort, ließ in ber Philosophie, Dathematit unb ber Rechtstunde alle feine Mitfchuler weit binter fich. Balb wurde ibm auf berfelben Univerfitat ein Lebramt in ber Theologie übertragen , melches er megen bed aus. gezeichneten Talents bes fubtilen Scharffinns, und megen mancher neuen abmeidenben Behauptungen, mit fo viel Beifall befleibete, baf er nach einigen Berichten an breifigtaufend Buborer (ed verftebt fich mobl von felbft, nicht ju gleicher Zeit) gehabt baben foll. Geine Dbern fchidten ibn 1304 nach Paris, um bie Doctormurbe in ber Theologie ju erhalten. Er lebrte bafelbft mit gro. fem Beifalle bie Theologie, und es gelang ibm felbft, burd feine große Bemanbtheit und Gubtilitat im Dis. putiren eine eigene, ben Unbangern bes fo febr berebrten Thomas entgegengefeste, Partei gu ftiften. fucht uber feinen Rubm und feine Fertigfeit im Disputiren mar bie Urfache, bag er fcon im Jahr 1308 bon Paris meg nach Coln verfett murbe, um bier Theologie und Philofophie gu lebren 331). Gin ploglicher Lob balb nach feiner Unfunft machte feinem Leben und vielleicht einer noch glangenbern Laufbabn ein Enbe. Gein Alter wird berfchiedentlich, balb auf 34, balb 43, balb 63 Jahre angegeben.

Ccotus

531) Boulay ergable T. IV. p. 970. aus Matthaus Furchius und Paulus von Novaria folgenden Umptand. Reginaldus, Provincial ber Franciscaner, und Duns Scotus waren bamals die beiden Franciscaner, Professoren der Ehcologie. Der Lehte hatte ein weit zahlreis cheres Auditorium, und wurde baher jum Professor ver Sorbonne gewählt, worüber sich der Erfte sehr argerte.

#### 702 Funftes Sauptftud. Dritter Abschnitt.

Scotus mar ein fruchtbarer Schriftfteller. Benn et gleich bem Thomas barin nicht beifam, fo machen boch feine fammtlichen Schriften, wie fie gutas Bab. bing gefammlet bat, swolf Banbe in Rolio aus. Außer bem boppelten Commentar uber ben Combarb, bem Opus Anglicanum ober Oxoniense, und bem Opus Parisiense, fommen unter feinen philofophifchen Cchrif. ten auch einige por, welche einen angiebenben Titel haben, als Grammatica speculativa, ober Tractatus de modo significandi (wenn anbere biefe erfte philosophische Grammatit von ibm, und nicht bon bem Albertus be Garonia, bem fie anch beigelegt wird, herrubrt), Collationes XXXV physico-theologicae. Geine Chriften geboren überhaupt ju ben feltenern, und man ift in Unfebung ber echten und unechten, Die ihm ohne Grund beigelegt werben, noch nicht einig. Babricheinlich find fie wegen ber Dunfelheit ber Sprache, ber Unbeutlichfeit unb Berwirrung ber Gebanten, melde aus ber ju großen Gub. tilitat, aus ber langen und verwichelten Reibe bon einanber entgegen gefetten Schluffen, und aus bet Ungewigheit, welche Behauptungen feiner Borganger Scotus febesmal jum Segenftanbe feines Raifonnements und feines Disputirens macht 332), entfteht, meniger gebraucht.

Es war ihm baher gang erwunicht, bag 1308 bie Scabini ber Stadt Coln, welche eine Universitat nach bem Mufter ber Parifer errichten wollten, fich ben Scotus jum Rector berfeiben ausbaten. Doch werben noch ans bere Urschen feiner Genbung angegeben, als bie Bes freitung ber Begharben, ober bie Wiberlegung ber Bors fellungbart ber Albertiften über bie Empfangniß ber Maria.

332) Scotus führt felten die Damen beter an, welche et widerlegt, und fest überhaupt für feine fpateren Lefer viel zu viel voraus, beffen hijtorifche Kenntnif bas Bers ftanbniß braucht, abgefchrieben und gebrudt morben. Geine eifrigften Unbanger und fleißigften Musleger muffen ofters über biefe Duntelheit flagen, und ihr Unvermogen gefteben, feine eigenthumliche Debauptung beutlich gu befimmen. Daber ift auch bie Ungabl feiner Unbanger felbft nicht fo betrachtlich, ale ber Thomiften, und fie trennten fich felbft wieber in mehrere Debengweige 333).

Ungeachtet biefer Duntelbeit, welche feinen mirtfamen Ginfluß fcmachte, ift boch fein Berbienft als Dbilofoph und Theolog nicht gering angufchlagen. Denn er brachte burch Reuerungen Spaltungen und Abmeichungen berbor, burch melde ber menfchliche Geift einige Fortidritte in ber Gelbfterfenntnig machte, und jum Theil Die bisberigen Mangel und Rebler ber Speculation einfab. Wer mußte nicht flußig merben , wenn er fab, bag zwei fo verebrte Lebrer, als Thomas und Scotus maren, welche beibe bon einerlei Principien ausgingen, beibe bie übereinstimmige Lebre ber Bibel und ber Rirche, und bie Philosophie bes Ariftoteles als bie Bafts aller Erfenntnif annahmen, bennoch in fo vielen Refultaten einander miberfprachen, indem fie beibe ihre Behauptungen burch eine Reibe von Schluffen bemonftrirt gu baben glaubten. Dufte nicht baburch Diftrauen und burch bie

ftanbnig eines fo buntlen und fubtilen Schriftftellers ale lein erleichtern tann. Es ift ju verwundern, bag Bare tholomaus Bellatus Bleiß, womit er bei bem zweiten Buche bes Commentars über ben Lombarden bie vom Scotus bestrittenen Meinungen fowohl, als auch Die von ihm behaupteten, verzeichnet, teine Dachahs mung bei ben andern Buchern, vorzüglich bem erften, gefunden hat.

533) Die unmittelbaren Schuler bes Scotus, Die ihm treu blieben, und Celebritat erlangten, maren 30: hann Baffolis, Antonius Anbreas, grang Mapronius, Petrus Tartaretus.

# 704 Funftes Sauptfluck. Dritter Abfchnitt:

fortgefesten Streitigfeiten ber beiben Parteien bes Tho. mas und Scotus uber Dinge, Die fo fubtil und nur bon eingebilbeter Bichtigfeit maren, gulegt Ueberbrug und Lauigfeit uber bergleichen Speculationen entfteben? Scotus bat biefes Berbienft, burch feine überfeinen Gubtilitaten, fie mochten nun in einem Salent bes gro. feren Scharffinnes, und in einem Streben, bis auf ben Grund ber Dinge ju geben, ober vielleicht auch nur in bem Sange nach Meuerungen, in ber eitlen Rubmfucht, bie burch Abmeichungen und Wiberfprechungegeift fich auszuzeichnen fucht, gegrundet fenn, biefen Buftanb, und baburch bie Doglichfeit wenn auch noch nicht einer wirflichen Revolution, boch einer Umfebrung von einem falfchen Bege, berbeigeführt ju haben. Diefes bewirfte aber Gcotus theils burch feine groffere Confequeng und Strenge, in welcher er ben Realismus nahm und burchführte; benn eben baburch, bag er biefen auf bie Spige ftellte, murbe bas entgegengefeste Ertrem bon felbft an bie Sand gegeben; theile burch ben Gegenfat swifden ber Erfenntnif ber Bernunft aus Begriffen, und ber Erfenntnif aus Offenbarung, welchen er oft ein-Denn ba er in fo vielen Sallen bemerflich fcharfte. machte, bag bie Bernunft burch alle Schluffe und Demonftrationen boch unvermogend ift, bas reale Geyn ber Dinge gu erfennen, und baber einer übernaturlichen Unterftugung und Ergangung bebarf, fo lag barin nicht nur eine beilfame Erinnerung an gewiffe Grangen fur bie Speculation, welche bisher oft genug überfdritten morben maren, fonbern auch überhaupt bas Geftanbnig, baß es mit ber vorgeblichen Realitat ber Univerfalien luftig ausfebe. Es murbe bamit weit fruber eine Rebolution in ber Denfart begonnen haben, wenn bie Einficht eines Arrthums auch fogleich ber positive Gewinn einer Babrbeit mare, und wenn nicht bas gange morfche Bebaube noch eine Zeit lang burch ben Autoritateglauben.

fur bie Theologie und Philofophie bes Ariftoteles mare aufrecht erhalten morben, benn bon biefer Geite murbe ber Speculation wieder ein gu grofer Spielraum jugefanben, borguglich aus Intereffe fur bie augenommene Hebereinftimmung ber Ariffotelifchen Bbilofopbie mit ber theologischen Dogmatif. Ginen Beweiß babon gibt bie Lehre von ber Schopfung aus Dichte, welche nicht ale lein Thomas, fonbern auch Scotus in bem Ariffoteles su finben glaubten, und baber fur bemonftrabel bielten. Benn endlich auch Scotus burch übertriebenen Sang jur Gubtilitat, burch eine Menge neuer leerer ober unnuber Terminologien in oft barbarifchen Mustruden felbft wieber gu vergeblichen Streitigfeiten Beranlaffung gegeben, und bamit bas Spielmert mit leeren Begriffen nur verlangert bat, fo mirb boch biefer Rachtheil mieber aufgeworten burch eine Menge beller und riefer Blicke in bas Gebiet ber Biffenfchaft, und burch bie hinmeifung auf innere und einheimifche Drincipe ber Babrbeit, inbem er biermit bie Burbe und Gelbeffanbigfeit ber Philosophie ale Biffenfchaft ficherte, und jugleich eine Chubmehr gegen ben Cfepticiemus nachwies. Unfebung feines Berbienftes um Die pofitive Theologie wollen wir bier nur auf ben Berfuch aufmertfam machen, ben gettlichen Urfprung ber Bibel und bie Dothwenbigfeit ber Diffenbarung ju beweifen, mit welchem Gcotus querft unter ben Scholaftifern berbortritt.

Es ift bei biefem Denfer, ber in anbern Beitberbaltniffen gemiß große Entbedungen in bem Gebiete bet Miffenfchaft murbe gemacht haben, eben fo menig als bei aubern moglich, einen vollffanbigen Abrif feines Cp. feme ju geben, wir werben und baber nur auf bie Darfellung einiger bon feinen ibm eigenthumlichen Behaup. tungen und Unfichten einfchranten, und babei bie Orb. nung befolgen, baf wir juerft Scotus Gebanten über Cennem. Beich. b. Mbilef. VIII. Eb. n p

## 706 Bunftes Sauptftud. Dritter Abichnitt.

bas Berhaltnif ber Philosophie jur Theologie, ober ber Bernunft gur Offenbarung, barftellen, und bann ju bemjenigen fortgeben, was fich auf einzelne wichtige Gegenftanbe ber Philosophie bezieht.

Bebarf ber Menfch nach feinem gegen. martigen Buftanbe einer übernaturlichen Erfenntnif, melde fein Berftand nicht auch permittelft bes Lichtes ber Ratur erhalten fann? Diefes ift bie michtige Frage, mit beren Unterfuchung Scotus bie Ginleitung feines Commentars über bes Lombarben Gentengen febr gwedmagig eröffnet. Dierin, fagt er, ftreiten bie Philofophen mit ben Theo. logen. Die erften behaupten eine Bollfommenbeit ber menfchlichen Ratur, welche ju Erreichung ihrer Beftimmung jureichend ift; Die letten laugnen biefelbe, unb finben eine übernaturliche Bolltommenbeit, moburch bie Ratur ergangt werbe, nothwendig 334). Die erfleren berufen fich auf bie 3medmäßigfeit ber Datur, bie felbft bei bem meniger Bollfommenen (ben Ginnen) bas Erforberliche vollftanbig gibt, alfo felbft bas Beffere und Sobere nicht unvollfommen und ungureichend gelaffen baben wirb. Die zweiten berufen fich auf Stellen ber Bibel, worin von einer gottlichen Offenbarung bie Debe ift. Dachbem Scotus fur bie eine und bie andere

334) Duns Scotus in Magistrum sententiarum. Procemium. In ista quaestione videtur esse controversia inter philosophos et theologos. Tenent enim philosophi perfectionem naturae et negant perfectionem supernaturalem. Theologi vero cognoscunt defectum naturae et necessitatem gratiae et perfectionem supernaturalium. Diceret ergo philosophus, quod nulla est cognitio supernaturalis homini necessaria pro isto statu, sed quod omnem notitiam sibi necessariam posset acquirere ex actione causarum naturalium.

Bebauptung mehrere Grunbe in follogiftifder form bemiefen, und bann mieber beftritten und umgeflogen bat, fo mirb enblich bad Refultat aufgeftellt, bag allerbings eine gemiffe übernaturliche Erfenntnif bem Denfchen nothwendig fen. Diefes Refultat grundet fich auf smei Grunde, melde bon ber Beftimmung bes Denfchen bergenommen find. Ein Wefen, meldes nach Ertennts niffen bandelt, muß nach bem 3med, um beffen wiften es banbelt, ftreben, welches aber bie Erfenntnig biefes 3mede vorausfigt. Diefer 3med ift bie Geligfeit aus bem Infchauen Gottes. Diefen 3med fann aber bet Meufch nicht aus naturlichen Rraften erfennen. Und wenn auch bie naturliche Erfenntnig beffetben meglich mare, fo mare both ber menfcbliche Geift nicht im Ctanbe, burch naturlichen Gebrauch feiner Rrafte gemiffe Bedingungen und Berbaleniffe ju erfennen, 1. 3. bag biefes Unfchauen bem Menfchen in feinem volltommenen Buftanbe beftanbig obne Unterbrechung gufomme, obne welche Rebenbestimmung fein wirtfames Streben nach jenem ,med moglich ift 135). 3 meiten 8. 3a bem et. fennenben Befen, welches nach einem Enbywed banbelt, ift eine breifache Erfenntnig nothwendig; namlich bie Erfenntnif, auf welche Beife und wie ber Endywed erreicht werben toune; Die Erfennenif alles beffen , mas jur Erreichung nothwendig ift; und bie Ertennenig, bag D 1) 2

\$35) Scotus ibid. Hoc saltem certum est, quod quaedam conditiones finis, propter quas est appe-tibilior et ferventius inquirendus, non possunt de-terminate concludi ratione naturali. Etsi enim daretur, quod ratio naturalis sufficeret ad probandum, quod visio nuda et fruitio dei est finis hominis, tamen non concluderetur, quod illa perpetuo convenit homini perfecto in corpore et anima. Et tamen perpetuitas hujus boni est conditió reddens finem appetibiliorem, quain si esset transitorium.

alles biefes gureichend ift. Denn ohne bas Erfte weiß man nicht, auf welche Beife man fich fur ben Endgwed anschicken foll ; ohne bas 3meite ift man nicht gemig, ob man nicht auf eine ober bie andere Urt fich onn bem Enb. amede entferne; und ohne bas Dritte murbe fein mirf. fames Streben gur Erreichung bes 3meds moglich fenn. Diefe Ertenntnif ift aber burch naturliche Rrafte nicht moglich. Denn bie Geligfeit wird von Gott als eine Belobnung fur die Berbienfte beffen, ben Gott einer folden Belohnung murbig balt, ertheilet, und unfere Sanblungen fteben in feinem nothwendigen, fonbern nue jufalligen Berhaltniß gu bem gottlichen Billen, bon meldem auch bie Ueberzeugung bes zweiten und britten Bunftes abbangt. Der gottliche Bille, und worauf er gebet, tann aber nicht auf bem naturlichen Bege ettannt werben 336). Man fiebet, Scotus war auf einem guten Bege, obgleich fein Beweis burch die willfurliche Bestimmung bes Endzwede feine Rraft verliert.

Die

336) Scotus ibid, Qu. 1. Sed haec tria non potest viator ratione naturali cognoscere, quod beatitudo confertur tanquam praemium pro meritis ejus, quem Deus acceptat tanquam dignum tali praemio, et per consequens nulla naturali necessitate sequitur ad actus nostros qualescunque, sed contingenter datur a Deo actus aliquis in ordine ad ipsam tanquam meritorios acceptante. Hoc autem non est naturaliter scibile, ut videtur, quod in hoc errabant philosophi ponentes omnia, quae sunt a Deo, immediate esse ab eo necessario. Saltem alia duo membra sunt immunifests. Non enim potest sciri naturaliter acceptatio voluntatis divinae, utpote tanquam contingenter acceptantis talia velut digna vita aeterna. Et quod etiam ista sufficiant, dependet mere ex voluntate divina circa ea, ad quae contingenter se habet.

Die Raturlichfeit ber Erfenntnig beftes bet barin, baf ber Berfiant felbft ein Dbject mabrneb. men tann, baf Dbject und Berftanb in einem angemel fenen Berbaltniffe fteben, bag ber Berftanb Empfang. lidfeit fur bas Dbject bat, und bas Dbject bie Rorm bem Berfanbe feiner Datur nach einbruden fann, und auch eine naturliche Reigung jur Erfenntnif ba ift. aber eine Ertenntnif in bem Denfchen vorbanben obne biefes Berbaltnif eines Wirtfamen jum Berfanbe, und bei naturlicher Gleichgultigfeit jur Ertenntnif, fo ift bie Erfenntnig ubernaturlich. Dier find amei galle Einmal, bas Birffame (agens), melches moalich. eine Ertenntnig mittbeilt, ift ein übernaturliches Befen, und greitens, Die Ertenntnig, welche bon einer übernagurlichen Urfache mitgetheilt wirb, ift entweber eine natur. liche ober übernaturliche. 3ft Die Erfennenig felbft übernaturlid, fo fest fie allegeit auch eine übernaturliche Urfache voraus, und fie fann gar nicht naturlich fenn. Diefes ift nicht nothwendig bei ber Offenbarung einer naturlichen Erfenntnig 337). Bei ber zweiten Art ber übernaturlichen Erfenutnig muß bie übernaturliche Urfache auch bie Ueberzeugung fur bie Bahrheit ber Ertenntnif

337) Scotus ibid. Qu. 1. Differentia istorum duorum modorum ponendi supernaturalitatem notitiae
revelatae patet separando unum ab alio, puta si
agens supernaturale causaret notitiam objecti naturalis, ut si infunderet geometriam alicui: illa
esset supernaturalis primo modo et non secundo
modo. Si autem infunderet notitiam hujus: deus
est trinus vel similium, haec supernaturalis esset
utroque modo, quia secundus infert primum, licet
non e converso. Ubi autem est primus tantum,
ibi non est necesse, quod sit sic supernaturalis,
quin naturaliter possit haberi; ubi vero est secundus modus, est necessitas, ut supernaturaliter habeatur quod naturaliter haberi non potest.

# 710 Bunftes Sauptflud. Dritter Ubichnitt.

fenntnif herborbringen, und baburch ben Berftanb unb bas Dbject in bas Berbaltnif ber Bufammenftimmung bringen 318).

Rach bem Beweife ber Rothwenbigfeit einer uber. noturlichen Ertenntnig entfteht bie Frage: Gibt es wirtlich eine folche übernaturliche Ertennt. nif, welche bem Denfchen nach feinem gegenmartigen Buftande jur Erreichung feiner Bestimmung nothwenbig ift, und ift fie in ber beiligen Schrift ben Menfchen bins langlich befannt gemacht worben? ift ber erfte, welcher bie Gottlichfeit ber Bibel and ihres Inhalte aus bestimmten Rriterien ju ermeifen fucht. Die Bibel ift gottlichen Urfprunge, weil fie Beiffagungen enthalt, ba nur Gott allein gufallige Begebenbeiten bor ihrem Erfolge borberfeben und berfundigen fann; megen ber Urbereinstimmung ihrer verfchiebenen Bucher, beren Berfaffer ju berfchiebenen Beiten lebten, und in ibrer Denfart und ibren Reigungen gar febr verfchieben maren, in Dingen, welche fich burch feine naturliche bolltommene Evidens Jebermann aufbringen; megen bes Unfebens ber beiligen Schriftfteller, bie feinen Bortbeil und feinen Grund batten, etwas ju lebren und ju bezeugen, bon beffen Begentheile fie felbft verfichert maren, bie bielmehr bie großte Gorgfalt anmenbeten, um fich nicht bintergeben ju laffen, und bie barteften Berfolgungen ber Religion megen erbulbeten, und barum alle Glaub. murbigfeit in ibren Berficherungen verbienen. Der Inhalt ber Bibel ift ber Bernunft vollfommen gemag.

338) Scotus ibid, Qu. 1. Sed agens supernaturale est sufficienter inclinativum intellectus ad istau veritatem causando in ipso assensum, quo proportionatur huic veritati.

Bas tann vernunftiger fenn, ale eine Lebre, welche Bott fur bas bochfte Gut ber Menfchen ertlart, ber Liebe gegen Gott . und bie Menfchen ben oberften Rang unter ben Pflichten gibt, alles, mas fchanblich und lafterhaft ift, verabichenen lebrt, und überhaupt in ben Glaubend. mabrheiten nichte bortragt, mas Gott unanftanbig ift, und baber nichts Unglaubliches ju glauben gebietet. Daju tommt noch bie Bernunftwibrigfeit aller Grrthumer ber Beiben und Dubammebaner, welche ber chriftlichen Religion entgegen find, Die Beffanbigfeit und Fortbauer ber Rirche mitten unter ben größten Berfolgungen, bie Bunber, burch welche Jefus feine Religion beftatiget bat. Dann geigt er, bag bie Bibel mirtlich biejenige Erfenntnif von ber Bestimmung bes Menfchen, und ben Mitteln, fie ju erreichen, welche auf bem naturlichen Bege nicht ju erlangen ift, fo wie fle fur ben Denfchen nach feinem gegenwartigen Buffanbe binreichenb ift, ent-Sierauf erortert er noch swei Fragen bon ber Theologie, namlich ob ihr Dbject Gott ober Chriftus, und ob fie eine praftifche ober theoretifche Biffenfchaft fen, mit ermubenber Beitlaufigfeit in follogiftifcher Form, mobel ber Begriff ber Theologie felbft nur nebenbei als bochfte Biffenfchaft von ben nothwenbigen und gufalligen Bahrheiten, welche theile Borftellungen bon Gott find, theils fich auf Gott begieben, einigermagen entwickelt mirb. Diefer Begriff beweift, wie febr Theologie und Philofophie, bie ebedem fo meit bon einander abftanben, ju einem Bangen berfchmolgen ma-Co febr auch Scorus die Wirflichfeit und Roth. wendigfeit einer übernaturlichen Erfenntnif, welche fonft ben eigentlichen Inhalt ber Theologie ausmachte, aus Grunden, bie er querft entbedte, behauptete, rechnete er boch nicht allein jufallige Bahrheiten, b. f. folche, welche die fich felbft überlaffene Bernunft nicht einfeben tann; fondern auch nothwendige ober philofo. philabe

# 712 Sunftes Sauptftud. Dritter Abschnitt.

phifche ju bem Inbegriff ber Theologie. Denn in ber Bibel find viele unentwichelte nothwendige und mittelbare Babrbeiten berborgen, wie in ben Pramiffen Die Conclufion enthalten ift. Die hervorgichung und ber Beweis berfelben ift eine nugliche Arbeit ber Ausleger unb Lebrer. Schon Drigenes batte biefes eingefeben, und Scotus fand fich um fo mehr babon überzeugt, ba fcon felt einiger Beit ber bie Theologie ein Bereinigungsbanb ber Babrbeiten ber Bernunft und Offenbarung gemefen mar 338 b). 11m fo mehr aber mar auch Ccotus bemubt, bie jufalligen Babrbeiten aus ben nothwenbigen ju beweifen, und biefes an fich rubmliche Beftreben vermit. telte ibn eben bei ber großen Gelebrfamfeit, bie er befag, bei ber Menge von Bebenflichfeiten, Ginmurfen, 3meifeln, welche fein weitlaufiges Bebachtnif barbot, in bie langen und fo verwickelten Schlugreiben.

Go wie bas Streben nach Grunblichfeit biefen Denfer barauf geführt hatte, ben gottlichen Urfprung ber Bibel ju bemeifen, fo forfchte er auch nach einem legten Grunbfas ber Babrbeit fur bie auf bem naturlichen Wege erlangten fomobl empirifchen als rationalen Erfenntniffe. Gin Berfuch ber Art barf unftreitig ale ein Berbienft biefes Philosophen betrachtet werben, ba es von einem felbftftanbigen philofophifchen Forfchen, und bem beutlich erfannten Beburfnif jeugt, ben Cfepticismus ju miberlegen, bon meldem Ccotus felbft als Dogmatiter weit entfernt ift, obgleich feine Manier, Die Begenftanbe ber Speculation burch Entgegenfegung und Auflofung einer langen Reibe bon Grunben und Gegengrunben gu bearbeiten, ibm bei einigen Reueren ben Bormurf eines Steptifers juge. jogen jogen bat 339). Debrere Rirchenbater, befonbere Muguftin, batten ju folge ihres confequenten Guperna. turalismus behauptet, baf ohne gottlichen Einfluß und unmittelbare Erleuchtung bie Erfenntnif reiner Babrbeit nicht moglich fen, und in ber Mocenlebre bes Plato, ober vielmehr in einer gemiffen Deutung berfelben, eine reiche Stuge gefunben. Beinrich bon Gent gab blefer Behauptung, woburch bie Moglichfeit einer naturlichen Erfenntnig gelaugnet wurde, vielleicht auf Beranlaffung bes neueren Dofficismus, wieder neues Leben, und flugte fich babel auf brei Dauptgrunde, bie aus bem burch Muguftinus modificirten Matonismus entlebnt Die Beranberlichfeit ber materiel. Ien Dinge, welche es unmöglich mache, fefte. unmanbelbare Begriffe abgugichen; bie ftete Beranberlichfeit ber Geele und ihre gerthumsfabigfeit, woraus bie Unmöglichfeit entfpringt, burch bas Berauberliche felbft gebeffert und bor Jerthum gefichert gu merben; ber Mangel bes Befiges eines mabren, untruglichen und unveranderlichen Rrite. riume ber Babrbeit und ber Ralfcheit, bemeifen bie Unmöglichfeit einer mabren Erfenntnig burch

339) Bruder T. III. p. 828. fagt, Scotus habe ancipiti disputandi genere scepticismum jam in o be philosophico invalescentem in sede regia collocasse, und Staublin Geschichte bes Stepticismus, 1. B. S. 552. er sen ber Urheber ber Quodlibetauschem Merthobe, die nichts anders, als eine steptische Methobe sein. Die Quodlibeta sind teine Ersnoung des Scotus, schon Beinrich von Gent bediente sich dieser Manier. Sie waren eine Sammlung vermischter Abhandlungen, die sich durch die Methode zu disputiten von anderen Formen nicht unterscheiden, aber daein einen freieren Geist verriethen, das man gewisse daein einer freieren Geist verriethen, das man gewisse damals interessante fragen zum Gegenstande der Unterschung machte, ohne sich an die bishet übliche Ordnung zu tehren.

# 714 Bunftes Sauptflud. Dritter Ubfchnitt.

bie erfchaffenen Dinge als veranberliche Mufter (exemplaria) ober Objectenbegriffe. Es gibt namlich smel Mufter, ein erichaffenes und ein unerichaffenes. Das erfte ift ber allgemeine bon bem Objecte verurfacte Begriff; bas zweite ift bie Thee in bem gottlichen Berftan. be, nach welcher bas Dbject mirflich gemacht morben. Es gibt baber auch eine boppelte Uebereinftimmung ber Erfenntniff, und eine boppelte Bahrheit, reine und untrugliche, veranberliche und trugliche. Und bie erfte ift obne übernaturliches Licht nicht moglich. Denn fo lange ein Menfch nicht ein untrugliches Rennzeichen gur Unterfcheibung bes Babren und Ralfchen, bes Babren und Bahricheinlichen bat, muß er zweifeln, ob er nicht in Grethum fen. Rein erfchaffenes Dufter fann aber biefes Menngeichen fenn, weil jebe Borftellung fich als Borftellung und auch ale Object barftellen fann, wie bie Eraume geigen. In bem letten galle ift es eine falfche Ertenntnif. Es gibt fein Rriterium, woran man erfennen fann, bag bie Borftellung fich nur als Borftellung ober felbft als Dbject barftelle 340).

Heber

340) Scotus L. I. dist. 3. a. 4. Sicut est duplex exemplar, creatum et increatum, secundum Platonem in Thymeo - exemplar creatum est species universalis causata a re; exemplar increatum est ydea in mente divina - ita est duplex conformitas ad exemplar et duplex veritas. - Sed quod per tale exemplar acquisitum in nobis habeatur omnino certa et infallibilis notiția veritatis de re, hoc dicitur omnino esse impossibile et probatur triplici ratione. Prima ratio est talis. O jectum illud, a quo abstrahitur exemplar, est mutabile, ergo non potest esse causa alicujus immutabilis notitiae, alicujus veritatis. Secuada ratio talis est. Anima de se est mutabilis et passiva erroris. Ergo per nihil mutsbilius ea potest rectificari, ne erret, sed tale exemplar in ea est mutabilius quam sit ipsa

#### Scholaftifche Philosoppie. Dritte Periobe. 715

Ueber biefe Grunbe gegen bie Dodalichfeit einer gemiffen Erfenntnig burch bie Bernunft ftellt Scoeus manderlei Betrachtungen an, woburch er ibre Ginfeitigfelt und bie Unrichtigfeit ber aus ihnen abgeleiteten Rolgerungen ju jeigen fucht. Man batte fie aus einigen Stellen bes Muguftinus genommen, er fest ihnen andere beffelben Rirchenbaters entgegen, aus welchen erhellet, baf berfelbe nichts meniger als ein Cfeptifer mar. Das Bichtigfte ift aber bie Biberlegung Diefes Grrrhume ber Alfabemifer, wie er es nennt. Es gibt eine gemiffe Erfennenif fomobl ber Principlen und ber aus ihnen abgeleiteten Schluffe (rationale Erfenntnif), ale auch ber Erfahrungserfenntnig. BBas bie Bewifheit ber Principien betrifft, fo haben bie Gubject . und Prabicarbegriffe berfelben eine folde 3bentitat, baf einer nothwendig ben andern einfchließt. Gobald ber Berfand fie berftebt und verbinbet, fo bat er auch einen nothwendigen Grunb bon ber Uebereinstimmung biefes Dentafte mit jenen Begriffen, und einen evidenten Grund von biefer lebereinstimmung felbft, worin bie Babrbeit biefer Berbin.

anima. Ergo illud exemplar non perfecte regulat animam, ne erret. Tertia ratio Notitiam veritatis certam et iofallibilem nullus habet, nisi babeat unde possit discernere verum a verisimili. Quia si non potest dircernere verum a falso vel verisimili, potest dubitare se falli. Sed per exemplar praedictum creatum non potest discernere verum a verisimili. - Talis species potest repraesentare se tanquam se, vel alio modo se tanquam objectum, sicut est in somnis. Si repraesentat se tanquam objectum, falsitas est; si se tanquam se, veritas est. Igitur per talem speciem non habetur sufficiens distinctivum, quando repraesentat se ut se et quando se ut objectum, et ita nec sufficiens distinctivum veri a falso, Bergleiche Henrici Gandavensis Summa I. qu. 1. art. 1.

# 716 Funftes Sauptflud. Dritter Ubichnitt.

bung liegt. Go lange ber Berftanb biefe Begriffe bat. fo ift baburch auch unmittelbar bie Babrbeit biefed Uttheils gegeben, welches gar nicht falfch fenn fann. Es ift unmöglich zu benten, baf ein und baffelbe gugleich fem und nicht fen. Das Gange ift großer ale ein Theil, Ift eben fo nothwenbig mabr, weil, wenn biefer Gas fur falfd gehalten murbe, smei einander miberfprechenbe Begriffe gugleich in bem Bemußtfenn maren. Dieraus erhellet auch bie Gewißheit ber Rolgerungen and ben Brincipien, ober ber Schluffolgen, benn biefe bangt einzig von ber Bewiffeit ber Brincipien und ber Evideng ber Rolgerung ab. Aber fann nicht ber Berftanb in Unfibung ber Erfenntnif ber Principien und ber Schluf. folgen irren, wenn alle Ginne in Aufebung ber Grund. begriffe maren getaufcht worben? Der Ginn ift nicht Die Urfache, fonbern nur bie Beranlaffung biefer Erfenntniffe. Der Berftanb fann bie einfachen Begriffe groge nur bon ben Ginnen empfangen; aber menn er fe erworben bat, fo fann er fie burch felbfttbatige Rraft aufammenfegen. 3ft bas Urtheil burch ble Grunbbegriffe bestimmt und nothwendig gewiff, fo balt es ber Berfland fur mabr bermoge feiner Ratur und ber Begriffe, nicht bermoge ber Ginne, bon benen er jene Begriffe betommen bat 341). Wenn baber auch alle Ginne, melde bie einfachen Begriffe geben, irrten, ober, mel-

341) Scotus ibid. Respondeo, quod quantum ad istam notitiam intellectus non habet sensus pro cousa, sed tantum pro occasione. Quia intellectus non potest habere notitiam simplicium nisi acceptum a sensibus; illa tamen accepta potest simplicia virtute sua componere. Et si ex ratione talium simplicium fit complexio evidenter vera, intellectus virtute propria et terminorum assentiet illi complexioni, non virtute sensus, a que accipit terminos exterius.

ches eine noch groffere Taufchung fenn murbe, wenn einige falfch und einige mahr maren, fo murbe boch ber Berfland in folchen Principien nicht ieren tonnen, weil er immer in fich bie Begriffe hatte, welche bie Bahrheit bestimmen.

Bas bie Erfahrungserfenntnig betrifft, fo fintet auch bei ibr Gewigheit Statt. Denn wenn ble Erfab. rung auch fich nicht auf alle, fonbern nur auf bie meb. reften Dbjecte begiebt, und von ihnen nicht immer, fonbern nur mehrentheils gift, fo weiß boch berjenige, ber etwas erfahren bat, auf eine untrugliche Beife, bag es fo allegeit und in allen ift, und grar burch folgenben in ber Geele rubenben Gag: mas in ben meiften Rallen bon einer nicht freien Urfache gefchiebet, bas ift eine naturliche Birfung berfelben Urfache, weil eine nicht freie Urfache nicht gewöhnlich eine Birfung berborbringen fann, menn bas Gegentheil berfelben in ihrer Ratur bestimmt ift. Eine jufallige Urfache fann fowohl eine Wirfung, als bas Gegentheil berfelben berborbringen, weil fie nicht in ibrer form bestimmt ift. Es gibt baber feine jufallige Urfache bon bem, mas gewohnlich gefchiebet, fonbern nur eine Ratururfache, bie nicht frei ift 342). aber

342) Scotus ibid. Licet experientia non habeatur de omnibus singularibus, sed de pluribus, nec quod semper, sed quod pluries, tamen expertus infallibiliter novit, quod ita est et semper et in omnibus, et hoc per istam propositionem quiescentem in anima: quicquid evenit ut in pluribus ab aliqua causa non libera, est effectus naturalis illius causae. Quae propositio nota est intellectui, licet accepisset terminos ejus a sensu errante; quia causa non libera non potest producere ut in pluribus effectum, ad cujus oppositum ordinatur, vel ad quem ex forma sua non ordinatur.

# 718 Bunftes Sauptftud. Dritter Ubichnitt.

aber eine beftimmte Birfung von einer folchen gemobn. lich wirfenben Urfache bertomme, bas nimmt man aus ber Erfahrung. Inbem man namlich mabrnimmt, baß eine Ratur balb mit biefem, balb mit jenem Accibeng berbunben ift, finbet man, bag, ungrachtet ber Berfcbiebenbeit folder Accibengen, bennoch auf jene Ratur immer bie Birtung folgte. Daraus erhellet nun, bag biefe Rolge nicht burch ein Accibeng ber Urfache, fonbern burch ibre Ratur bestimmt fenn muffe. Auf Diefe Art entftebt ein Schlug, ju welchem bie Erfabrung ben Schluffas, ber Berftanb aber ben Dberfas bergibt. Rann nun eine burch bie Erfahrung gegebene Conclufion (s. B. ber Mond wird berfinftert) noch bergeleitet werben aus einem Princip, bas aus feinen Begriffen evibent ift (g. B. bas Duntle, smifchen bas Leuchtende und Durchfichtige gefest, verhindert bie Fort. pflangung bes Lichts zu biefem Durchfichtigen), fo wirb Die Gewigheit ber Erfahfungeerfenntnig gleich ber Bes wißbeit ber rationalen Erfenntnif. Diefes ift aber nicht in allen Rallen moglich, weil es Erfahrungsurtheile gibt, bie fich barauf grunden, bag man bas Gubject und Drabicat gewohnlich verbunben angetroffen bat, wenn fie auch nicht burch einen gemiffen Grundfag ber. hier ift feine Demonftration moglich, fnupft merben. fonbern man beruhiget fich mit bem, mas urfprunglich burch bie Erfahrung erfannt worden. Dann wird gwar Ungewifibeit und Truglichfeit vermittelft bes obigen Grundfages ber Erfahrung ausgefchloffen; aber es ift boch nur ber unterfte Grab bes Biffens borbanden, und es ift vielleicht feine nothwendige Erfenntnif ber mirt. lichen Berfnupfung bes Gubjecte und Drabicats, fonbern nur ber Bertnupfbarfeit moglich. Denn ift bie Birfung etwas bom Gubjecte Berfcbiebenes, bann founte fie ohne Biberfpruch bon bemfelben getrennt werben, und berjenige, ber bie Erfahrung macht, bat

#### Scholaftifche Philosophie. Dritte Perlobe. 719

feine Erfenntnig pon einem Objecte, weil es fo ift, fondern nur, weil es von Ratur fo fenn tann 343).

Bon unferen Thatigfeiten fann es ebenfalle eine gewiffe Ertenntnig geben, nicht burch bie Demonftration, fonbern unmittelbar. Bir miffen, bag mir machen und nicht fclafen, baf wir feben, boren und benfen. Benn es auch nicht gewiß ift, baf ich etwas Weifes an bem bestimmten Dbjecte in biefer bestimmten Entfernung febe, benn es fann eine Zaufchung in bem Organe und in bem Debium borgeben, fo ift es boch gemiß, baf ich febe. Aber morauf berubet Die Gewifbeit ber Realitat bes außeren Ginnes, bag namlich außer mir Erwas warm ober weiß ift, wie es erfcheinet? Gind bie Ginne einftimmig, bag burch alle baffelbe ibentifche Urtheil beftimmt wirb, fo berubet bie Gewigheit auf bem borbin angeführten Grundfat, bag, mas gewöhnlich gefdiebet, eine Matururfache ift. Entftebet aber burch berichiebene Sinne ein entgegengefestes Urtheil, 1. B. bas Beficht fagt, ber Ctab, beffen Theil im BBaffer ift, fep gebro. chen, mo ber Betaftungefinn bas Gegentheil erfahren fann, fo meifet allegeit ein Gas, ber bon ben Ginnen gmar veranlagt, aber nicht verurfacht mirb, ben Berftanb in feiner Beurtheilung, auf welcher Geite Babrheit

343) Scotus ibid. Tunc licet incertitudo et fallibilitas removentur per illam propositionem, effectus ut in pluribus alicujus causae non liberae est naturalis effectus ejus; tamen iste est ultimus gradus cognitionis scientificae, et forte ibi non habetur necessaria cognitio actualis unionis extremorum, sed aptitudinalis. Si enim passio est resalia absoluta a subjecto, posset sine contradictione separari a subjecto, et expertus non haberet cognitionem, quia ita est, sed quia aptum uatum est ita

# 720 Funftes Sauptflud. Dritter Abfchnitt.

ober Kalfcheit fen, jurechte, wie in bem angeführten Beispiele ber in ber Seele rubenbe Sag: f'ein barterer Rorper wird bei ber Berührung eines weicheren nachgebenben gebrochen. Diefer Sah ift unmittelbar aus ben Begriffen einleuchtenb: Geficht und Tact bestätigen benfelben; folglich muß bie Anschauung bes Gesichts für eine Tauschung gehalten werben. Und so wied die Gewisheit jederzeit burch einen San, der in sich selbist feine Evideng har, bestimmt, und ber Berstand fann in Ansehung besselben nicht irren, wenn auch alle. Sinne tauschten.

Diefen Gagen fiber bie Grunde ber Gewigheit ber Erfenntnif, melde beweifen, wie Scotus burch fein rubmliches Streben nach Grundlichfeit fich einen neuen Beg offnete, melder inbeffen boch nicht gang jum Biele führt, fügt er noch einige anbere Betrachtungen über ben möglichen Ginn ber Bebauptung bes Gupernatura. lidmus: wir erfennen reine Babrbeit nut in bem unerichaffenen Lichte, an. Sier zeigt fich aber ein gemiffes Schwanten swifthen ben beiben ent. gegengefesten Ertremen; er will ber Bernunft ihre Unfpruche auf gemiffe Erfenntnif vermabren, und ftraubt fich baber gegen jene Behauptung; auf ber anbern Geite aber auch ben Theologen, Die blos übernaturliche Erfennenig bes Wahren an fich annehmen, befonbere bem Auguftin, nicht gerabeju miberfprechen. Bulett fucht er fich burch eine gutliche Bergleichung und Bereinigung ber beiben Ertreme gu belfen, inbem er behauptet, baf Die naturliche Erfenntnif auch ju gleicher Beit burch Ditwirfung ber gottlichen Erleuchtung gefchebe, und bie rationale Erfenntnif, melde bie Bernunft unmittelbar burch fich felbft bat, feine andere fen, als die Ertennt. nif aus bem emigen gottlichen Lichte, bagegen aber biefe Erleuchtung ber Gottheit nicht unmittelbar, fonbern mittelbar

mittelbar gefchebe, baburch, bag Gott bie Dinge nach feinen emigen Ibeen gemacht habe, in welchen Dbiecten baber auch bie Ibeen mittelbar entbedt murben. Denn fonft muffe man erwarten, bag biefe unmittelbare Erleuchtung vielmehr bei ben gufalligen Babrbeiten ber Etfabrung und ber Befchichte, als bei ben nothwendigen Babibeiten ber Bernunft, Statt finden merbe, movon boch bas Gegentheil angenommen mirb. Rachbem et enblich mehrere Ausbrucke bes Augustin, als bie Reinbeit und bie Erhebung bes Beiftes, bie gur Erfennenig ber reinen Babrbeit erforberlich fepen, auf eine mebe naturaliftifche als fupernaturaliftifche Beife erflart bat, fommt er boch julest auf bas Refultat, bag bie Erfenntnig aus Principien ber Bernunft, woburch man fic uber bie Unfchauungen und Bilber ber Ginbilbungsfraft erhebt, und bie Babrbeiten in abstracto erfennet, eben jene Ertenntnif in bem anerichaffenen gottlichen Lichte fen, weil biefes Licht bas Princip aller bentbaren Gegenftanbe und ber lette 3med in bem Praftifchen ift, bag baber Die Erfenntnif aller Dinge fur ben Theologen acbore, und in Diefem boberen theologifchen Standpunfte ber bochfte Grund aller Babrbeit und Ueberzeugung fen. bag g. B. bie Ginficht, bag ber Eriangel brei Bintel babe, aus bem Grunde, weil barin eine Theilnahme bes gottlichen Befens fen, ober bie Ueberzeugung, bag man makig leben muffe, um bie bochfte Geligfeit, b. b. bas gottliche Befen in fich felbft gu erreichen, eine bobere Erfennenif fen, ale wenn man baffelbe aus bem Begriffe bes Dreiecke, ober aus einem Grunbfage ber Gitten, 4. B. man foll fittlich leben, ertenne 344).

344) Scotus ibid. Et isto ultimo modo potest concedi, quod cognoscuntur veritates sincerae in luce aeterna sicut in objecto remoto cognito, quia lux increata est primum principium entium specu-Zennem. Beich. b. Philof. VIII. Eb. 1abiliwa 31

# 722 Funftes Sauptflud. Dritter Abichnitt.

Bas bie Rangordnung ber Erfenntnif in Unfebung ihres Urfprunge betrifft, fo ftimmt Gcotus mit bem Ariffoteles und beffen Unbangern im Allgemeinen überein, bat aber in ber Entwickelung manches Gigenthumliche. Er unterfcheibet querft bie actuale, babituelle und pirtuelle Erfenntnig. Die erfte ift, menn mir bie Borftellung eines Gegenftanbes gegenwartig baben, Die habituelle, wenn ein Dbject bem Werftanbe in bem Begriffe bes wirflich Borgeftellten gegenwartig ift, fo baf es burch einen Uct bes reflectirten Denfend vergegenmartiget merben fann; bie virtuelle, menn Etwas in einem Dbjecte ale ein Theil bes Sauptbegriffe, nicht aber felbft ale ein Sauptbegriff vorgeftellt wirb, man benft fich 4. B. ben Denfchen als ein Thier. 3meitens unterfcheibet er bie fchlechthin einfachen (conceptus simpliciter simplex) und bie nicht burchaus einfachen Begriffe (conceptus simplex qui non est simpliciter simplex). Die erften find folde, welche nicht in meb.

labilium et ultimus finis rerum practicarum, et ideo ab ipsa sumuntur principia tam speculabilia quam practica, et ideo cognitio omnium tam speculabilium quam practicabilium per principia sumta a luce aeterna ut cognita est perfectior et purior cognitione sumta per principia in genere proprio, et est eminentior alia quacunque, et hoc modo cognitio omnium pertinet ad Theologum. Cognoscere enim triangulum habere tres, ut est quaedam participatio Dei, et habens talem ordinem in universo, quo quasi exprimit perfectionem Dei, hoc est nobiliori modo cognoscere triangulum habere tres, quam per rationem trianguli. Et ita cognoscere, quod temperate vivendum sit propter beautudinem ultimam consequendam, quae est attingendo Dei essentiam in se, est perfectius cognoscere istud cognoscibile practicum, quam per principium aliquod in genere moris, puta per hoc, quod honeste vivendum sit.

rere Begriffe auflochar finb, ale ber Begriff bes Din. ges, ber letten Differeng; bie zweiten folche, melde burch einen Act bes blogen Denfens (actu simplicis intelligentiae) ohne Urtheil gedacht, und in mehrere befonbere vorftellbare Begriffe aufgeloft merben tonnen, wie ber Begriff bes Definitum ober einer Urt. Drittens. permirrt (undeutlich) benten (confuse intelligere), und etwas Bermirrtes benfen (confusum intelligere), ift meierlet. Das Bermirete ift nichts anberes, als bas Dichtunterfchiebene (indistinctum), wo bie Theile nicht befonbere vorgeftellt merben. Diefes Bermirrte ift entweber ein Totum essentiale, mo bie mefentlichen Theile, ober ein Totum universale, wo bie fubftantialen Theile, ober bie unter bemfelben enthaltenen Dbjecte, Gattungen, nicht unterfchieben werben. Es gibt baber auch eine boppelte Unterfcheibung ober Deutlichfeit (bie Deutlichfeit bes Inbalte und bes Umfange). Das verwirrte Denten beftebt barin, wenn man fich etwas fo borftellt, wie es burch bas Bort ausnebrucht wirb, bas beutliche Denfen etforbert bagegen, baf man fich Etwas fo vorftellt, wie es in ber Definition ausgebruckt wirb. Dach biefen Borausfehungen bestimmt er bie Rangorbnung ber Erfenntniffe in Unfebung bes Urfprunge erftlich ber unmit. telbaren (actuellen) Erfenntnig, mobei er wieber bie zwei Salle unterfcheibet, ba man fich etwas verwirrt, und ba man fich etwas beutlich borftellt. Was bas Erfte betrifft, fo ift bie fpeciellfte ober unterfle Urt, beren Individuen bie Ginne wirffamer und farter afficiren, basjenige, mas querft undeutlich erfannt wird, mobei er bie Unmöglichfeit, bad Einzelne unter einem ibm eigenthum. lichen Begriff (sub ratione propria) fich vorzuftellen, vorausfest. Diefe Borausfegung beziehet fich auf feine Borftellungemeife bon ben Uniberfalien unb bon bem Grunde ber Individuation, und ift Urfache, bag er nicht

# 724 Funftes Sauptflud. Dritter Ubichnitt.

mit bem Thomas von Mquino fagt, unfere Erfenntnig gebe bon ben Inbibibuen, bon bem Gingelnen gu bem All. gemeinen. Seine Behauptung beweift er nicht aus ber Erfahrung, fonbern aus brei Grunden. Gine naturliche Urfache wirft, wenn fie nicht gehindert wirb, auf ibre Birfung bin nach bem bochften Grab ibrer Rraft, b. i. auf bie volltommenfte Birtung, Die fie querft berborbringen fann. Diefes ift aber bei ben gum Erfennen gufammenwirfenben naturlichen Urfachen, Die jebem willfürlichen Uct borausgeben, ber Begriff ber unterften Met. Denn mare nicht biefer, fonbern ber Begriff ber boberen Gattung bas erfte Dbject bes Berfanbes, fo murbe, ba ber erfte als ein Ganges bollfommener ift, als ber gweite, ber fich ju bem erften nur als ein Theil verbalt, folgen, bag bie naturlichen Urfachen bes Erfennens nie biefen unvolltommenen Begriff ju Stande bringen tonnten 345). Die Detaphpfit nimmt in ber Lebrorbnung bie lette Stelle ein. Die Grunbfage und Begriffe ber anbern Biffenfchaften tonnen alfo bor ben Grunbfagen ber Detaphpfit gebacht merben. Diefes mare nicht moglich, wenn bie bochften und allgemeinften Begriffe eber gebacht murben, ale bie ber unterften Ur-Gollten endlich bie bochften Begriffe guerft und por ben nieberen gebacht merben, fo murbe eine lange Reit erforberlich fenn, ebe ber Begriff ber niebrigften Art gebilbet

345) Scotus ibid. Causa naturalis agit ad effectum suum secundum ultimum potentiae suae, quando non est impedita, igitur ad effectum perfectissimum, quem primo potest producere, primo agit. Omnia autem concurrentia ad istum primum actum intellectus sunt causae mere naturales, quia praecedunt omnem actum voluntatis, et non sunt impeditae, ut patet, Ergo primo producunt perfectissimum conceptum, in quem possunt, ille autem non est nisi conceptus special specialissimas.

gebilbet werben fonnte, weil alle gemeinfchaftliche Prabicate borber mußten gefunden fepn. - Diefe Bemeife fant man mit Recht in ber Rolge ju unbeffimmt, ba man fie auch fur bas Gegentheil umfebren fonnte 346). Bei ber unmittelbaren beutlichen Erfenntnig finbet bie umgefebrte Orbnung Statt. Gie gebet von bem Allgemeinften aus und endet bei ben unterften Urten. Die Deutlichfeit erforbert bie Borftellung aller ber in einem Begriffe mefentlich verfnupften Mertmale; folglich muß man bon bemjenigen ausgeben, mas in allen Begriffen eingefchloffen ift, aber nichts weiter in fich fcblieft. Diefes ift ber Begriff eines Dinges, ber bochfte und allgemeinfte unter allen 347). Bir übergeben bie beiben übrigen

846) Scotus ibid. Man vergleiche Antonii Zi-

marae Quaestio de primo cognito.
7) Scotus ibid. Secundo dico de cognitione 347) Scotus ibid. actuali distincte conceptorum, et dico, quod est e converso, quod primum sic conceptum est com-munistimum, et quae sunt propinquiora sibi sunt priora, et quae sunt remotiora posteriora sunt, Hoc sic probo, quod ex secundo praemisso nihil concipitur distincte, nisi quum concipiuntur omnia, quae includuntur in ratione ejus essentiali. Ens includitur quidditative in omnibus conceptibus quidditativis inferioribus. Ergo nullus conceptus inferior distincte concipitur nisi concepto ente. Ens autem non potest concipi nisi distincte, quod habet conceptum simpliciter simplicem, ergo potest concipi distincte sine aliis, et alii non sine eo distincte concepto. Ergo ens est primus conceptus distincte conceptibilis. Ex hoc sequitur, quod ea, quae sunt sibi propinquiora, sunt priora, quia distincte cognoscere babetur per definitionem, quae inquirit per viam divisionis incipiendo ab ente usque ad conceptum definitivum. In divisione autem prius occurrunt conceptus communiores, deinde genera et differentiae, in quibus concipitur distiacte conceptus communior.

726 Fünftes Bauptflud. Dritter Mbfchnitt.

übrigen von Scotus unterfchiebenen Arten ber Ertennt. nif, weil fie weniger ju bebeuten haben.

Ueber bie Ertenneniff fommen bier und ba belle Blide bor, bie aber nie concentrirt werben, um ein Licht angugunben, fonbern nur, wie Blige in ber Racht, einen Augenblick blenben, um barauf befto finfterer ju machen. Gelbft eine ber Sauptfpeculationen ber Gdo. laftifer uber bie Realitat ber Uniberfalien bat Gcotus, mas ju bermunbern ift, nirgenbe ausführlich abgehanbelt, aber bas Benige, mas er barüber und gwar febr unverftanblich fagt, bemeifet, baf er biefes Problem noch mit großerer Scharfe gefaßt batte, ale ber beilige Thomas. Der britte Gat in bem gweiten Buche banbelt bon ber perfonlichen Unterfcheibung ber Engel, unb biefes gibt ibm Berantaffung, bon ber Inbivibualitat ber materiellen Gubftangen, und bon bem Berbaltnig bes Gingelnen gu bem Allgemeinen gu banbeln. Gin gewiffer Bater Abam in England batte bie Bebauptung aufgeftellt: bie materielle Gubftang fen an fich, ihrer Ratur, ober ihrem Befen nach, inbibibuell. Die Matur ift nicht erft Ratur fo, baß fie burch etwas hingugefommenes bie Inbibibualitat erlangte, fonbern biefe numerifche Ginbeit fommt ibr mefentlich gu, wie bie Debrheit. Die Allgemeinheit aber tommt ibr nur beziehungemeife, in fo fern fie in ber Seele ift, gu. Es fcheint, fagt Scotus, als muffe man biefes gugeben, weil Ariftoteles gegen ben Plato bebauptet, Die Gubftang (bas Befen) einer jeben Gache fep ihr mefentlich, und tonne nicht in einer anbern fenn, und baber mare fie ibrer Datur nach etwas Individuel. leg. Dann murbe aber folgen, bag bie Matur bes Steins nur Die Datur biefes einzelnen Steins fen, und bas Allgemeine (ber allgemeine Begriff bes Steins) auer bem Berftande feinen Grund und feine Realitat babe,

ober, meldes eben fo viel ift, es gebe nur bon eingelnen Dingen mabre Begriffe, und mas allgemein gebacht merbe, fen nichte Birfliches 348). Diefe Bebauptung tonnte Scotus unmöglich jugeben, wenn er nicht nach feiner Unficht bie Moglichfeit und Reglitat aller wiffen. Schaftlichen Erfenntnig aufgeben wollte. Denn wenn alle Begriffe aus ben finnlichen Borftellungen gezogen merben, wie Ariftoteles behauptet, fo find fie nur leere Begriffe, burch welche nichts Reales vorgestellt wirb; und es gibt alfo auch feine Erfenntnig bes Mugemeinen und Dothwendigen, fein Wiffen. Darauf berubete aber boch bie gange Tenbeng ber fcolaftifchen Philofophie, namlich aus Begriffen, bem Allgemeinen, bas Reale gu erfennen. Doch mehr mußte Gcotus biefe Behauptung anftoffig fenn, ba er felbft bie Bahrheit ber Erfahrung aus allgemeinen metaphpfifchen Grunbfagen su beweifen fuchte. Darum febrte er bie Gache um,

348) Scotus L. Il. dist. 3, q. 1. Primo utrum materialis substantia ex se, sive ex sua natura sit in-dividua vel singularis. Videtur quod sic. Philosophus VII. Metaph, contra Platonem probat, quod substantia cujusque rei est propria illi, cujus est, et non inest alii. Igitur substantia materialis ex natura sua circumscripto omni alio est propria ei cui inest, itaque ex natura sua non potest inesse alii, ergo ex natura sua est individua. Contra. Quicquid inest alicui ex natura sua, per se inest ei in quocunque. Igitur si natura lapidis de se est haec in quocunque est lapidis natura, ista natura esset hic lapis. Consequens est inconveniens loquendo de singularitate determinata, de qua quaestio est. Praeterea cui de se convenit unum oppositum, ei de se repugnat aliud oppositum. Igitur si natura de se sit una numero, ex se repugnat ei multitudo numeralis. Dach ber Bemere fung bes Bartholomaus Balletus hatte ber Pater It bam die Deinung, Die Scotus bestreitet, vorgetragen.

# 723 Fünftes Sauptftud. Dritter Abichnitt,

und behauptete eine Realitat ber allgemeinen Begriffe ungeachtet ibres empirifden Ur. fprunge, baf ber Berftanb bas Allgemeine nicht mache, fonbern biefes ibm gegeben werbe, woburch er, menigftens ben Borten nach, bet Theorie bes Thomas miberfprach, welche fich auf ben Grundfan bes Boethius: universale dum intelligitur, singulare dum sentitur, 3mar hatte Thomas, um bie Realitat ber allffüste. gemeinen Begriffe ju retten, gefagt: Das Allgemeine ift ale Etwas, bad bon Bielen ausgefagt merben fann, in ber Geele, aber es ift auch jugleich in ber Gache, fonft mare es nichts Babres: es ift in ber Cache nicht mirt. lich, aber boch ber Moglichtelt (potentia) nach allgemein, in fo fern in jebem Begenftanbe bes Magemeinen bie Moglichfeit liegt, burch ben Berftanb allgemein gu werben. Diefe Doglichfeit, allgemeln ju merben, mar aber bem Scotus noch nicht genug, fonbern er wollte, bas Allgemeine als Realitat (actu) muffe in ben Objecten gegrunbet fenn. Und biefes fcheinbar ju bemonftriren, mar um fo leichter, ba bei allen biefen Theorien nicht fomobl von Grunbfagen bes Ertennens, als bon Begriffen ausgegangen murbe. Der Beweis wird apogogifch aus Gagen ber Ariftotellfden Philosophie geführt. Ein Object als Object ift an fich feiner Ratur nach eber ale bie Birflichfeit, und bier. in ift es an fich einzeln; weil biefes ber Ratur immer an Ach, nicht beziehungsweife, in wie fern es in ber Geele ift, gutommt. Der Berftanb, ber biefes Dbject als allgemein benft, benft es unter einem feinem Befen entgegengefes. ten Begriffe. Diefes ift aber falfch. Ferner. Jebes Dbiect, beffen eigenthamliche gureichenbe reale Einbeit (Scotus berfebt unter Ginbeit ben Begriff) geringer ift, als bie numerifche Einbeit, ift nicht an fich Eins burch numerifche Ginbeit, ober nicht an fich Diefes. Mua

# Scholaftifche Philosophie. Dritte Perlobe. 729

Mun ift bie eigenthumliche reale Ginbeit ber Matur, melde in biefem Steine borbanben ift, fleiner, ale bie numerifche Einbeit. Bolglich ift fie nicht an fich biefes ober inbibibual 349). Der Dberfat ift epibent. Denn Dichte ift Gine an fich burch eine grofere Ginbeit, als bie ibm gureichend ift. 3ft biefe gureichenbe Ginbeit fleiner, ale bie numerifche, fo fann ibm bie lettere nicht an fich und mefentlich jufommen, fouft batte es mefent. lich und an fich eine großere und fleinere Ginbeit, welche an einem und bemfelben Dbjecte entgegengefest finb. Die Babrbeit bes Unterfages erhellet baraus, bag, wenn es feine geringere reale Binbeit eines Dbjecte gibt, als Die numerifche ober Die Gingelbeit, fondern jebe andere Ginbeit nur eine Ginbeit bes Denfens (rationis) ift, fo aibt es feine geringere reale Einbeit, ale bie Eingelbeit 350). Die Folge ift aber falfch. Beweis. In febem

- 349) Scotus ibid. Contra illud arguitur sic. Objectum in quantum objectum est prius naturaliter ipso actu, et in illo priori per se objectum est de se singulare, quia hoc semper convenit naturae non acceptae secundum quid, sive secundum esse, quod habet in anima. Igitur intellectus intelligens illud objectum sub ratione universalis, intelligit ipsum sub ratione opposita suae rationi, nam ut praecedit actum determinatum ex se ad oppositum illius rationis. Praeterea cujuscunque unitas realis propria et sufficiens est minor unitate numerali, illud non est de se unum unitate numerali, sive non est de se hoc: sed naturae existentis in isto lapide unitas propria realis sive sufficiens est minor unitate numerali, ergo —
- 350) Scotus ibid. Probatio minoris. Quodsi nulla est unitas realis naturae minor singularitate, sed omnis unitas alia ab unitate singularis est unitas rationis tantum, igitur nulla erit unitas realis minor unitate numerali. Consequens est falsum.

# 730 Bunftes Sauptflud. Dritter Mbfchnitt."

jebem Gefchlechte ift nach Ariftoteles ein gemiffes Erftes, welches ben Dagftab ju allem bergibt, mas in biefes Befchlecht gebort. Dies ift eine reelle Ginbeit, weil Diejenigen Dinge, welche mit ibr gemeffen werben, reell finb, ein reales Ding aber nicht genau mit einem blogen Berftanbesbinge gemeffen merben tann. Diefe reale Ginheit ift jeboch nichts Gingel. nes, weil fonft nicht alle Dbjecte bes gangen Gefchlechts mit ihr gemeffen werben tonnten, weil fein Inbibibuum an fich ber Dafftab fur bie übrigen Individuen feiner Mrt ift 351). 3 meitene. Bei jeber realen Entgegen. febung find zwei reale entgegengefeste Blieber. Bibers ffreit ift eine folche reale Entgegenfetung. Denn miver. freitenbe Dinge gerftoren einander. Bei einem folchen Biberftreit ift bas erfte und bas zweite ein Etwas burch eine reale Ginbeit, aber nicht burch eine numerifche Gin-Denn fonft murbe beftimmt nur biefes Beife bas erfte real entgegengefeste bon biefem Schwargen, und alfo to viele erfte Entgegenfebungen geben, als es entgegen. gefeste Inbibibuen gibt. BBas ungereimt ift. Drit. tens. Die Thatigfeit jebes Ginned bat ein Dhiect nicht nach ber numerifchen, fonbern nach ber realen Einheit.

351) Scotus ibid. In omni genere est unum primum, quod est metrum et mensura omnium, quae sunt illius generis. Ista unitas primi mensurantis est realis — quod mensurata sunt realia et realiter mensurata, eus autem reale non potest realiter mensurari ab ente rationis: igitur unitas illius primi est realis. Ista autem unitas non est unitas singularis vel numeralis, quod nullum est singulare in genere, quod sit mensura omnium illorum, quae sunt inillo genere. Nam secundum Philosophum III Metaph, in individuis ejusdem speciei non est hoc prius, illud posterius — nullum ergo individuum est per se mensura eorum, quae sunt in specie sua, igitur nec unitas individualis nec numeralis.

Es gibt baber eine anbere reale Cinbeit, als bie numerifde. Denn bie Erfenntniffraft ftellt fich bas fo erfannte Dbject , b. b. welches burch biefe Ginbelt eine ift, por, und unterfcheibet es bon jebem anbern, bas nicht burch biefe Einheit eine ift. Aber ber Ginn erfennet Bein Object, in fo fern es verfchieben ift bon jebem an. bern, bas nicht burch biefe numerifche Ginbeit eine ift. Das Muge unterfcheibet j. B. feinen Connenftral von anberen ale numerifch verfchieben, wenn alle gemeinfame finnliche Merfmale, wie bie Dichtheit bes Raums, bie Lage, abstrabirt merben. Wenn burch bie gottliche Rraft gwei Quanta von burchgangiger Achnlichfeit unb Bleichheit in Unfebung ber Beife und ber Grofe herborgebracht murben, fo murbe ber Ginn nicht zwei weiße Quanta unterfcheiben, wenn er ein Object erfennte, in fo fern es burch numerifche Ginheit eine ift 352). lich murbe alebann auch folgen, baf jebe reale Berfchiebenbeit eine numerifche fen, welche Folge ebenfalls falfc

352) Scotus ibid. Praeterea unius actionis sensus est unum objectum secundum aliquam unitatem realem, sed non numeralem. Ergo est aliqua alia unitas realis quam unitas numeralis. Probatio minoris. Quod potentia cognoscens objectum sic, in quantum scilicet bac unitate unum, cognoscit ipsum in quantum distinctum a quolibet quod non est bac unitate unum. Sed sensus non cognoscit objectum in quantum est distinctum a quolibet, quod non est unum ista unitate numerali. Quod patet, quia nullus sensus distinguit hunc radium solis differre numeraliter ab illo radio, si circumscribantur omnia sensibilia communia, puta densitas loci vel situs. Et si ponerentur duo quanța similia omnino per petentiam divinam, quae essent omnino similia et nequalia in albedine et quantitate, visus non distingueret ibi esse duo alba, si tantum cognosceret alterum istorum, in quantum est unum unitate numerali.

# 732 Funftes Sauptflud. Dritter Abichnitt.

iff. Denn bie numerifaje Berfchiebenheit ift als folde gleich. Alle Dinge maren alfo gleich verschieben. Dann tonnte ber Berftand eben fo wenig vom Cofrates und Plato, als vom Sofrates und einer Linie etwas Gemeinfames abstrahiren, und jeder allgemeine Begriff mare nur eine Erbichtung 353).

Es gibt alfo eine reale Ginheit in ber Gache, obne alle Operation bes Berftanbes, bie geringer ift, ale bie numerifche, ober ale bie bem Inbibibuum eigenthumliche Diefe Ginbeit fommt ber Ratur an fich ju, welche baber ale Matur betrachtet indifferent ift gegen Die individuelle Ginbeit. Man fann fich bon biefer einen flaren Begriff machen aus bem, mas Avicenna über bas 5 Buch ber Detaphyfit fagt: bie Pferbbeit (equinitas) ift nur Pferbheit an fich, weber eine noch mehrere, meber allgemein noch inbibibuell. Inbem man fie bentt, ift fie nicht an fich Gins burch numerifche Ginbeit; nicht Bielbeit burch eine jener Einbeit entgegengefente Debebeit : nicht allgemein auf bie Art, wie ber Berftanb ein Magmeines macht, ober wie ein Dbject bes Berftanbes; que nicht an fich etwas Particulares. Benn fie gleich nie mirflich ohne eine bon biefen Beftimmungen ift, fo ift fie boch an fich burch ibre Datur nichts von biefen, foubern por allen biefen Bestimmungen. Rach biefer Drioritat ift fie, mas fie ift, und fo an fich ein Dbject bes Ber.

853) Scotus ibid. Quodsi omnis unitas realis est numeralis, ergo omnis diversitas realis est numeralis. Sed consequens est falsum, quod omnis diversitas numeralis in quantum numeralis est sequalis, ut ita omnis essent seque distincta; et tuno sequitur, quod non plus potest intellectus abstrahere a Socrate et Platone aliquod commune quam a Socrate et linea, et esset quodlibet universale purum figmentum.

Berftanbes. Go wirb fie bon bem Metaphpfifer betrachtet und in ber Definition ausgebrucht. Alle urfprunglid mabre Gage find mabr burch ben Begriff bes Befend in biefem Berftanbe; benn nichts wird bon bem Befen an fich urfprunglich (primo modo) ausgefagt, als mas in bemfelben mefentlich enthalten ift, mit 216. ftraction bon allem, mas fpater bingufommt. Datur felbft aber ift nicht allein gleichgultig gegen ibr Genn in bem Berftanbe und in bem Befonberen, gegen allgemein und befonbers fenn, fonbern auch felbft bann, menn fie ein Genn in bem Berffanbe bat, bat fie boch nicht an fich urfprunglich bie Allgemeinheit. Denn wenn fie auch unter ber Milgemeinheit ber Rorm bes Dentens gemaß gebacht wirb, fo ift boch bie Allgemeinheit nicht ber erfte Begriff bes urfprunglichen Genns berfelben (universalitas non est primus conceptus ejus primi), es ift nicht ber Begriff bes Detaphpfifers, fonbern bes Logifers. Denn ber Logifer betrachtet bie zweiten (Reflerionebegriffe) angewandt auf bie erften ursprünglichen (logicus considerat secundas intentiones applicatas primis). Der erfte urfprungliche Gebante (intellectus) gebet auf eine Ratur, ohne eine Beftimmung, mit welcher fie in bem Berffande und außer bemfelben ift, mitgubenfen. hiernach ift Die Ratur an fich nicht allgemein, fonbern weil ibr, nach bem urfprunglichen Begriff, wonach fle ein Dbfect ift, bie Mugemeinheit bingufommt; aber auch als aufere Cache, wo fie mit ber Individualitat ift, ift fle nicht an fich beftimmt jur Einzelheit, fondern eber, als ber Grund, ber fie gur Einzelheit gufammengiebt. In fo fern fie nun fruber ift, ale biefer einfchrantenbe Grund, ift es ibe auch nicht widerfprechend, ohne benfelben gu fepn. wie nun ein Object in bem Berftanbe nach tener feiner Realitat und Univerfalitat ein mabres intelligibiles Genn bat, fo bat es auch in ber Birflichteit nach jener Rea-

# 734 Funftes Sauptftud. Dritter Abschnitt.

litat ein mahres reales Genn außer ber Geele, und nach biefer Realitat fommt ihm eine proportionirte Einhelt gu, welche in Rucfficht ber Einzelheit indifferent ift, fo bag mit biefer Einheit nicht freitet, mit jeder beliebigen Einheit ber Einzelheit gefest zu werben 354).

Scotus behauptet alfo bie objective Realitat ber allgemeinen Begriffe, und bestreitet baber bie Behauptung des Thomas und bes Averroes, bag ber Berstand bas Allgemeine baburch mache, baß er das Bild bes Objects in der Phantasie des Individuellen beraube, indem biefes sonft ein blosses Berstandesbing sepn murbe. Er legt baher einem jeden angeschaueren Objecte, jedem Naturwesen eine Allgemeinheit bei, wenigstens in einem gemissen Berstande. Denn er unterscheidet die wirfliche

854) Scotus ibid. Prima ergo intellectio est naturae, ut non cointelligitur aliquis motus [modus], neque qui est ejus in intellectu, neque qui est ejus extra intellectum, licet illius intellecti modus intelligendi sit universalitatis, sed non modus intellectus. Et sic secundum illud'esse non est natura de se universalis, sed quia universalitas accidit illi naturae secundum primam rationem ejus, secundum quam est objectum, ita etiam in re extra, ubi natura est cum singularitate, non est natura illa de se determinata ad singularitatem, sed est prior naturaliter illa ratione contrahente ipsam ad singularitatem illam, et in quantum est prior naturaliter ipso contrahente, non repugnat sibi esse sine illo contrahente. Et sicut objectum in intellectu secundum illam entitatem ejus et universalitotem habet verum esse intelligibile, ita etiam in rerum natura secundum illam entitatem habet verum esse extra animam reale, et secundum illam entitatem habet unitatem sibi proportionabilem, quae est indifferens ad singularitatem, ita quod non repuguat illi unitati de se, quod cum quacunque unitate singularitatis ponatur.

Milaemeinbeit und bie mogliche Allgemein. beit (universalitas actu und potentia). Die lette beftebet in einer Unbeftimmtheit, Inbiffereng, moburch nicht ohne Biberfpruch gebacht merben fann, biefes Dbject fen nicht biefes bestimmte Dbject; Die erfte aber in ber Unbeftimmtheit, woburch bas moglich Allgemeine vollffanbig (completive) allgemein wirb, indem eben baffelbe mit einer gemiffen Ibentitat bon jebem Inbivibuum prabicirt merben fann, ce fen biefes 335). Er will fagen : ber thatige Werftand erhalt feine Begriffe burch ben leibenben Berftanb vermittelft ber Bilber ber Ginbilbungefraft; ber leibenbe Berftanb entfleibet aber nicht erft bie Bilber ber Ginbilbungefraft von ihrer Inbipibualitat, fonbern er empfangt fogleich obne alle Ditmirfung bie Realitat ber Gadbeit, ober Die realen Merfmale bes Dbiccte, aus welchen bie Quibbitat, bas Befen bes Dinges befteht, mit einem Bort, bas Realmefen jedes Dinges. Diefem Realmefen tommt Ein.

355) Scotus ibid. Ex hoc apparet improbatio illius dicti, quod intellectus agens facit universalitatem in rebus per hoc, quod denudat ipsum quid-Ubicunquid est in fantasmate existens. Ratio. que est, antequam in intellectu possibili habeat esse objective, sive in re, sive in fantasmate, sive habeat esse certum sive deductum per rationem, et si sic non per aliquod lumen, sed per se sit talis natura ex se, cui non repugnet esse in alio; non tamen est tale, cui potentia proxima conveniat dici de quolibet, sed tantum est potentia proxima in intellectu possibili. Est ergo in re commune quod non est de se hoo, et per consequens ei de se non repugnat esse non hoc, sed tale commune non est universale in actu, quia deficit ei illa indifferentia, secundum quam completive universale est universale, secundum quam scilicet ipsum idem aliqua identitate est praedicabile de quolibet individuo, ita quod quodlibet sit ipsum.

# 736 Funftes Sauptftud. Dritter Abichnitt.

beit gu. Diefes ift aber nicht bie Einheit ber Indivibualitat, fonbern bie objective Einbeit, bie bon jebem Dinge, es fen borgeftellt ober nicht, ungertrennlich ift. Das Realmefen ift an fich meber eingeln, noch univerfell, fonbern får beibes inbifferent. Diefe Indiffereng ift aber fo viel ale bie Doglichfeit ber Mugemeinheit; benn mare bie Inbivibualitat ibm mefentlich, fo tonnte ber Berftanb obne Biberfpruch nicht benfen, bag es in einem anbern Subjecte fen , ale in welchem es wirflich ift. Die mirt. liche Allgemeinbeit entftebt aber erft burch einen Uct bes logifchen Dentens, indem er urtheilet, baf ein Realme. fen ibentifch in allen ober mehreren Dbjecten fep. 216 gemeinheit und Inbivibualitat verhalt fich alfo jur Ratur nicht wie bad Gepn in bem Berftanbe, und bas Genn außer bem Berffanbe. Denn ber Matur qu-Ber bem Berftande tommt Allgemeinheit und Inbibibualitat ju, Die erfte an fich, Die smeite burch Etmas in ber Cache, welches fie jufammengieht (contrahit). Indivibuglitat fommt aber ber Datur nicht an fich au. und baber muß ein Grund berfelben aufgefucht merben, aber ein Grund, ber von ber Ratur felbft nicht verfchieben ift. Cest man nun in bie Datur felbft bie Allgemeinheit nach ber ihr eigenthumlichen Ginbeit und Gach. beit, fo muß man nothwendig nach bem Grunde ber In-Divibualitat forfchen, ber ju ber Datur, melder fle beis gelegt wirb, etwas bingutbut 356).

Man

556) Scotus ibid. Non ita se habet communitas et singularitas ad naturam sicut esse in intellectu et esse verum extra animam, quia communitas convenit naturae extra intellectum et similiter singularitas, et communitas convenit ex se naturae, singularitas autem convenit naturae per aliquid in re contrahens ipsam. Sed communitas

Mit biefer Borftellung von bem Allgemeinen bing nun auch fehr genau feine Forfchung über bas Princip der Individuation jufammen, welche fehr aus,

munitas non convenit rei ex se, et ideo concedo, quod quaerenda est causa universalitatis, non tamen quaerenda est causa communitatis alia ab ipsa natura, et posita communitate in ipsa natura secundum propriam entitatem et unitatem, necessario oportet quaerere causam singularitatis, quae superaddit aliquid illi naturae, cujus est.

357) Scotus Quaestiones in Metaphysic, Aristotelis, L. VII. q. 11. 18. I ta opinio (Platonis), si ponat, ideam esse quandam substantiam separatam a motu et ab accidentibus per accidens, nihil in se habentem nisi naturam separatam specificam perfectam, quantum potest esse perfecta, et forte habentem per se passiones speciei (aliter de ipsa nihil sciretur), non potest bene improbari, quia non videtur repugnare rationi absolutae entitatis, tale singulare sic naturam habens.

Cennem. Bejch. b. Philof. VIII. Th.

# 738 Funftes Sauptftud. Dritter Abfchnitt.

ausführlich mit einer fubtilen Rritif anberer Erflarungen ber Scholaftifer berbunben ift. Es gab barüber brei berfchiebene Spfteme. Rach bem einen, welches bon bem Pater Ubam berrubrte, gebort bie Inbibibualitat ju bem Befen einer materiellen Gub. fang an und fur fich, Magemeinheit bagegen tommt ibr nur burch einen Berftanbesact ju, und man barf baber nicht nach bem Grunbe ber Individualitat, fonbern ber Allgemeinheit fragen. Diefe Behauptung mar es, melde Scotus in bem Borbergebenden bermorfen batte. Das biefem entgegengefeste Gpftem behauptet, bag bie Indivibualitat auf einem Grunde berube, ber unterfucht und gefunden merben fonne. Sier trennten fich aber bie Meinungen wieber, inbem Ginige ben Grund in einem Pofitiven, mas ju bem Befen bingutomme, Unbere bagegen in einer Regation fuchten. Das Lette mar bie Behauptung bes Beinrich bon Gent. materielle Gubffang fann individuell merben burch ermas Dofitives, bas bingufame. Denn biefes mufte entweber Materie ober Form, ober Etwas abfolutes, ober Etwas relatives fenn. Materie und Sorm aber fann es nicht fenn, weil biefe Etwas allgemeines find, mo man wieber bon neuem fragen muß, moburch biefe inbipibuell merben; nicht Relation, weil biefe ein gunbament in ber Gache haben muß, bas Gefragte alfo fcon porausfest; nichts Abfolutes; benn mas mare bas au-Ber form und Materie, und es mußte biefelbe Rrage wieberholt merben. Daber, fagte Beinrich, ift bie Ur. fache ber Individualitat eine Regation, burch melde ei. nem Inbibibuum abgefprochen wirb, in mehrere fub. jective Theile getheilt gu fenn, ober mehrere eingelne Befen unter fich ju baben. Dit biefer Untwort ift aber Gcotus nicht gufrieben; er bemerft, es fep eben bie grage, marum biefe Theilung einem Individuum miberfpreche; und bann muffe jebe Berneinung als Ginfchranfung und Um-

pollfommenbeit in einem pofitiven Mertmale ober einer Bollfommenbeit ber Sache gegrundet fenn, welche macht, baf ibr eine andere miberftreitet 358). Wenn alfo bie Inbibibualitat nicht in einer Degation gegrunbet fenn fann, fo folgt, baf ihr Grund in einem Dofitiven gefucht merben muffe. Diefes Pofitibe aber mar balb in ber Eriftens, wie bom Dicolaus Bonetus, balb in ber Quantitat, wie bon Megibius bon Colonna, balb in ber Materie, wie bom Thomas bon Mquino, gefucht worben. Scotus fant aber in allen biefen Ertlarungen fo wenig Befriedigung, als bei Seine rich bon Gent, und jeigte in ihrer Biberlegung bie gange Rraft feines fubtilen Geiftes, ber eines murbigeren Gea genftanbes werth mar. Die Erifteng fann nicht ber Grund fenn, marum ein einzelnes Ding ein Inbivibuum ift. Denn mas felbft bie Beiordnung und Unterfcheibung eines anbern vorausfest, bas tann felbft nicht ber Grund bes Unterfchiebes und ber Beffimmung fenn. Genn ber Erifteng, in fo fern es bon bem Genn bes Befens unterfchieben mirb, ift felbft nicht befimmt und unterfchieben, als nur eben burch bas Berbaltniß bes Befens 359). Quantitat ift nur ein Accibeng, und fein Accibeng fann bie Inbibibualitat einer Gubftang begrunben. Berfchiebenheit ber Accibengien Maa 2 begleitet

358) Scotus Sent. II. dist. 3. q. 2. Nihil simpliciter repugnat alicui enti per solam privationem in eo, sed per aliquid positivum in eo. — Nulla imperfectio repugnat alicui nisi propter aliquid positivum in eo, ita quod nulla imperfectio repug-nat alicui, nisi propter aliquam imperfectionem, quae est aliquid positivum et entitas positiva; sed dividi est quaedam imperfectio, et ideo non potest competere naturae divinae.

359) Scotus ibid. Quidquid non est ex se distinctum neo determinatum, non potest esse primum

# 740 Bunftes Sauptftud. Dritter Mbichnitt.

begleitet zwar jebe individuelle Unterscheidung der Dinge, aber fie macht fie nicht, sondern fest schon eine andere Berschiedenheit voraus. Materie aber ift das erste unbestimmte und nicht unterschiedene Fundament der Natur, tann folgelich nicht der Grund senn, wodurch ein Ding unterscheidbar und verschieden von einem andern ist. In einem individuellen Dinge ist Form und Materie nicht mehr das allgemeine Wesentliche eines Dinges überhaupt, sondern etwas Besonderes; und es fragt sich also selbst bei der Materie, wodurch wird diese einzeln?

Rad Bermerfung biefer Meinungen verfucht Gco. tus bas Problem felbft ju lofen, inbem er annimmt, bie Individualitat bat einen pofitiven Grund in ber Datur, ber aber meber form noch Materie, noch ein Acci-Go wie bie Ginbeit in bem Allgemeinen auf bie Gachheit in bem Allgemeinen folgt, fo folgt auch bie Einheit fchlechtbin, Die wir die Ginheit bes Individuums nennen . welcher namlich bie Theilung in mehrere fub. jective Theile, fo wie auch bas miberfpricht, bag fi nicht biefes Bestimmte fen (non esse hoc sig natum), wenn fie in ben Dingen angetroffen wird, melches alle Meinungen annahmen, auf eine gemiffe Gach. Diefe Einheit wird aber nicht burch bie Gachheit beit. an fich, welche ber Datur an fich jufommt und real ift, fonbern burch eine anbere, Diefe beftimmenbe Gachheit bestimmt, welche mit ber Gachbeit ber Ratur ein Ding fur fich macht, weil bas Gange, bem biefe Ginheit gutommt, ein fur fich vollfommenes ober vollftanbiges Ding ift. Ferner führt jeber Unterfchieb ber berfchies benen

distinguens vel determinans aliud. Sed esse existentiae eo modo, quo distinguitur ab esse essentiae, non est ex se distinctum nec determinatum. Non enim esse existentiae habet proprias differentias alias a differentiis esse essentiae.

benen Dinge auf Etwas, bas urfprunglich berfchieben ift, jurud, fonft maren fie nicht unterfchiebene verfchiebene Dinge. Die Inbivibuen find eigen. thumlich verfcbieben, ob fle gleich etwas Ibentifches ba-Es muß alfo in ihnen Etwas urfprunglich berfchiebenes fenn. Diefes ift nicht bie Datur, welche in biefem ober jenem ift, weil barin bie Inbibibuen forma. liter übereinftimmen. Es muß alfe außer ber Datur in biefem und jenem noch etwas fenn, woburch biefes unb jenes verfchieben ift, welches macht, bag beibes ein Diefes ift. Diefes Etwas fann nun meber eine Degation, noch ein Accideng nach bem Borigen fenn, alfo werben es pofitive Realitaten fenn, welche an fich bie Ratur bestimmen 360). Rach vielem Mufmand bes Scharffinnes im Erflaren biefes Grundes ber Inbibualitat, und Entfraften ber entgegengefesten Einwen. bungen, ift man boch nicht im Stanbe, fich einen Begriff bon biefer letten Realitat ju machen, welche gur Realitat ber Ratur ober bes Befens bingufomme, unb mache, bag nichts meiter bingugefest merben fonne, unb bie weitere logifche Theilung in niebere Begriffe unmöglich fep.

360) Scetus ibid. q. 6. Sicut unitas in communi per se consequitur entitatem in communi, ita quaecunque unitas per se consequitur aliquam entitatem. Ergo unitas simpliciter, qualis est unitas individui, scilicet cui repugnat divisio in plures partes subjectivas, et cui repugnat non esse hoc signatum. Si est in entibus, sicut omnis opinio supponit, consequitur per se aliquam entitatem; non autem consequitur per se entitatem naturae, quia illius est aliqua unitas propria et per se realis, sicut probatum est in solutione primae. Igitur consequitur aliquam entitatem aliam determinantem istam, et ista faciet unum per se cum entitate materiae, quia totum, cujus est haec unitas, perfectum est de se. Item omnis differentia differen-

#### 742 Funftes Sauptftud. Dritter Abichnitt.

fep. Die Schule bes Scotus bezeichnete biefe leste Realität mit bem Borte haecceitas, welches die Sache nicht erklätte, und veranlaßte baburch ben Bahn, burch bas Bort auch die Sache zu bestigen, und die irrige Borkellung, als ob jedes einzelne Object nicht etwa in der Borkellung, sondern an sich aus zwei Bestandtheilen, dem Besen oder ber Form (Quidditas) und der Haecceitas, ein einzelner Mensch, z. B. Petrus, aus der Humanitas und Petreitas zusammengesetzt sep.

Wir verbinden mit diefer Theorie bes Allgemeinen und Individuellen, in welcher sich ber Realismus am starften ausgesprochen hat, sogleich die Bestimmungen einiger Begriffe von weit ausgebreitetem Gebrauche, in welchen sich jener Realismus wieder offenbaret. hier- her gehort der oberste Begriff eines Dinges, welchen Scotus nach der weitesten, engeren und engsten Bedeutung beutlich bestimmt. In dem weitesten Sinne heißt Ding (res) alles, was nicht Nichts ift. Nichts ift aber theils dasjenige, welches fein Dafeyn in dem Berstande hat, noch haben kann, weil es widersprechend ift, theils bas.

tium reducitur ad aliqua primo diversa, alioquin non esset status in indifferentibus. Sed individua proprie differunt, quia sunt diversa aliquod idem entia; ergo eorum differentia reducitur ad aliqua primo diversa. Illa primo diversa non sunt natura in illo et natura in isto, quia non est idem, quo aliqua conveniunt formaliter et quo differunt realiter; multum enim refert esse distinctum et esse, quo aliquid primo distinguitur. Ergo sic erit de unitate. Igitur praeter naturam in hoc et illo sunt aliqua, quibus hoc et illud differunt, hoc in illo et hoc in isto. Illa non possunt esse negationes ex secunda q. nec aliqua accidentia ex quarta q., ergo erunt aliquae entitates positivae per se determinantes naturam.

basjenige, was fein Dafenn, feine Realität außer bem Berstande hat, was aber immer noch bentbar ift. In ber weitesten Bebeutung ist also ein Ding überhaupt, was fich ohne Biberfpruch benten läßt, was überhaupt erstes Object bes Berstandes senn fann, es habe nun Birtlichkeit blos in ober auch außer bem Berstande. In der engeren Bedeutung ist ein Ding, was wirtlich und abfolut existirt, im Gegensatz gegen die Beschaffenhelt und Berhältnisse; und in der engesten wirtlich es und absolutes Ding, welches an und für fich (per se) ist, das ift, eine Subsstant 361).

Die Diftinction zwischen bem Senn bes Befens und bem Senn ber Eriftenz behalt zwar
Scotus bei, langnete aber bie von Ginigen abgeleitete
Folgerung, baß bas Befen ein eigenes Dasenn habe,
welches vor dem Dasenn des Objects, dem das Besen
zusommt, vorausgehe, weil es doch vorher möglich sey,
the es wirklich werde. Das Besen, sagte er, hat vor
des Dinges Dasenn feine wahre Eristenz. Daraus entspringen aber wieder neue Schwierigseiten, daß nämlich
ein Ding erst wirklich seyn muß, ehe es möglich ist, daß
es nicht eher definiet werden kann, als bis sein Dasenn
gegeben ist, und daß die allgemein angenommene Ewigteit der Besen ausgehoben zu werden schien, und es tostett ihm große Muhe, sich aus diesem Labyrinthe loszumachen 362).

Won

<sup>361).</sup> Scoti Quodlibeta. q. 3. s. 1. Sic ergo sub primo membro communissime continetur ens rationis et ens quodcunque reale, sub secundo ens reale et'absolutum, et sub tertio ens reale et absolutum et per se ens.

<sup>362)</sup> Scotus Quaestiones reportatae. I. dist. 1.

# 744 Funftes Sauptftud. Dritter Abfchnitt.

Bon ben Berbaltniffen batte Seinrich bon Bent gelehrt, fie fenen nicht real verfchieben bon bemiegen, worauf und worin fie fich grunden (a fundamento). Diefe reale 3bentitat ber Berhaltniffe mit ihrem Fundamente verwirft Ccotus, ohne barum eingurdu. men, baf fie blofe Gebantenbinge (entia rationis) finb. Erftlich, fagt Gcotus, fann ein Ding mit bemjenigen nicht real einerlei fenn, ohne welches es ohne Biberfpruch eriftiren fann. Gin Dreied fann ohne rechten Bintel fenn; jenes ift alfo real bon biefem verfchieben, weil baffelbe nicht jugleich fenn und nicht fenn fann. Gin Ding ift weiß, ein anberes nicht; ein Menfch bat Untergebene, ein anderer nicht; Jenes ift ohne Mehnlichfeit, biefer ift fein herr. Und fo ift es mit allen auf Bergleichung eines Gubjecte mit anbern gegrunbeten Berbaltniffen. 3meitens. Rein enbliches Befen fann entgegengefeste Dinge ohne innere Bericbiebenheit in fich entbalten. Gleichheit und Ungleichheit, Mehnlichfeit und Unabnlichfeit mit bemfelben find einander entgegengefest, und boch tonnen biefe Berbaltniffe einem und bemfelben Subjecte nach einander gutommen; es hat alsbann aber feines von benfelben ohne innere Berfchiebenbeit. Berhaltniffe find alfo real bon ihren Gubjecten berfchies ben; gleichwohl aber find es nicht bloge Denfarten obne objective Realitat; fonbern etwas Reales in ben Db. jecten. Sonft murbe bie Einheit bes Univerfums auf. gehoben. Bie einem Beere Einheit burch bie Begiebung feiner Theile auf einanber und auf ben Unfubrer gutommt, fo beffebet ble Ginbeit ber Belt in ber Begiebung ihrer Theile auf einander and auf ihren Urbeber. 3ft nun biefe Begiehung nichte Reales, fo ift es auch nicht Die Einheit ber Belt. Dann fallt bie Bufammenfegung babin, welche obne Beteinigung nicht moglich ift. bie Bereinigung nichts Reales ift, ba ift es auch bas Bereinigte nicht. Dagu fommt noch, bag, wenn man bie Berbaliniffe nicht als Realitaten annimmt, alle Caufalitat ber fuborbinirten Hrfachen, und bie Realitat ber Mathematit als Biffenfchafe aufgehoben wirb, welche nichts anbres, als Relationen von Gubftangen bemonftrirt. 3mei Gage maren es, burch welche heinrich feine Behaup. tung borguglich unterftust batte. Der erfte. 3ft bas Berhaltnif vom Gubjecte real verfchieben, fo folgt ein Kortgang ine Unenbliche, weil alebann biefe Berfchiebenheit wieber real verfchieben bon ihrem Gubjecte fenn mußte, und fo ohne Enbe fort. Diefe Rolge laugnete Scotus, weil ein Berhaltnif ohne Gubject nicht fenn fann, und baburch ber enblofe Fortgang gehoben ift. Der zweite Cat. Man mußte annehmen, bag bie Berbaltniffe auch in fich Berfchiebenheiten baben, ba fie fich boch nur burch bie Gegenftanbe unterfcheiben, benen fie gutommen. Diefes ift, fagt Scotus, nicht mahr. Die Berhaltniffe merben gleich anbern Dingen ihrer Ratur nach unterschieden; jeboch tonnen fie ihrer geringeren Realitat halber (ob modicam entitatem) ohne ihre Subjecte von und nicht bemerft merben 363).

Die Materie war burch ble weiteren Entwickelungen ber Scholaftifer beinahe um alle ihre objective Realirat gekommen, und zu einem bloßen Gebankendinge gemacht worden. Darauf führten die Behauptungen, daß die Materie erst durch die Form etwas Birkliches werde, und ohne Form bloß in der Möglichkeit Etwas fep. Scotus gehet vermöge feines Realismus darauf hinaus, die Materie als real verschieden von der Form, und also als etwas Reales überhaupt darzustellen. Wenn ein Ding entsteht, so geht es aus einem Entgegengefesten in das andere über. Ein Segensah fann sicht nicht

<sup>363)</sup> Scotus Sentent. 1. II. dist. 1. q. 5. Quodlibeta. q. 3. q. 1.

#### 746 Bunftes Sauptflud. Dritter Abichnitt.

nicht felbft in ben anbern bermanbeln, fonbern es muß ein in ber Mitte ftebenbes Gubject vorbanben fenn, melches beiben Begenfagen jum Grunbe liegt, und in melchem fle ein . und ausgeben. Diefes Gubject ift bie Das terie. Rerner fann bas Bergangliche nicht anbers, benn burch ein inneres Princip verganglich fenn. Diefes ift bie Materie. Denn Gubftangen, bie blos einfache Formen find, find unverganglich. Die berganglichen Gub. fangen find aus Form und Materie gufammengefest, bie Materie ift basjenige, woburch fie fenn und nicht fepn tonnen. Daber ift bie Materie bas innere Princip ber Berganglichfeit. Es gibt enblich jufam. mengefeste Gubftangen; bies tonnen nur folche fenn, welche real verschiebene Theile baben, wie form und Belche Realitat ift benn aber bie Materie? Materie. Gie ift ein Princip ber Ratur, eine Urfache an fich, ein Theil bes Bufammengefesten, eine Grunblage ber fubftangiellen und accibentellen formen, ein Gubject ber fubftangiellen Beranberungen; alfo nicht blod ein Befen, meldes burch feine Urfache fenn fann (in potentia objectiva tantum), welchem nicht Birflichfeit gufommt, wenn es nicht aus feiner Urfache wirflich hervorgeht; fonbern ein reales, außer feiner Urfache borhanbenes Befen, welches etwas in fich aufnehmen tann (in potentia subjectiva) 364).

Den

364) Scotus Sentent. I. II. dist. 12. q. 1. Materia est per se unum principium materiae — pars alicujus compositi — per se fundamentum formarum — per se subjectum mutationum substantialium — per se causa compositi — terminus creationis. Igitur sequitur, quod est aliquid non in potentia objectiva tantum, sed oportet quod sit in potentia subjectiva existens in actu vel actus. Non curo, quodeunque dicatur secundum quod omne illud dicitur esse actu vel actus, quod est

Den Begriff bes Unenblichen (ber Qualität nach) bestimmte Scotus beutlicher, als feine Borganger. Er gehet von dem Begriff bes Aristoteles aus, baß das Unenbliche Etwas sen, bessen Quantität einer Bermehrung ohne Ende fähig ift, ohne boch wirklich unendlich ju sen. So kann die Theilung des Ausgedehnten ohne Ende fortgesetzt werden, obgleich das Ausgedehnte keine wirkliche Theile ohne Zahl hat. Scotus hatte aber die unenbliche Theilbarkeit der Ausdehnung an einem andern Orte durch zwei geometrische Säge, die er aus dem zehnten Buche der Euclidischen Elemente genommen hatte, bewiesen 365). In der Theilung hat man nie alle Theile wirklich beisammen, weil sie durch die unerschöpfliche

extra causam suam. Cum enim sit principium et causa entis, oportet necessario, quod sit aliquod ens, quia cum principiatum et causatum dependeat a causa secunda et a principio suo, si esset nihil vel non ens, dependeret ens a nihilo vel a non ente, quod est impossibile. Praeterea manet sub terminis oppositis eadem et sub potentiis numero diversis, quae in ipsa corrumpuntur. Et est terminus creationis, patet. Et secundum hoc est realitas distincta a forma ex iisdem causis, et est quid positivum, quia receptivum formae. Tamen quid positivum, quia receptivum formae. Tamen dicitur ens in potentia, quia quanto aliquid habet minus de actu, tanto magis est in potentia. Et quia materia est receptiva omnium formarum substantialium et accidentalium, ideo maxime est in potentia respectu earum, et ideo definitur per esse in potentia secundum Aristotelem, non enim habet actum distinguentem vel dividentem, vel receptum, vel informantem et dantem sibi esse specificum. Ex quo tamen est receptivum istius actus per suppositum, et est causa compositi, non potest esse nihil, quia nihil non est alicujus receptivum.

365) Scotus ibid, dist, 2, q, 9.

#### 748 Bunftes Sauptftud. Dritter Abichnitt.

liche Theilung fich ftets mehren. Baren fie einmal alle wirklich beifammen, so hatte man ein wirklich Unendliches; bie Quantität wurde nicht mehr beständig wachefen, sondern in der That'unendlich seyn. Auf diese Art muß man sich ein unendlich seyn. Auf diese Art muß man sich ein unendliches Wesen vorstellen, als ein solches, welches von keinem andern an Realitäten übertroffen wird. Das Unendliche ift ein Ganzes, weil außer ihm keine Realität vorhanden ift, und ein Bolltommenes, weil ihm keine Realität fehlt, die in irgend einem Wesen kann gefunden werden. Es hat eine inten sive, aber keine erten sive Quantität, weil kein Ausgebehntes, seiner Theile wegen, alle mögliche Quantität auf einmal haben kann 366).

Gibt es einfache enbliche Befen ober Gefchopfe? Die meiften Lebrer hatten biefe Frage berneinet, weil fie Einfacheit und Unveranderlichkeit als eine ausschließliche Eigenschaft ber Gottheit betrachteten. Geotus laugnete nicht, daß jedes Geschopf aus der Birklichkeit und bem Bermögen, verandert zu werden, oder aus Realität und Privation bestehe, und sich dadurch von Gott, beffen Besen reines, unveränderliches Gen ift, unterscheibe; bagegen verwirft er die Zusammenseitzung aus mehreren Realitäten ohne Ende, und beshauptet baber beinahe wie Leibnig, daß bas Zusammengestete

566) Scotus Quodlibeta. q. 5. Sic ergo ex ratione infiniti posita in III Physicor, primo applicando secundum imaginationem ad actualem quantitatem, si esset possibilis, ulterius applicando ad infinitatem actualem in entitate, ubi est possibilis, habemus aliqualem intellectum, qualiter concedendum est esse ens infinitum intensive, sive in perfectione vel in virtute. Ex hoc possumus ens infinitum in entitate sic describere, quod ipsum est, cui nihil entitatis deest, eo modo, quo possibile est, illud haberi in aliquo uno.

gesetzte in dem Einfachen gegründet sep. Man nehme an, sagt er, daß ein Ding aus mehreren real verschiedenen Theilen zusammengesetzt (compositum ex re et re) sep, so sind diese Theile entweder wieder zusammengesetzt oder nicht. In dem letzen Falle sind sie einfach; in dem ersten Falle gehet die Zusammensetzung ins Unendliche, wenn man nicht auf etwas Einfaches kommt, und dieses ist ungereintt. Gleichwohl ist jedes Geschöpf gewissermaßen zusammengesetzt und zusammensetzbar, denn es hat ein eingeschränktes Wesen, besteht aus Realität und Privation, weil es nicht alles ist, was es sepn könnte 267).

hier und ba beruhrt Scotus auch Gegenftanbe ber Pfpchologie. Da er fie aber meiftentheils nur bei befonberen

367) Scotus Sentent. I. dist. 8. q. 2. Compositum componitur ex partibus, et illae non ex aliis, igitur partes illae in se sunt simplices. Oppositum hujus est VI. de Trinitate, c. 6., ubi dicit Augustinus, quod nulla creatura est in se simplex. -Contra istam conclusionem arguo sic: quod si in quolibet sit compositio ex re et re, accipio illam rem componentem et quaero, si est simplex aut composita? Si simplex, habetur propositum; si composita, erit processus in infinitum in rebus. Concedo igitur, quod aliqua creatura est simplex, hoc est, non composita ex rebus; tamen nulla creatura est perfecte simplex, quin aliquo modo sit composita et componibilis - quia habet entitatem cum privatione alicujus gradus entitatis; nulla enim creatura habet entitatem secundum totam perfectionem, quae nata est esse entitatis in se. - Componitur igitur non ex re et re positivis, sed ex re positiva et privatione, id est ex entitate aliqua, quam habet, et ex carentia alicujus gradus perfectionis entitatis, cujus ipsum non est capax, tamen ipsum ens est capax.

## 750 Funftes Sauptftud. Dritter Abichnitt.

beren Beranlaffungen und in Beziehung auf andere, melftentheils transcendente Segenstände, als Trinität, Seiftigteit der Engel betrachtet, so hat er verhältnismäßig
weniger zur Bollendung der Pspcologie, sowohl der empirifden, als der rationalen, beigetragen. Indeffen
verdienen seine Gedanken über die Einheit der Seelendermögen, über die Ratur und bas Berhältnis des Willens, und über Freiheit Auszeichnung, in so fern er dabei von gewiffen Bernunftmarimen, die er beutlicher ausfprach, ausging, und durch seine mit den gewöhnlichen
streitenden Sabe das Rachdenken schäfte.

Die Rrage, find bie Geelenvermogen unter fich real verfchieben, mar bon Thomas babin entfchieben morben, baf fie fowehl unter fich, als bon bem Befen ber Geele real berfchieben fepen. Seinrich bon Gent laugnete bie lette, und Scotus fomobl bie lette ale die erfte reale Berichiebenbeit. merben in Gebanten unterschieben, aber an fich find fte meber unter fich, noch bon bem Geelenwefen unterfchieben. Er flugt fich babei nicht auf eine Berglieberung ber Bermogen und ihrer Gefete, fonbern auf bie Bernunftmarimen ber Ginbeit, welche er jeboch als ein phiectipes Gefes ber Matur betrachtet. Durchgangig. fagt er, muß man annehmen, bag bas Beffere, wenn es nur möglich ift, in ber Ratur mirflich borbanben ift, benn fie ftrebt nach Bolltommenbeit. Benigfeit obne Menge (Ginfachbeit, paucitas sine multitudine) ift beffer, und ift moglich; benn wir finden fle bei bem volltommenften Befen , welches burch fein Befen Mannigfaltiges berborbringt; alfo wird auch bie Geele, ie bober fle in ber Stufenreibe ber Befen ftebt, fich iener Bolltommenbeit bes bochften Befens nabern. eine niebere form, ale bie Geele ift, ein unmittelbares Princip ju mirten fenn, wie wir an ber Darme und ben thatigen

568) Scotus Sentent. II. dist. 15. q. 2. Dico igitur, quod potest sustineri, quod essentia animae indistincta re et ratione, est principium plurium actionum sine diversitate reali potentiarum, ita quod sint vel partes animae, vel accidentia, vel respectus. Nam non est necesse, quod pluralitas in effectu realis arguat pluralitatem realem in causa, pluralitas enim ab uno illimitato procedere potest. Dices, quod erit ibi saltem differentia rationis. Concedo, sed hoc nihil faciet ad principium operationis realis.

## 752 Funftes Sauptftud. Dritter Mbfchnitt.

beit, Wahrheit und Bollfommenheit ale Eigenschaften (passiones) in fich enthalt 369).

Den Bill en betrachtet Scotus als ein Bermo. gen, mit unbebingter Spontaneitat ju banbeln, ober fich felbft jum Sanbeln ju bestimmen. Er feste biefe Behauptung ber bieber berrichenben entgegen, welche borguglich burch Thomas Unfeben bie Dberhanb gewonnen batte, bag namlich ber Bille burch ben Berftand bestimmt werbe, und fein Bollen moglich fen obne porgeftellte Bestimmungsgrunbe, woburch ber Bille be-Diefe bom Scotus beffrittene Meinung megt merbe. grundete fich auf gemiffe, aus Ariftoteles Goftem entlebnte Grunbfage, borguglich biefen, bag Dichte fic felbft bemegen fann, bag bas Bemegenbe und bas Bemegte folglich nothwendig zwei berfchiebene Gubiecte fenn muffen. Der Bille muffe alfo bon Etwas jum Bollen bewegt werben, bas von bem Billen felbft verfchieben fen, es fen biefes nun, wie Beinrich von Gent bebaup. tete, ber bom Berftanbe erfannte und borgeftellte Gegen. fant, ober, nach einem gemiffen Gottfrieb, ein Bild ber Einbildungefraft (phantasma). Diefe Bebauptung nun beftreitet Scotus mit viel Runft aus metapbpfifchen Grunden, und indem er befonbere auf bie Bufalligfeit in ben Billensacten als eigenthumlichen Charafter feine Aufmertfamteit beftet, erfcheint ibm ber Bille ale ein felbftftanbiges freies Drincip, als abfolute Urfache, im Gegenfas ber Datururfa. chen, welche bedingt und baber mit Rothwendigfeit wirfen. Da nun ber Berftand unter bie legten, ber

<sup>369)</sup> Scotus ibid. Sicut ergo ens continet unitive rationem unius veri et boni et aliorum, sic anima continet potentias istas unitive, quanquam formaliter sint distinctae.

Bille unter bie erften Urfachen geboret, fo ergibt fic barque ein realer Unterfchieb swiften beiben Bermogen, meldes aber nicht mobl mit ber obigen Behauptung von ben Geelenvermogen jufammenftimmt. Der Bille bemegt, bestimmt fich als freies Bermogen felbft, ober fo, baß es feine vollftanbige Urfache bes QBollens außer bem Billen felbit gebe - biefes wirb burch folgendes Raifonnement bemiefen. Es gibt aufallige, b. i. ver-Baren alle Begebenbeiten unbermeibliche Ereigniffe. meiblich, fo burfte man nicht überlegen und banbeln. Es fragt fich alfo, mober und bon welcher Urfache biefes Bufallige in ben Begebenheiten? Dicht bon einer beterminirten Urfache. Denn fo balb als bie Urfache bestimmt ift, fann bie Birfung nicht jufallig erfolgen. Alfo bon einer Urfache, welche ju einer von zwei entgegengefesten Birfungen bestimmt ift. Dun fann fich eine folche Urfache entweber ju einem bon beiben entgegenfesten felbft jufallig bestimmen (benn ju beiben auf einmal, ift nicht moglich), ober fie fann es nicht, fonbern eine anbere Urfache bestimmt fie ju einem bon beiben. In bem erften In bem gweiten Ralle bat man, mas man verlangt. Falle wird fie entweber nothwenbig ober jufallig beftimmt; ift bas erfte, fo erfolgt bie Birfung nothwenbig und unvermeiblich; ift bas lette, fo bag bad Beftimmenbe auch ju bem anbern beftimmen tonnte, fo fann biefe Urfache nichts anbers, ale ber Bille fenn. Denn jebe wirtfame Ratururfache ift nur ju einer Birfung bestimmt; ift fie aber nicht bestimmt (angureichenb), fo fann fie meber fich , noch eine anbere Urfache bestimmen. Ein thatiges Bermogen, bas an fich bestimmt jum Sanbeln ift, und handeln muß, wenn es nicht gehindert wirb, ift ein Daturbermogen; mas aber an fic unbestimmt ift, und biefe Sandlung, fo wie bie entgegengefeste berrichten, banbeln und nicht banbeln fann, ift ein Bille. Warum nun biefer unbeftimmt gu Zennem. Befd. b. Bbilof. VIII. Eb. 2566 banbeln

## 754 Funftes Sauptftud. Dritter Abichnift.

handeln vermag, jenes bestimmt handeln muß, barüber ift weiter nach keiner Ursache ju fragen, es ift ihnen wossentlich. Der Berstand fallt unter den Begriff eines Maturbermögens, denn er ift an sich bestimmt jum Bersstehen, und hat es nicht in seiner Sewalt, etwas ju verssehen ober nicht ju verstehen, einzustimmen oder nicht einzustimmen. Der Bille dagegen verhalt sich jur Auswahl einer eigenen Handlung auf entgegengesetzt Beise. Selbst wenn er in dem Acte des Bollens begriffen ist, bleibt er zufällig, und dieses Wollen ist daher zufällig, nicht so, daß zugleich mit dieser handlung auch die entgegengesetzt geschehen könne, sondern nur, wie fern ansstatt der einen auch die entgegegengesetzt auszusühren möglich wäre 37°).

Ungeachtet aber Scotus ben Willen als freie Caufalität betrachtet, boch mehr aus metaphpfifcen Grunden, als aus praftifchen (benn nur juweilen beruft er fich auf bas Rechthandeln und die Sunde, als hand-lungen, die nur durch Freiheit möglich find), und wenn er gleich burch diefen Freiheltsbegriff fich mehr zum Pelagianismus hinneigt, so behauptete er boch, daß der Wille als Lotalursache unter dem Einflusse des Berflandes siehe, und daher auch die Sterne mittelbar durch die Einwirfung auf die Sinne und Organe derfelben, welche wieder auf den Berfland einwirfen, auf die Entschließungen des Willens Einfluß baben 371).

Die Theologie ift ber Theil bes Wiffens, in welchem Scotus feiner und burchbringenber Beift fich in feiner gangen Starte zeigt. Denn ba er mehr als irgend ein

<sup>370)</sup> Scotus Sentent. I. dist. 8, q. 5. II. dist. 25, q. 1. Quaestiones subtilissimae, 1X. q. 15. §, 4. 6. 13.

<sup>371)</sup> Scotus Sentent. IL dist. 14. 9. 5.

dußerte.

Benn gleich Scotus in einer feiner Schriften bem ontologischen Beweise für Gottes Dafenn, welchen Anfelmus aufgestellt hatte, Beweistraft zuere tennet, bag namlich, wenn bas volltommenste Wefen bentbar fen, bemfelben auch bas mögliche Senn zufommen miffe 372), so laugnet er boch in feinem Commentar Bbb 2 über

bei man fich mehr an bie außere Matur, als an bie fpeculative Bernunft bielt, hervorbrachte, wenn gleich fich biefes Streben erft in ber folgenben Periobe merflicher

572) Scotus de primo rerum principio. c. 4. 5. 24. Quia intellectus, cujus objectum est ens, nullam invenit repugnantiam, intelligendo ens infinitum, immo videtur perfectissimum intelligibile — Per illud potest colorari ratio Anselmi de summo cogitabili. Intelligenda est descriptio ejus sic: Deus est, quo cogitato sine contradictione majus cogitari non potest sine contradictione. Nam in cujus cogitatione includitur contradictio, illud debet dici non cogitabile, et ita est. — Sequitur autem tale summe cogitabile esse in re, per quod describitur Deus.

LED CLIDICICII INCLUCII IIIUIIVA bas vollfommenfte ober bas unenbliche 2Bi fein unmittelbar evibenter Gas. Gin unm benter Gas ift namlich berjenige, beffen 20 feinen Begriffen, megen Ibentitat bes Prabie Subject, einleuchtet; er mag nun wirflich ben ober nicht, fo ift er boch bon ber Befcha er nicht anbere, als mit ber lebergeugung bo beit beffelben bentbar ift. Daß jener Gas unmittelbar gemiffen gebort, beweifet Gcott Brunde. Erftlich. Diefer Gas fann auch merben 373). 3meitens. Bir haben biefe Subjects und Prabicats, ehe mir noch ! Gott ift mirtlich, aus Glauben ober ftration fur mabr balten, und biefes Rurm nicht aus ben Begriffen, und auch nicht ein

375) Scotus Sentent. I. dist. 2. q. s quaeritur, an esse insit alicui conce nos concipimus, ita quod sit propositi ta, in qua enunciatur esse de tali con in tali propositione, cujus extrema a ni concipi, potest enim in intellectu nos quis conceptus de Deo dictus non co

Biffen 374). Drittens. Bon einem gufammengefesten Begriffe, bergleichen alle biejenigen finb, woburch wir und Gott als von ben Rreaturen berfchieben borfellen, tann nichts evibent erfannt merben, bis eingefeben morben, baf bie Mertmale bes Begriffs fich bereinigen laffen. In einem fategorifchen (quibbitatiben) Gage muß alfo bie quibbitative Ginheit ber Merfmale, b. t. bag eines bas anbere einschließt; in einem Gage, ber bas Genn ausfagt, bie mirtliche Berbindung ber Merfmale bes Gubjecte und Prabicate ebibent fenn, wenn bas Urtheil an fich evibent fenn foll. Diefe Berbindung ober Bereinbarfeit muß aber bemiefen merben. 21fo ift fein folder Gas an fich evident. In feinem Gage, ber fich auf Gott begiebt, fommt ein einfacher Begriff bor, ber Bott eigenthumlich jufomme 375). Um Diefe Bebauptung

- 374) Scotus ibid. Sed haec propositio, ens infinitum est, non est nota sicut evidens nostro intellectui ex terminis. Tales enim terminos prius concipimus, quam eam credamus vel per demonstrationem sciamus, et in isto priori non est nobis evidensy non enim certitudinaliter eam tenemus ex terminis nisi per fidem vel demonstrationem,
- 375) Scotus ibid. Quia nihil est per se notum de conceptu non simpliciter simplici, nisi sit per se notum, partes illius conceptus uniri. Nullus autem conceptus, quem habemus de Deo, proprius sibi et non conveniens creaturae, est simpliciter simplex, vel saltem nulkus, quem nos distincte percipiamus esse proprium Deo, est simpliciter simplex. Ergo nihil est per se notum de tali conceptu, nisi per se notum sit, partes illius conceptus uniri. Sed hoc non est per se notum, quia unio illarum partium demonstratur per duas rationes. manifesta est, quia ratio in se falsa est de omni falsa, ergo nulla ratio est de aliquo vera, nisi sit in se vera. Ergo ad hoc, quod cognoscatur aliquid esse verum de aliqua ratione, vel ipsam esse

benfelben nicht gufommenden Beftimmung vor Er erforbert aifo jur Bahrheit eines Urtheils bas Gepn eines Dinges betrifft, und nicht aus Begriffen besteht, bag nachgewiefen werbe, b nem Begriffe bereinigten Mertma

veram de aliquo, oportet cognoscere veram in se. Non est autem ratio in se partes illius rationis sint unitae. Et a scire quantum ad praedicationes quidditar partes illius rationis possint uniri quantum quantum ad verifatem propositionis esse, oportet cognoscere, partes ration vel praedicati, uniri actualiter.

376) Scotus Quaestiones subtilissimae.

§. 5. Verum autem in intellectu duplex dum ejus duplicem operationem, secundu utramque notum est conformati object suratim mensurae. Est autem inter ist differentia una, quod primae falsitas no tur, sed ignorantia tantum, et sic intell de anima, quod intellectus circa quo semper est verus, sicut sensus circa pro sibile, et hoc est intelligendum praecise

In ber Wirflichfelt, in bem gebachten realen Objecte, nicht blog in bem Gebanken vereiniget. Die Wahrheit bes Urtheils: ein welger Menich ift, beruhet barauf, bag ich einsehe, in ber Wirflichfeit tommen bie Begriffe Menich und Beig vereiniget vor; ware bas nicht, so ware bas Urtheil: Nichts ift ein weißer Mensch, und burch Umfehrung, tein weißer Mensch ift, also bas contradictorische Segentheil bes erften wahr 377).

Que biefen Brunben, in welchen Scotus eine Mbna bung bon fonthetifchen Urtheilen bat, bie aber, eben weil fie blos Uhnbung ift, unfruchtbar blieb, fuchte er einen anbern Beg fur bie Demonftration bes Dafenns Bottes, ben auch andere, wie Plato, Mriftoteles, Muguftin, Damascen, Silbebert, Mlanus bon Roffet, Deter ber Combarbe, bor ibm Roon betreten, ober menigftens auf ibn bingewiefen batten, namlich aus ber Bufalligfeit ber Dinge in ber Belt, aus ben Berbaltniffen ber Birfungen ju ihren Urfachen. Er glaubte baburch einen boppeften Bortbeit gu erreichen. Denn erftens fchienen Die relativen Eigenschaften ber Gottheit, Die fich auf Die Gefchopfe begieben, ein naberer Mittelbegriff gu biefem Bemeife ju fenn, als bie abfoluten Gigenfchaften bes gott. lichen Befens, weil bei jenen ber Scrupel, ob auch biefe Begriffe in bem Objecte ber theologischen 3bee wirflich bereiniget fepen, meggufallen fcbien. 3meltens. Da bier amei

577) Scotus Sentent. I. dist. 2. q. 2. Propositio ista: homo albus est, non est per se nota, nisi per se notum sit, hominem et album actu conjungi. Quodsi non conjungantur actu vel in actuali existentia, haec est vera: nihil est homo albus, et per consequens sua conversa est vera; nullus homo albus est aliquid.

### 760 Funftes Sauptftud. Dritter Abichnitt.

zwei correlate Wirfungen und Urfachen vorfommen, fo schien ber Schluß von bem einen auf bas andere, wenn bas eine gegeben war, unbedenklich und ohne Schwiesrigkeiten zu sepn 378). Man siehet, wie unsicher biest Beweisart sepn muffe, benn sie sest das zu Beweisende, baß es ein unendliches Wesen gebe, schon voraus, da sie von ben relativen Eigenschaften bestelben ausgehet, und die Sultigseit bes Schlusses von ben Wirkungen auf Urfachen ohne alle weitere Grunde und uneingeschränkt voraussest. Doch wir wollen sehen, wie Scotus diese Demonstration gegeben habe.

Die relativen Eigenschaften bes unenblichen Befens beziehen sich entweber auf seine Causalität als
wirkende und Finalursache, ober auf seine Bollsommenheit (eminentia). Sein Beweis besteht baber
aus brei haupttheilen. In dem ersten will er beweifen, daß es in den Dingen wirklich Etwas gibt, was
als hervorbringendes, als 3weck und als Bollsommenes schlechthin das Erste ist; in dem zweiten, daß dasjenige, was in der einen Rücksiche (primitas) das Erste
ist, es auch in der anderen ist; in dem britten, daß
diese breisache Absolutheit (primitas) nicht mehreren,
ihrem Wesen nach verschiedenen Dingen, sondern nur

378) Scotus ibid. Proprietates autem infiniti entis relativae ad creaturas immediatius se habent ad illa, quae aunt media in demonstratione quam proprietates absolutae, ita quod de illis proprietatibus relativis immediatius potest coucludi esse per illa, quae sunt media in tali demonstratione quam de proprietatibus absolutis. Nam immediate ex esse unius relativi sequitur esse sui correlativi. Ideo primo declarabo esse de proprietatibus relativis entis infiniti, et secundo ex his declarabo esse de ente infinito, quod istas proprietates relativae soli enti infinito conveniunt.

einer Matur gutomme 379). Diefe brei Puncte aus blo-Ben Begriffen ju beweifen, ift gewiß bie fchwerfte Aufgabe, bie fich bie Vernunft fegen fann, und Scotus hatte fich, wenn feine Demonstration bie Probe aushielt, ben Ehrentitel bes größten Philosophen ers worben.

Die Demonstration, welche febr gufammengefent ift, grunbet fich auf ben Sauptfan, ber in bem erften Theile ausgeführt wirb: Es gibt Etwas mirfenbes, meldes bas abfolut Erfte ift, unb baber meber bemirtbar burch ein Unberes, noch burch ein Unberes wirfenbes in feinem Birten bebingt ift. Bemeis. Es gibt Etwas bemirtbares. Alfo ift ed entweber burch Dichte, ober burch fich felbft, ober burch ein Unberes bemirtbar. Dicht bas Erfte; benn Dichts ift feines Dinges Urfache. Dicht bas 3weite; benn fein Ding macht ober jeugt fich felbft. Folglich fann nur bas Dritte fenn. Gin Unberes ift bas Bemirtenbe. Diefes ift entweber bas abfolut Erfte ober nicht. 3ft biefes, fo ift es felbft wieber bemirft, und burch bie Rraft eines Unbern mirfenb. Dies fes gebet entweber fo ins Unenbliche fort, fo bag in ber gangen

579) Scotus ibid. In primo ergo articulo principali tria principaliter ostendam, primo videlicet, quod aliquid est in effectu inter entia, quod est simpliciter primum secundum efficientiam, et aliquid est simpliciter primum secundum rationem finis, et aliquid simpliciter est primum secundum eminentiam. Secundo principaliter ostendam, quod illud, quod est primum secundum unam rationem primitatis, idem est primum secundum alias primitates. Tertio ostendam, quod ista triplex primitss uni soli naturae convenit, ita quod non pluribus naturis differentibus specie vel quidditative.

Rathmembligen, bei bem Reifeanement jum Grunde g Rotte alfo nicht aus bem Bufälligen, fonbern au ben Deminmenbigen gefchloffen worben. Dag enblie ben biefe ab fallut erfte Canfalität erifire, wirb burch folgen biefe Schließ erhartet. Dasjenige, beffen Begriff ba Ben mam einem Anbern folechebin miberftreiter, ba Bann, menn es meglich if, ben fich feibft fegn. Der Begriff mer abfolut erften Caufalität miberfpriche ba Begeriff einem Unbern; es ift nach bem Borigen mog alfo ift es von fic. Es murbe auferben lich, beg fenn, bag in bem Univerfum ber bochft mog ungeren bes Senns fehle 382). Die fehr mare ju liche gemefen, bag Scotus bes Saumilo tief ein. munfches Raifennement gefannt oder bebergiget batte.

Die Bemeife bes meiten und britten Ganes, es gibt eine abfolut erfte Enburfache (finitivum simplicigibt eine und ein hochstes Befen (ens supremum), find febr furg, weil fle fich auf bie Bemeife bes erften find feinen, auch fehlt bem sweiten fogar bie logifche Eviben:

consequens non causens in virtute alterius, quaelibet talis in virtute alterius causans est amperfecte causans, quis est dependens ab alio in causando, — Ocia effectivum nullam imperfectionem ponit necessario, ergo potest esse in aliquo sine ponit necessaries. Sed si in nullo est sine dependenimperieccione, in nullo est sine imperfectiod aliquid protection independent potest incase

Ergo effectivitas independent prima incase alicui naturae, et illa est simpliciter prima. Ergo effectivitas simpliciter prima est possibilis.

effectivitas simplico. Primum effectivum est in actu et aliqua natura existens actu sic est efexistens, et aliqua natura existens actu sic est ef-fectiva. Probatio. Cujus rationi rapugnat aim-pliciter esse ab alio, illud, si potest esse, potest pliciter esse ab alio, primi effectivi repugnas pliciter esse ab alto, man, effectivi repugnat esse esse a se. Sed rationi primi effectivi repugnat esse ah alio; ergo effectivum simpliciter primum potest este a so, ergo est a se.

In bem zweiten haupttheile wird gezeigt, daß die brei Ubfoluta zusammenhangen, und in dem Begriff eines Wefens vereiniget werden muffen. Diefes wird so bewiesen. Die absolut erste Ursache ift ber absolut lette Zweck. Denn jede Ursache an sich handelt nach einem Zweck, und je hoher sie steht in der Reibe der Ursachen, nach einem hohern Zweck, also handelt die erste Ursachen, nach dem letten Zweck, und da Richts außer berselben Zweck seyn fann, um ihrer felbst willen, b. i. sie felbst ist der lette Zweck. Zweitens. Die erste Ursache ift das volltommenste Wesen. Deun die Ursache ift jederzeit volltommener, als das Bewirfte, die erste Ursache also das Bolltommenste 383).

Sin

583) Scotus ibid. Primum efficiens est ultimus finis. Primum efficiens est prima eminentia.

### 762 Funftes Sauptftud. Dritter Abfchnitt.

gangen Reihe Jebes in Rudficht ber Beit auf ein Anberes folat (bedingt abbangig ift), ober man muß bei Ginem fteben bleiben, bas tein Borbergebenbes porausfest. Die Unenblichfeit im Auffteigen ift unmöglich; alfo ift ein abfolut Erftes nothwenbig, welches fein Unberes porausfest, und ju feiner Beit abbangig ift. Denn eis nen Rreislauf in ben Urfachen angunehmen, ift ungereimt 380). Degen biefe Demonftration erhebt man gwei Einmurfe, namlich, bag eine unenbliche Reibe bon Urfachen nicht unmöglich ift, wie borausgefest wirb, unb baf bie Schluffe von ben jufalligen Dingen teine Demonftration geben. Um ben erften ju beben, macht Gcotus mehrere Unterfcheibungen, namlich ber causarum per se, bie burch ihre Matur, und ber causarum per accidens, ble burch etwas Bufalliges wirfen, ber causarum essentialiter und accidentaliter ordinatarum, mo nicht

580) Scotus ibid. Prima conclusionum istarum est ista, quod aliquid effectivum sit primum simpliciter, ita scilicet quod non sit effectibile nec effectivum virtute alterius a se. Quod probo sic. Aliquod ens est effectibile. Aut igitur a se, aut a Non a nullo, quod nullo, aut ab aliquo alio, nullius est causa illud, quod nihil est. Nec a se, quod nulla res est, quae seipsam faciat vel gignat. Ergo ab alio effectivo. Illud aliud sit a. Si a est prinum hoc modo exposito, habeo propositum. Si non est primum, ergo est posterius effectivum quod effectibile vel virtute alterius effectivum. Si enim negetur negatio, ponitur affirmatio. Detur illud alterum et sit b, de quo arguitur sicut de a argutum est, et ita procederet in infinitum, quoniam quodlibet respectu temporis erit secundum, aut stabitur in aliquo non habente prius. Infinitas autem est impossibilis in ascendendo, ergo primitas necessaria, quod non habens prius nullo tempore se est posterius. Nam sirculum in causis esse est inconveniens.

## Scholaftifche Philosophie. Dritte Periobe. 763

nicht auf bas Berhaltnig ber Urfache gur Birfung, fonbern auf bas Berbaltnig gweier Urfachen gu einer gemeinfchaftlichen Wirfung gefeben wirb, welches nichts anberes ift, ale bas Berbalenig ber fuborbinirten unb coordinieten Urfachen ju einer gemeinfchaftlichen Wirfung. Darauf ftellt er brei Gage auf. Gine unenb. liche Reibe fuborbinirter Urfachen ift un. moglich. Denn biefe gange Reibe ift etwas Bemirttes, und fest alfo eine Uefache voraus, Die nicht gur Reibe gebort, weil alles in ber gangen Reibe abbangig ift, und Dichts bie Urfache bon fich felbft ift. Rerner ift jebe bobere Urfache auch bollfommener in bem Sanbeln. unenblich bobere Urfache muß baber auch unenblich bollfommener, alfo auch unenblich bollfommen in bem Danbeln, b. b. in bem Birten, nicht mehr abbangig bon einer anbern Urfache fenn, weil biefes nur eine unvollfommen mirfenbe Urfache ift. Das Bemirfenbe (Caufalitat) fest feine Unvollfommenbeit nothwendig, alfo fann es in einem Befen ohne Unvollfommenbeit fepn. Menn es aber in feinem ohne Abbangigfeit ift, fo ift es in feinem ohne Unvollfommenbeit. Alfo fann eine unbebingte Caufalitat in einem Wefen fenn, und biefe ift bie abfolut erfte, melde alfo moglich ift 381). gen ben zweiten Ginmurf wird bemerft, bag nicht eine Erfahrung, ein mirtliches Dafenn, fonbern nur ein beranberliches Gubject als moglich, im Gegenfage bes Moth.

281) Scotus ibid. Infinitas essentialiter ordinatorum est impossibilis, quia universitas causatorum essentialiter ordinatorum est causata; ergo ab aliqua causa, quae non est aliquid illius universitatis, quia tunc esset causa sua, tota enim universitas dependentium dependent et a nullo illius universitatis. — Superior causa est perfectior in causando, ergo in infinitum superior est in infinitum perfectior, et ita infinite perfecte in causando, et per

### 764 Funftes Dauptflud. Dritter Abichnitt.

Rothwendigen, bei dem Raisonnement jum Grunde gelegt, und also nicht aus dem Zufälligen, sondern aus
dem Rothwendigen geschlossen worden. Daß endlich
diese absolut erste Causalität existire, wird durch folgenden Schluß erhärtet. Dasjenige, bessen Begriff das
Senn von einem Andern schlechthin widerstreitet, das
kann, wenn es möglich is, von sich selbst seyn. Dem
Begriff der absolut ersten Causalität widerspricht das
Seyn von einem Andern; es ist nach dem Borigen möglich, also ist es von sich. Es wurde außerdem
ungereimt seyn, daß in dem Universum der höchst mögliche Grad des Seyns sehse 382). Wie sehr wäre zu
wunschen gewesen, daß Scotus des Gaunilo tief eindringendes Raisonnement gesannt oder beherziget hätte.

Die Beweife bes zweiten und britten Sages, es gibt eine abfolut erfte Endursache (finitivum simpliciter primum) und ein bochftes Befen (ens supremum), find febr turg, weil fle fich auf die Beweise bes erften Sages ftugen, auch fehlt bem zweiten fogar die logische Evidenz

consequens non causans in virtute alterius, quia quaelibet talis in virtute alterius causans est imperfecte causans, quia est dependens ab alio in causando. — Quia effectivum nullam imperfectionem ponit necessario, ergo potest esse in aliquo sine imperfectione. Sed si in nullo est sine dependentia ad aliquid prius, in nullo est sine imperfectione. Ergo effectivitas independens potest inesse alicui naturae, et illa est simpliciter prima. Ergo effectivitas simpliciter prima est possibilis.

382) Scotus ibid. Primum effectivum est in actu existens, et aliqua natura existens actu sio est effectiva. Probatio. Cujus rationi repugnat simpliciter esse ab alio, illud, si potest esse, potest esse a se. Sed rationi primi effectivi repugnat esse ab alio; ergo effectivum simpliciter primum potest

esse a sc, orgo est a se.

Epibeng und Banbigfeit. Es foll bemiefen werben, bag bie abfolut erfte Urfache ein erfter Urbeber fen, ber nach einem abfoluten 3med banble. Aber bag jebes ens a se und per se auch nach 3meden, und gwar nach ab. foluten banble, und auf feine anbere Beife, als nach Borftellungen banbeln tonne, bas batte nicht angenommen, fonbern bemiefen werben muffen, weil bie notbe wendige Berfnupfung swifden bem Gubject und Prabis cat bes Urtheiles nicht einleuchtet. In bem Bemeife ben britten Gages fommt es hauptfachlich auf ben Gas an, bag bie Urfache bollfommener, ale ihre Birfung, und jebe bobere Urfache bollfommener, als bie niebere, bas Unbezwedbare (infinibile) volltommener ift, ale bas Begwedbare (finibile) - Gage, bie ohne allen Bemeis, beffen fie bedurft batten, angenommen merben. Mugerbem wirb noch nach Arifioteles behauptet, bag bie Formen fich wie Bablen berhalten, und es baber nothwendig ein abfolut volltommenes Befen geben muffe, woraus vielmehr bas Gegentbell folgen murbe.

In bem zweiten haupttheile wird gezeigt, daß bie brei Ubfoluta zusammenhangen, und in dem Begriff eines Wefens vereiniget werden muffen. Dieses wird so be-wiesen. Die absolut erste Ursache ift der absolut lette Zweck. Denn jede Ursache an sich handelt nach einem Zweck, und je hoher sie steht in der Reibe der Ursachen, nach einem hobern Zweck, also handelt die erste Ursachen, nach einem hobern Zweck, und da Richts außer derselben Zweck seyn tann, um ihrer felbst willen, d. i. sie selbst ist der lette Zweck. Zweitens. Die erste Ursache ift das volltommenste Wesen. Deun die Ursache ift jederzeit volltommener, als das Bewirfte, die erste Ursache also das Bolltommenste 383).

SI

585) Scotus ibid. Primum efficiens est ultimus finis. Primum efficiens est prima eminentia. Prima

### 766 Funftes Sauptflud. Dritter Abichnitt;

In bem britten Saupttheile foll nun bemiefen merben, bag biefe brei Abfoluta nicht allein ungertrennlich jufammenbangen, fonbern auch nur in einem exiftirenben Befen bertnupft fepn tonnen, ober baf es nur ein folches abfolutes Befen geben tonne. Der Beweis flust fich auf ben Beweis bes nothwenbigen Dafenns eines folden Befens. Die erfte Urfache ift burchaus unab. bangig, unbewirtbar (incausabile), benn fonft murbe etwas gebacht, welches als Urfache ober 3med eine bobere Bebingung feines Gepne mare. Dicht fepn fann nur basienige, in welchem etwas Biberfprechenbes positive ober privative fenn fann. Dun fann aber in bem Befen, welches burch fich und unbewirtbar ift, fein Biberfpruch fenn. Rein Befen fann burd Etwas ans beres gerftort werben, als burch bas, mas mit ibm nicht moglich iff, positive ober negative. Bollten mir ein folches Biberftreitende bei bem abfolut erften Befen benfen, fo mußte es entweber von ibm, ober bon einem anbern fenn tonnen. In bem erften Ralle maren zwei wiberftreitenbe Dinge jugleich, ober feines von beiben, weil eines bas andere jerftoret. Diefer Rall ift alfs nicht moglich, aber auch nicht ber zweite. Denn fein Befen fann ein anberes burch ben Biberftreit feines

Prima conclusio probatur sic. Quia omne per se efficiens agit propter finem, et prius efficiens agit propter finem priorem, ergo primum efficiens agit propter ultimum finem. Sed propter nibil aliud a se principaliter et ultimate agit, quia nibil aliud a se potest esse finis ejus, ergo agit propter se sicut propter ultimum finem; ergo primum efficiens est ultimus finis. Secunda conclusio hujus srticuli probatur sic. Primum efficiens non est univocum respectu illarum naturarum effecta um, sed aequivocum, ergo eminentius et nobilius eis: ergo primum efficiens est eminentiscimum.

Birtens gerfforen, als wenn es feinem Birten ein intenfiveres und bolltommneres Genn geben fann, als bas Genn bes Berftorbaren ift. Dun ift aber bas abfolut erfte Befen wollfommener, als alles anbere, beffen Sepn son ibm abbangig ift. Es tann nicht zwei bon einanber unterfchiebene Wefen geben, benen ein nothwenbiges Genn gutame. Die realen Mertmale, moburch fie fich unterfcheiben, finb entweber mefentlich jum nothwenbigen Genn geborige, ober nicht. In bem erften Ralle maren smei nothwendige Befen, welches unmöglich ift. Denn ba feines bon biefen Unterfcheibungsmertmalen bas andere einfchließt, fo mare jebes burch bas anbere befchranft, und fo mare eine von biefen Befen burch bas anbere, ohne meldes es boch nichts beffo meniger noth. menbig im Genn mare. In bem zweiten Ralle murben bie Merfmale nicht nothwendig in bem nothwenbigen Gepn eingeschloffen, alfo nur moglich. bem Befen eines nothwendigen Dinges ift aber nichts enthalten, mas nicht nothmenbig ift 384). Außerbem find zwei volltommene Befen zwei abfolute 3mede, zwei Befen, melde bie Abbangigfeit eines und beffelben feines abfoluten Gangen ) bestimmen und begrangen, nicht moglich.

Mus

584) Scotus ibid. Quodsi duae naturae sint necesse esse, aliquibus rationibus propriis realibus distinguuntur, et dicantur a et b. Istae rationes aut sunt rationes formaliter necessario essendi aut non. Si sic et praeter haec illa duo per illud, in quo conveniunt, sunt formaliter necessaria, ergo utrumque duabus rationibus formalibus erit necesse esse, quod est impossibile, quia cum neutra illarum rationum per se includat aliam, utraque illarum circumscripta esset necesse esse per alteram, et ita esset aliquid necesse esse per illud, quo cir-

### 768 Funftes Sauptflud. Dritter Ubfchnitt.

Mus bem Begriffe bes erften Befens fucht Gco. tus bie Eigenschaften Gottes berguleiten, und bemubt fich ju gleicher Beit, manche Schwierigfeiten ju beben, und gangbare Streitfragen ju entfcheiben. wefen bat Berffand und Billen. Denn es wirft vermoge feines Befens; mas fo mirtt, bezwedt etwas, und muß baber Berftand befigen. Es liebt ferner feinen 3med und fest fich benfelben mit Freiheit bor, nicht aus Da. turnothwendigfeit; benn fonft mare es nicht felbftftan. big; baber muß es auch einen Billen haben. Berftanb und Dille find mit bem Befen ber abfoluten Urfache ibentifch. Der 3med und bie Liebe Diefee 3med's eriftis ren fo nothwendig, wie bas Urmefen felbft; ba fie nun fo menig, wie biefes, bon einem anbern abbangig finb, fo fallen fie mit bem Urmefen felbft in eine Ginbeit que fammen. Sat ein exiffirendes Befen Birffamteit, fo ift ber bochfte Grab feiner Bollfommenbeit, bag es mirte, Diefe Birtfamfeit fommt bem Berffanbe gu; berfelbe muß alfo mit bem Befen bes Urprincipe ibentifch fenn; meil fonft ber Berftand noch etwas anbers, als bas Urprincip, und biefes nicht bas bollfommenfte Befen fepn murbe. Da Gott bie erfte Urfache alles Bemirtbaren ift, fo ift er unenblich. Er fann alles auf einmal berborbringen, wenn auch bie Datur bes Berborgubringenben

cumscripto non minus esset necesse esse. Si vero per illas rationes, quibus formaliter distinguuntur, neutrum formaliter sit necesse esse, ergo illae rationes non sunt formaliter rationes necessario essendi; et ita sequitur, quod neutrum includitur in necesse esse, quia necesse esse nihil includit, quod non sit necesse esse vel ratio necessario essendi, quod quaecunque entitas, quae non est de se necesse esse, est possibilis, sed nihil possibile includitur in necesse esse.

genben nicht erlaubt, bag es auf einmal eriffire. Bas bervergebracht merben fann, ift unenblich; folglich ift es auch bie Macht Gottes und Gott felbft. bon Gott bervorgebracht werben foll, muß borber pon ibm gebacht merben. Der gottliche Berftanb bentt aber alles Dentbare gugleich, weil er ber alles umfaffen. be Berftand ift, und mithin alles Denfbare auf einmal im gottlichen Berftanbe borhanben fepn muß. Dentbare ift unenblich; alfo muß es auch ber gottliche Berftand fenn. Die Bollfommenbeit jebes enblichen Befens fann übertroffen merben, Gottes Bolltommenbeit nicht; fie muß alfo unenblich fenn. Mus ber Unenblichfeit Gottes folgt feine Einfach eit. Gott jufammengefest, fo beftanbe er entweber aus enb. lichen, ober aus unenblichen Befen. Im erften galle murbe nie aus ber Bufammenfegung bon endlichen Dingen eine unenbliche Bolltommenheit entfpringen; und im zweiten bie Bufammenfegung eines Unenblichen mit einem anbern Unenblichen felbft miberfprechent fenn; benn mas mit einem anbern jufammengefest werben fann, bem fehlt bie Bollfommenbeit, welche biefes bat, und mem etwas fehlt, bas ift nicht unendlich bollfommen 385).

Gott kann ubrigens unter teinen Gattungsbegriff von Dingen gebracht werben. Alle Bestimmungen feines Wesens geben über bie gemeine Bedeutung ber Pradicamente hinaus, und haben einen transcenbenten Sinn. Denn die Pradicamente haben nur ihre gewöhn-liche Bebeutung, in so fern sie von ben endlichen Geschöpfen gebraucht werden; in ihrer Unwendung auf Gott sind sie in einer Bedeutung zu verstehen, die vor ber gemeinen bergebt, und burch biese nie erreicht wird 386).

<sup>385)</sup> Scotus ibid. dist. 2. q. 2. 3. dist. 8. q. 1.

<sup>386)</sup> Scotus Quaestiones reportatae, dist. 8, q. 5. Cennem. Beid. D. Philof. VIII. Th. Ecc

fchied in dem gottlichen Wefen, nicht etwa bl. Begriffe liege, behauptete Scotus ju Folge fe liemud. Er fucht nicht nur die entgegenstehe nungen, daß nur ideale Berschiedenheit in dem Befen fepn tonne, fondern auch den Einwurf burch die Einfachheit aufgehoben werde, ju zwar mit vielem Scharffinn, aber doch obnigung der Bernunft, weil er nur die Jusam ber Form und der Materie, aber nicht die Jusam bee Form und der Materie, aber nicht die Jusam bee gottlichen Westens aus mehreren real nen Realitäten entfernt 387).

387) Scotus Sentent. I. dist. 8. q. 4. creaturis habet aliquid imperfectionis, scient forms informans aliquid, et pars aliquid etiam habet, quod non est imperfectoussequitur eam secundum suam rationes lem sive formalem, scilicet quod ipsa sit, quat tale. Exemplum. Sapuentid in nobidens, hoc est imperfectionis, sed essent mis sapientiae, In divinis autem nihil secundum illam duplicem rationem impequod nec informans nec pars. Est tant piertia in quantum est, quo illud, in qu

Die MIImacht ift bie thatige Rraft bes erften mirfenben Befens, in fo fern ed alles Dogliche mittelbar ober unmittelbar bemirten tonne. Diefe mirb eben fo gut, ale bas erfte mirtenbe Befen bemiefen. Berfebt man unter Mumacht, baf fie alles unmittelbar bemirte, mit Musichliegung aller und jeber Ditwirfung anberer Urfachen, wie fie Die Theologen nehmen, fo Scheint fie fein Gegenftand ber Demonstration, fonbern nur bes Glaubens ju fenn, weil es viele Birfungen gibt, melde unvollfommen und befchrantt find, bie nur aus ben Mittelurfachen abgeleitet werben tonnen 388). Bei ber Allgegenwart wirft Scotus bie Frage auf: ob Bottes Allgegenwart, bermoge welcher er allenthalben burch feine Rraft gegenwartig ift, auch eine mefentliche ober fubitangielle Gegenwart, bergleichen bie Theologen gröfftentheils annehmen, nothwendig vorausfege. Er berneinet Die Frage. Denn ba fcon enbliche Dinge ba wirfen tonnen, mo fie nicht finb, in bie gerne, burch Mittelurfachen, fo mare es eine Unvolltommenbeit, wenn Gottes Birtfamfeit ein Gegenwartigfenn mit bem Bemirften erforberte. Gottes Mamacht ift fein Bille; burch fein Bollen wird ein Gegenftand wirflich, auch menn er bon Gott entfernt mare, wenn anbers ber MIL. machtige in einem bestimmten Orte, und nicht vielmebr allenthalben fepend gebacht werden burfe. Sat boch Gott bie Belt gefchaffen, ohne baf fich bor ber Schopfung ein unenblicher leerer Beltraum benfen lagt, in welchem Gott feinem Befen nach und mit feinem Bermogen ber Beltichopfung gegenwartig gemefen mare 389).

Bei bem Borberwiffen Gottes traf Gcotus auf bie fcmere Frage, welche fur bie Scholaftifer ein Ecc 2 mabres

<sup>588)</sup> Scotus ibid, dist, 42.

<sup>389)</sup> Scotus ibid. dist. 36. Theoremata subtilissima. 16. 6. 7.

## 772 Funftes Sauptftud. Dritter Abichnitt.

mabres Rreug gemefen mar, namlich: wie fich bie aufalligen Begebenbeiten ber Belt mit bem unberanberlichen und untruglichen Borber. miffen Gottes vereinigen laffen, und er bietet gur Auflofung berfelben feinen gangen Scharffinn auf, um fo mehr, ba bie Schule bes Thomas in bem Determinismus, ben fie behauptete, einen leichteren Ausweg fich geoffnet batte, welchen er nicht benugen fonnte, weil er fur ben Indeterminismus fich erflart batte. grofite Intereffe bat bier bie weitere Musfubrung feiner Rreibeitetheorie, welche er ber Beantwortung poraus. fchicft. Es gibt, fagt er, jufallige und nothwendige Dinge. Es fonne gwar mit feinem unumftoflichen Schlug bemiefen merben, bag es jufallige Dinge gebe, barum berufe fich auch Ariftoteles nur barauf, baf im entgegen. gefetten galle alles Ueberlegen und Berathichlagen meg. fallen werbe; aber gleichwohl mußte es als eine unmittelbare Bahrheit, als ein Princip, bas feines Bemelfed beburfe, angenommen werben, und baber muffe man blejenigen, bie es laugneten, nicht burch Grunbe uberfabren, fonbern burch Schlage und Brennen ju bem Geftanbnig bringen, es fen moglich, bag fie nicht gemartert merben. Die Bufalligfeit in ber Caufalitat eines Dinges fann aber nur allein burch bie Annahme einer erften Urfache, melde unmittelbar jufallig wirft, gerettet werben. Die erfte Urfache mirtt burch Berftanb und Billen; in einem bon beiben muß alfo ber Grund ber Bufalligfeit gefucht merben. Denn wenn man auch noch ein britted Bermd. gen, ein erecutives, bas bon beiben berfchieben fen, annehmen wollte, fo murbe baburch nichts gewonnen. Denn wenn bie erfte Urfache nothwendig benft ober will, fo bringt fle bas Bewollte auch nothwendig jur Ausführung. Das Denten ift fruber, als jeber Billens. act, erfolgt aber nach Maturnothmenbigfeit. Es muß alfo jener

jener Grund in bem gottlichen Billen gefucht werben 300). Es entfteht nun bie Frage: wie muß ber gottliche Bille bem menfchlichen analog gedacht werden? Der menfchliche Bille als ursprungliche Thatigfeit besite eine breifache Freiheit, namlich zu entsgegengeseigten handlungen, vermittelst dieser zu entgegengesetten Dieten, nach welchen er ftrebt, und zu entgegengeseiten Wirfungen, die er hervorbringt. Die erfte gengeseiten Birfungen, die er hervorbringt.

390) Scotus Sentent. I. dist. 39. q. 1. Supposito ergo isto tanquam manifesto vero, quod aliquid ens est contingens, inquirendum est, quomodo possit salvari contingentia in entibus. Et dico, quod nulla causatio alicujus causae potest salvare contingentiam, visi prima causa ponatur immediate contingenter causare. Primum autem est causans per intellectum et voluntatem. Et si ponatur tertia potenția executiva alia ab illis, non juvat ad propositum, quia si necessario intelligat et velit. necessario producit. Oportet ergo contingentiam istorum quaerere in voluntate divina vel in intellectu divino. Non autem in intellectu, ut habet actum primum ante omnem actum voluntatis, quod quicquid intellectus intelligit, hoc modo intelligit mere naturaliter et necessitate naturali, et ita nulla contingentia esse potest in sciendo aliquid quod non scit, vel in intelligendo aliquid, quod non in-telligit tali intellectione prima. Primam igitur contingentiam oportet quaerere in voluntate divina. Ein freier Bille, b. i. ber ohne Granbe etwas will, ift alfo nach Ocotus ber abfolute Grund ber Bufalligfeit in ber Belt, und man barf baher nicht weiter fragen, mars um ber gottliche Bille biefes gewollt habe? Sentent, I. dist. 8. q. 5. Et ideo hujus, quare voluntas voluit hoc, nulla est causa nisi quia voluntas est voluntas; sicut hujus, quare calor est calefactivus, nulla est causa, nisi quia calor est calor, quia nulla est prior causa. Diefes führt aber gulest eben babin, wohin ber Determinismus will, auf gatalismus.

## 774 Bunftes Sauptftud. Dritter Abichnitt.

Freibeit bat nothwendig eine Unvolltommenbeit mit fich verbunden, namlich bie paffive Potentialitat und Beranberlichfeit bes Billens; bie greite ift obne Unvollfom. menbeit, ja felbft nothwendig gur Bollfommenbeit, weil jebes bollfommene Bermogen nach allem bem ftreben fann, mas feiner Ratur nach ein Dbject bes Bermogens Und fo muß Die Freiheit bes erften Befens gebacht werben. Es ift bie Freiheit ju entgegengefesten Objecten obne Beranberlichteit und obne Differeng ju ben entgegengefesten Acten bes Bollens und Dichtwollens. wie unfer Bille burch berichiebene Acte bes Bollens nach berichiedenen Dbjecten ftreben fann, fo fann ber gottliche Bille burch ein einfaches uneingefdranttes Bollen auf alle mogliche Dbjecte bes Willens auf einmal geben. Ronnte er nur auf ein Dbject, und nicht auf bas ent. gegengefette, mas boch auch moglicher Gegenftanb bes Billens ift, geben, fo mare es eine Unvollfommenbeit. Der Bille in und tann ale empfangend, mirtenb unb bervorbringend betrachtet merben, benn ber Bille bringt Thatigfeiten berbor, er mirft mefentlich burch bas Bol-Ien, und empfangt felbft fein Bollen. Die Freiheit bes Billens fcheint aber blos in feiner Birffamfeit ju liegen. Denn in fo fern er biefe bat, ftrebt er mit berfelben nach Dbjecten. Die Freiheit bes gottlichen Billens beftebt alfo ebenfalle nur barin, bag er ein wirtfames Bermd. gen ift, ohne fein Bollen ju empfangen ober bervorgubringen. Inbeffen lagt fich boch auch eine Freiheit bes gottlichen Willens, in fo fern er hervorbringend ift, gebenten. Denn obgleich bas Bervorbringen in ber Eriftens nicht nothwendig bas Birfen bes Billens begleitet, meil blefes in ber Emigfeit, jenes in ber Beit ift, fo begleitet boch bas Wirfen bes Billens norhwendig ein Dervor. bringen in bem gewollten Sepu. Go wie nun unfer Bille feiner Ratur nach ben Thatigfeiren beffelben vorbergebe, und fo ben Mict bervorfodt, burch melden er

Mit biefer Meinung von Gottes Freiheit als abfeluten Bufalligfeit bes Billens hangt auch eine andere Be-

391) Scotus ibid. Ipsa etiam voluntas divina libera est ad oppositos effectus. Sed baec non est prima libertas sicut nec in nobis. Remanet ergo libertas illa, quae est per se perfectionis et sine imperfectione, scilicet ad objecta opposita, ita quod sicut voluntas nostra potest diversis volitionibus tendere in diversa volibilia, ita illa voluntas potest unica volitione simplici illimitata tendere in quaecunque volibilia, ita quod si voluntas illa vel volitio esset tantum unius volibilis, et non posset esse oppositi, quod tamen est de se volibile, hoc esset imperfectionis in voluntate.

392) Scotus ibid.

## 776 Funftes Sauptflud. Dritter Abschnitt.

Bebauptung von Gottes abfoluter millfurlicher Dacht gufammen. Schon Abatarb batte bie Frage aufgeworfen, ob Gott bie Belt anbers ober beffer batte machen tonnen, ale er fie gemacht bat, boch blos in Begiebung auf Gottes Dacht, unb fle bejabend beantwortet. Diefes thut auch Gco. tus, aber gugleich in Begiebung auf ben gefengebenben Billen Gottes. Jene Frage war namlich aus bem Grunbe berneinet morben, weil fonft Gott unorbentlich banbeln tonnte. Diefe Folge laugnet nun Scotus, unb bebient fich folgenbes Raifonnemente. In einem Befen, welches burch Berftanb und Billen einem Gefet gemäß, aber mit Freiheit, alfo auch bem Gefet nicht gemaß, banbeln fann, unterfcheibet man richtig bie georbnete und die abfolute Dacht. Daber unterfcheiden auch bie Juriften, etwas de facto, b. i. nach bem ab. foluten Bermogen, und etwas de jure, b. b. nach bem geordneten Bermogen, ben Gefegen, ben Borfchriften, ber gefunden Bernunft gemäß, thun. hier muffen aber zwei Salle unterfchieden werben. Das Gefes, melches bas Recht bestimmt, ift entweber in ber Gewalt bes Sanbelnben, ober nicht. In biefem galle barf feine abfolute Dacht bie rechtma-Bige Dacht nicht überfchreiten; benn bann gilt biefes Befet unveranberlich fur biefen Sanbelnben, und febe Sandlung, Die mit bemfelben nicht übereinftimmt, ift nicht rechtmäßig und orbentlich, weil er verbunden ift, jenes Gefes, bas uber ibm ift, ju befolgen. Daber banbeln alle, melde bem gottlichen Gefes unterworfen find, unrecht, wenn fie nicht nach bemfelben banbeln. Das Begentheil aber finbet in bem erften Ralle Gtatt, wo bas Befet in ber Gemalt bes Sanbelnben ift, b. l. bon ibm die Gultigfeit bes Gefeges abbangt. Denn bann fann er recht banbeln, wenn er ein Gefet aberteitt, weil er ein anderes Gefes, bas recht ift, auf-

## Scholaftifche Philosophie. Dritte Perlobe. 777

aufftellen tann. Geine abfolute Dacht ift gleich feiner rechtmäßigen Dacht. Es gibt gemiffe allgemeine Befete, welche ben willfurlichen Sanblungen etwas mit Recht borfdreiben, und bon bem gottlichen Willen, nicht aber bon bem gottlichen Berftanbe, gegeben finb. Der gott. liche Berftand ftellt ein folches Befes, g. B. wer bie Berrlichfeit erhalten foll, muß erft Die Bnabe empfangen; gefällt es Gottes freiem Billen, fo ift bas Gefes recht. Gott fann nun nach ben von ibm feftgefesten Gefegen banbeln, und bann ift es feine rechtmafige Dacht, aber auch vieles thun, mas nicht mit jenen Gefegen abereinftimmt, und bann ift es feine abfolute Dacht. Aber bie eine gebet fo weit, ale bie anbere. Denn bie Gultigfeit bes Gefeges, nach welchem bas Rechthanbeln bestimmt wirb, febet in feiner Dacht. Denn fo wie Gott andere banbeln fann, fo fann er auch ein anbered Gefes machen, welches eben fo gut und gultig ift, ale bas erfte; benn fein Gefes ift recht unb gut, ale in fo fern es von feinem Billen angenom. men ift. Benn Gott etwas thate nach einem Gefes, meldes bon einem fruberen abweicht, fo murbe biefes gwar nicht recht fenn nach bem erften, aber nach bem gmeiten. Alfo mag Gott thun, mas er mill, fo ift es immer recht, barum meil er es will 393).

60

595) Scotus ibid. dist. 44. In omni agente per intellectum et voluntatem, potente conformiter agere
legi rectae, et tamen non necessario agere conformiter legi rectae, recte est distinguere potentiam
ordinatam a potentia absoluta. Et ratio hujus est,
quod potest agere conformiter illi legi rectae, et
tunc secundum potentiam ordinatam; ordinata
enim est, in quantum est principium exequendi
alia conformiter legi rectae secundum ordinem praefixum ab illa lege; et potest agere praeter illam
legem

#### 773 Funftes Sauptflud. Dritter Ubichnitt.

So hatte Scotus um bas Gebiet ber rationalen Theologie fich nicht wenig Berdienst erworben, indem er bie bisher vorhandenen Beweife schärfte, ober strengere an die Stelle berfelben sette, indem er felbit Einiges zu bemonstriren suchte, worin sich die menschliche Bernunft noch nicht versucht hatte. Doch er war nicht allein bestrebt, bas Biffen in biesem Sebiete zu erweitern und zu befestigen, sondern auch es zu beschränken, indem er nicht allein manche Beweise für die Säte der firchlichen Dogmatif unzureichend fand, sondern selbst auch manche Eigenschaften Gottes für Gegenstände des Glanbens, aber nicht

legem vel contra eam, et in hoc est potentia absoluta excedens potentiam ordinatam. Et ideo non tantum in Deo, sed in omni agente libere, qui potest agere secundum dictamen rectae rationis vel rectae legis, ut praeter talem legem et contra eam, est distinguere potentiam ordinatam et absolutam. Ideo dicunt Juristae, quod quis potest hoc facere de facto, h. e. de potentia sua absoluta, vel de jure, h.e. de potentia ordinata secundum jura. -Sed quum in potestate agentis est lex et rectitudo ejus, ita quod non est recta, nisi quod statuta; tune potest recte agere agendo aliter, quam lex illa dictat, quod potest statuere aliam legem rectam, secundum quam agat ordinate. Nec tunc potentia sua absoluta simpliciter excedit potentiam ordinatam, quae esset ordinata secundum illam legem sicut secundum priorem, tamen excedit potentiam ordinatam praecise secundum priorem, contra quam vel praeter quam facit. - Leges aliquae generales rectae de operabilibus dictantes praefixae sunt a voluntate divina, et non quidem ab intellectu divino, ut praecedit actum voluntatis divinae. Sed quum intellectus offert voluntati divinae talem legem, puta: quod omnis glorificandus prius est gratificandus, si placet voluntati suae, quae libera est, recta est lex, et ita de aliis legibus.

nicht bes Biffens ertlarte. Rinben mir boch felbft, baff er in einer anbern Schrift mehreres, mas er in feinem Commentar uber ben gombarben fur bemonftriet gehalten batte, jurudnimmt, und j. B. behauptet, es tonne nicht apobifrifch bemiefen merben, bag Gott lebe, bag Beisheit und Intelligeng gu feinen Eigenfchaften geboren, weil er inne geworben mar, baf bie 3bee bes unentlichen, vollfommenften 2Befens fur jeden endlichen Berffand ju groß fen , und feine Realitat, wie wir fie erfennen, ju berfelben paffe 394). Geine Erflarer find nicht einig, wie fie biefe merfwurbige Abweichung erffaren follen. Sugo Cabellus nimmt an, Scotus habe biefe letten Gage nur als Einwurfe, welche hinweggeraumt werben mußten, nach Urt ber fcolaftifchen Dialettif aufgeftellt; Moris von Portu glaubt bagegen, Scotus babe eingefeben, biefe Cage fepen nur burch bie Bernunft mabricheinlich, burch bie positive Theologie aus Dffenbarung aber ale gewiß ju glauben. Reine von beiben Sopothefen ift aber gureis chenb, mofern wir nicht annehmen, bag Gcorus burch fein bogmatifches Berfahren felbft miftrauifch, nicht fomobl gegen ben rationalen Dogmatismus felbft, als gegen einige bogmatifche Behauptungen geworben fep. Die Speculation ber Scholaftifer batte burch Scotus ibr Marie

594) Scotus Theoremata subtilissima. XIV. Non potest probari, Deum esse vivum; tum quia ordo hoc non concludit, sol non vivit, bos vivit; tum quia haec non est differentia aliqua entis nec communis omnibus entibus, vel ejus oppositum, sed tantum sunt differentiae corporis corruptibilis; tum quia primum habet perfectionem nobiliorem vita, sicut et sol habet, non tamen vivit. — Non potest probari, Deum esse sapientem vel intelligentem.

# 780 Funftes Sauptftud. Dritter Abichnitt.

Maximum erreicht, und fie fing eben barum auch fcon wieber ju finten an.

Die Moralphilosophie bat Scotus nicht mit bem. felben Intereffe als ein Onftem bearbeitet, wie Thomas. In bem Commentare uber ben Lombarben mußte er freilich einige praftifche Religionsmahrheiten berühren; er ift aber bei benfelben weit furger, und bebt immer mebr in benfelben basjenige beraus, mas Stoff ju fpeculativen Rragen geben fonnte. Much find biefes nur abgeriffene Untersuchungen ohne foftematifche Ginbeit, und feine feiner Schriften fuhret und barauf, angunehmen, baß er ein lebendiges Intereffe fur bas Gpftem ber Moral. philosophie gehabt. Die Grundfate ferner, melde er bier und ba in Unfebung bes Prattifchen augert, find giemlich lar, weil er mit großerer Confequeng bie Rolgefage entwidelt, welche fich aus feinem theoretifchen Onflem ergaben; aber eben baraus lagt fich auch mit Recht fchliegen, bag er bie praftifchen Babrbeiten nach ihrem gangen Umfange und nach ihren letten Grunden nicht mit ganger Aufmertfamfeit unterfucht habe.

Der erfte Fundamentalfat ber praftifchen Religionslehre ift, daß Gott als bas hochfte Befen nach feinem fubjectiven Billen Gefete
fur die untergeordneten freien Befen geben, und fie wieder aufheben, ober auch
von benfelben bispenfiren fann, wie er
will. Es gibt in Gott feine objective praftifche Babrbeit, nach welcher fein Bille sich richten mußte. Nur von folchen praftischen Grundfägen,
beren Berfnupfung aus den Begriffen erhellet, b. h. die
theoretisch erfannt werden, fann Gott nicht dispensiren,
nicht barum, well sein Wille nothwendig jenen Babrbeiten beistimmen mußte, benn daburch wurde die Jufalligfeit

#### Scholaftifche Philosophie. Dritte Periobe. 781

ligfeit feines Billens aufgehoben, fondern weil fein Bille mit benfelben (gufallig) einftimmig ift 395).

Der zweite Fundamentalfat ift: Gott gu lieben, weil er bas volltommenfte Befen ift, und biefe Liebe bie einzige nothwendige Bebingung bes hochften Endzwecks bes Menfchen, ber Seligkeit, ift. Was aus biefem Sate unmittelbar und nothwendig folgt, bas ift eine nothwendige praftifche Bahrheit, beren Inbegriff bas Natur-

395) Scotus Sentent. L. III, dist. 37. utrum omnia praecepta decalogi sint de lege naturae. - Praeterea quae sunt vera ex terminis, sive sint necessaria ex terminis, sive consequentia ex talibus necessariis, praecedunt in veritate omnem actum voluntatis, vel saltem habent veritatem suam circumscripto per impossibile omni velle. Igitur si praecepta decalogi vel propositiones practicae, quae possunt formari ab eis, haberent talem necessitatem, puta quod haec essent necessaria: proximus non est occidendus, factum non est faciendum, ita quod circumscripto omni velle apud intellectum apprehendentem, tales complexiones es-sent sic notae, igitur intellectus divinus apprehendens talia necessario apprehenderet ea tanquam ex se vera, et tunc voluntas divina necessario concordaret istis apprehensis, vel ipsa non essent recta, et ita esset ponere in Deo rationem scientiae practicae, quod negatum est in primo. Esset enim ponere, quod voluntas ejus simpliciter necessario determinatur circa aliqua volibilia alia a se, cujus oppositum est dictum in primo, ubi tactum est, quod voluntas divina in nihil aliud a se tendit nisi contingenter. Quodsi dicatur, voluntatem creatam necessario debere conformare se istis ad hoc quod sit recta, non tamen voluntatem divinam oportet conformiter velle istis veris, sed quia con formiter vult, ideo sunt vera.

# 782 Funftes Sauptftud. Dritter Abichnitt.

gefes ober die Bernunftwiffenfchaft bon bem, mas recht, was gu thun und gu laffen ift, ausmacht. Alles übrige gebort nicht in bas Daturgefes, fonbern ift nur positibe Borfchrift bes fubjectiven gottlichen Willens. In Beziehung auf ben Decalogus ergeben fich baraus bie Rolgerungen: Die Gebote ber erften Zafel, mit Und. nahme bes britten, find burchaus Borfchriften bes Da. turgefeBes; bie Bebote ber gweiten Safel bingegen geboren nicht babin in bem ftrengen Ginne, obgleich in eis nem meiteren, b. b. es find weber unmittelbare praftifche Grunbfage, welche aus blogen Begriffen eingefeben merben, noch nothwenbige Folgerungen aus benfelben, aber fie find boch ben erften praftifchen Principien febr angemeffen 396). Denn wenn wir jenen Gas bes pofitiben Rechte annehmen: man muß in ber burgerlichen Gemeinschaft friedlich leben, fo folgt baraus nicht nothwenbig, baf jeber einen eigenthumlichen Befit baben muffe ; benn bas friedliche Bufammenleben mare moglich, wenn auch alles gemeinschaftlich befeffen murbe; es murbe auch felbft bann nicht unumganglich nothwendig fenn, wenn vorausgefest murbe, bag bie Bufammenlebenden (d) wach

396) Scotus ibid. Aliqua possunt dici esse de lege naturae dupliciter. Uno modo tanquam prima principia nota ex terminis vel conclusiones necessario sequentes ex eis - et in talibus non potest esse dispensatio. - Sed talia non sunt quaecunque praecepta secundae tabulae, quia rationes corum, quae ibi praecipiuntur vel prohibentur, non sunt principia practica simpliciter necessaria, nec conclusiones simpliciter necessariae. Non enim in his, quae praecipiuntur, ibi est bonitas necessaria ad bonitatem ultimi finis, convertens ad finem ultimum, nec in his, quae prohibentur, est malitia necessario avertens a fine ultimo, quin si bonum istud non esset praeceptum, posset finis ultimus amari et attingi, etsi illud malum non esset prohibitum,

fcmach fepen. Inbeffen ftimmt boch ein getrennter eigenthumlicher Befit fur fomache Berfonen trefflich gu ber Forderung bes friedlichen Bufammenlebens, weil bie Schwachen mehr eigene ale gemeine Guter beforgen , und fich bie legten mehr als ber Gemeinheit und ben Auffebern bes Staats angueignen freben, moraus Streit unb Storung erfolgen muffe. Dagegen macht fich Scotus bie Inftant, baf bie Apoftel bie Gebote bes Decalogus fclechthin ale Pflichten borfcreiben, baf Jefus fagt, Gott und feinen Dachften lieben, fen ber mefentliche Inhalt bes Befeges und ber Bropheten, ferner, Die Liebe bes Dachften folge aus ber Liebe Gottes, und baber fepen alle Gebote ber zweiten Zafel nothwendige Folgen bes erften Gebote, welches bie Liebe Bottes borfdreibt, und unterftust ben letten Gebanten noch burch folgenbe Brunbe. Die bollfommene und rechte Liebe Gottes fann im ftrengen Ginne nicht Eigenliebe (zelus) fenn, meil Die Liebe eines gemeinen Gutes als eines eigenthumlichen nicht recht ift; auch ift fie nicht volltommen, wenn man nicht will, bag bas Geliebte gugleich bon Anbern geliebt

bitum, staret cum eo acquisitio finis ultimi. -Illa sunt stricte de lege naturae, quia sequitur necessario, si est Deus, est amandus ut Deus, et quod nihil aliud est colendum tanquam Deus, nec Deo est facienda irreverentia; et per consequens in istis non potest Deus dispensare, ut aliquis possit licite facere oppositum talis prohibiti. — Alio wodo dicuntur aliqua esse de lege naturae, quia sunt multum consona illi legi, licet non sequantur necessario ex principiis practicis, quae nota sunt ex terminis, et omni intellectui apprehendenti sunt necessario nota. Et hoc modo certum est, omnia praecepta etiam secundae tabulae esse de lege naturae, quod corum rectitudo valde consonat primis principiis practicis necessario notis.

### 784 Bunftes Sauptftud. Dritter Abfchnitt.

werbe. Coll alfo Gott recht und vollfommen geliebt werben, fo folgt, bag, mer Gott liebt, auch wollen mug, bag auch ber Rachfte Gott liebe; und burch biefes Bollen wird ber Radfe, und gwar allein aus chriftlicher Liebe (charitate) geliebt. Diefe Einwurfe lagt er aber nicht gelten, fonbern entfraftet fomohl bie Gegengrunbe, als bie Autoritat Jefus und ber Apoftel. Erftens. Das Bebot, bu follft Gott lieben, ift in bem Daturgefes nicht ale pofitibe, fonbern nur ale negative Borfchrift enthalten. Das Daturgefet verbietet nur, Gott ju baffen, ob auch pofitive ju lieben, bas ift noch zweis felhaft. Run folgt aber aus ber negativen Liebe Gottes nicht bie Liebe bes Dachften. 3meitens. Mus ber Borfdrift, liebe Gott, folgt nicht bie Dothwendigfeit bes Bollens, bag ber Rachfte auch Gott liebe. 3ch barf nicht wollen, daß ein gemeines Gut nur Ginem allein gebore, und nicht bon einem Unbern geliebt merbe; aber ich muß nicht nothwendig wollen, bag biefes Gut einem Unbern angebore, wenn es mir nicht gefällt, baß es fein fen, fo wie Gott, ber Ginen und nicht ben Unbern prabeftinirt, will, bag ein Gut bem Drabeftinirten, und nicht bem Anbern gebore. Bas bie Bollfommenbeit ber Liebe betrifft, welche bas Ginfoliegen eines Dritten in biefelbe vorausfest, fo ift biefes gwar mabr von bem. jenigen, beffen greunbichaft bem Geliebten gefällt, aber nicht aus bem Raturgefen gewiß, meffen Liebe bem geliebten Gott angenehm fen. Drittene. Wenn es inbeffen auch ein ftrenges Gebot bes Raturgefeges mare, ben Dachften ju lieben, in bem Ginne, wie es eben erflart morben ift, fo folgen boch baraus bie Borfchriften ber gweiten Safel feinesweges, bag man namlich nicht wollen burfe, einen Unbern gu tobten in Unfebung bes Guten einer befonderen Perfon, nicht ehebrechen in Unfebung bes Buten einer berbundenen Perfon, nicht fehlen in Unfebung ber Gludeguter; bag man wollen muffe, ben Meltern

Meltern Chrerbietung burch Ehre und Ernahrung ju erzeigen, weil es möglich ift, baß ich wollen fann, ber Machfte liebe Gott, so wie ich Gott lieben foll, und boch jugleich nicht wolle, baß er diefes ober-jenes But habe ober befige. Biertens. Bas die Autoritäten Jesus unt Paulus betrifft, so fann man fagen, baß Gott damals ber Liebe bes Rächsten eine ausbehnende Erflärung de facto gegeben, und mehr zu ihr gerechnet habe, als was sie nach dem Raturgesets in sich begreift, nämlich auch ben Willen, daß ber Rächste gewisse Güter habe, ober bas Richtwollen bes entgegengesetzen liebels 397).

Diefe auffallenden Gage hatten übrigens feinen Ginfing auf ben Inhalt ber damals herrschenden Sittens lehre. Alle Sittenvorschriften werden von Gott abgeleistet, und das Princip der Sittlichkeit in der Sesinnung gesett, alle handlungen auf Gott zu beziehen, und fie aus Liebe zu Gott zu thun. Diese Sesinnung macht die Granze zwischen guten und bosen handlungen, zwischen welchen es aber indifferente handlungen gibt, die weber zu den guten verdienstlichen, noch zu den bosen verdammilichen gehoren (actus indifferentes). Denn kein Mensch ift nothwendig verpflichtet, ohne Unterlaß an Gott zu benten, und seine handlungen ohne Ausnahme

397) Scotus ibid. Et tuno ad autoritates Pauli et Christi potest dici, quod Deus nunc de facto explicavit dilectionem proximi ultra illud, quod includit, in quantum sequitur ex principiis legis naturae, ita quod licet, ut concluditur ex principiis legis naturae, non contineat nisi velle proximo ipsum diligere Deum in se, tamen, ut explicatum est, includit esse volendum bona illa, vel saltem esse non volendum proximo mala opposita, ut injuste sibi suferre vitam corporalem, fidem conjugii, bona temporalia.

Zennem. Befc. b. Philof. VIII. Eb.

Befferung außern tonne, wenn er fich felbst fep, und nicht burch bie vorbereitende Gnade a werbe, mit Necht ein. Man murbe babur gang recht bemerkt, die Menschen gang und gimachen, und alles wirksame Streben felbst b galen handlungen, wodurch sie doch geschw beffer ber gottlichen Snabe empfänglich gemad in ihnen in der Burgel gernichten 399).

Die Schule bes Scotus geichnete fich bi Ien Disputirgeift und burch Streitigfeiten mi

398) Scotus Sentent, II, dist. 41,

399) Scotus ibid. dist. 28. Hoc dicere tur aliud, quam pervertere omnes, qui si miserunt peccatum mortale, ut nullum bo ex genere postea faciant, ad quod tamen astricti, cum tamen suadendi sint et mi oppositum, ut scilicet faciant bons opera re. quia illa disponunt eos ad gratiam cit cilius obtinendam. Similiter existens i potest facere aliquod opus praecepti, non tus ex caritate, sed ex pietate et man maturali vel ex aliquo alio, non refere actualiter ad finem ultimum, ita quod isti

miften aus. Stoff ju Streit gaben bie abweichenben Behauptungen bes Scotus fomobl in ber Theologie, als in ber Philosophie, in binreichenber Menge, und bie Eiferfucht swiften bem Franciscaner und Dominicanerorben mar außerbem ichon im Stanbe, Materie jum Strut auf bem Bebiete ber Speculation, mo theologi. fche und philofophifche Autoritaten mit ber Bernunft einstimmig gemacht merben follten, ju erzeugen, menn fle nicht fcon gegeben gemefen mare. Babrbeit unb Biffenfchaft gewannen aber bei biefen Streitigfeiten menig, weil bei allem Gereben, ber Uneinigfeit burch Brunbe, burch Entwickelung und Bestimmung ber Begriffe ein Enbe ju machen, boch felbft borgefaßte Deia nungen und Autoritaten Ginflug auf biefes Berfahren batten, und ber Gebrauch ber Begriffe felbft erftlich Regeln und Grunbfagen unterworfen werben mußte, bie noch nicht gefunden maren. Es tonnte baber auch felbft nicht Einhelligfeit in ben Urtheilen baburch erreicht merben. Wenn auch bie Scotiften und bie Thomiffen in gemiffen Buntten unter einander übereinftimmten, weil fie einmal fur bie Behauptungen ihres Dberhaupte batten Parteinehmen wollen, jum Theil auch wohl muffen, fo trennten fie fich boch felbft wieber unter einanber in ben meiften Puntten. Bir tonnen aber biefe berfchiebenen Parteien ber beiben Schulen, und ihre Streitigfeiten nicht weiter in bas Gingelne verfolgen, weil bagu eine Queführlichfeit gebort, bie außer bem Plane biefes Berfes liegt. Dur einer bon ben Schulern bes Scotus macht Epoche, und bon biefem mirb in ber folgenben Periode gehandelt merben. Bon ben übrigen Realiften, welche entweber jur Schule bes Thomas ober bes Gco. tus gehoren, ober auch swifden beiben fteben, muffen bier nur noch Ginige, bie fich als Denfer auszeichneten, mitgenommen werben.

gifche Schriften , bat er fich nicht meniger un Beitgenoffen berühmt gemacht, als burch bie Ei ber Gorbonifchen Disputationen (Actus Sorb in benen feben Freitag ben Commer binburch fpondent obne Prafes von 5 Uhr Morgens 6 Abende ohne alle Unterbrechung gegen jeden Dp ber auftreten wollte, bisputirte. Rach Urt altere erhielt er bie Chrentitel Doctor illus acutus, auch Doctor abstractionum. 3. 1325 ju Diacenja, nachbem er 2 Jahre be theologifchen Doctorbut erhalten batte. Er folgt meinen feinem lebrer, fucht aber mehreren Geba felben mehr Deutlichfeit und Beftimmtheit gu gumeilen fuhrt ibn fein bentenber Beift auf net sumeilen aber auch, wie bas mobl nicht and tonnte, auf leere Grubeleien.

Frang beeiferte fich, bas menfchliche Bi bem Borgange feines Lebrers nicht allein gu be fondern auch gu begrunden. Diefes erforderte Princip, welches, ohne einer Demonstration g fen, jebe Demonstration begrundet. Denn b bes Bedingten in der Erfenntniß fest nothwent

gleich. Der Begenftand beffelben ift bas Ding uberbanpt, als bas allgemeinfte Gubject, welches allein gu bem allgemeinften Grundfage paffen tann. Geiner Mugemeinheit megen muß es auf Mues, felbft auf bie Gottbeit, anmenbbar fenn. Dier aber traf er auf eine alte Streitfrage: ob Gott mit ben Gefcopfen un. ter einen Befchlechtsbegriff gebore, melde nicht allein bon ben Alexandrinern, fonbern felbft auch bon Scotus mar berneinet worben. Frang fuchte fur biefe bejabenbe Meinung Grunbe auf, burch melde er aber in neue Schwierigfeiten fich verwidelte. Begriff in Begiebung auf ein Object gewiß, ein anberer aber nicht, fo ift jener in jebem Ralle berfelbe mit biefem. Debrere baben mit Bemigbeit von Gott eingefeben, bag er ein Ding überhaupt, aber gezweifelt, ob er ein endliches ober unendliches Ding fen; fie baben alfo mit bem enblichen und unenblichen Dinge benfelben Begriff verbunden. Der Begriff Ding überhaupt wird folglich bon Allen auf biefelbe Beife gebacht, und brudt in al-Ien biefelbe Realitat aus. Denn Dinge find beffelben Befens, wenn fie unter allgemeinen Begriffen feben, und burch biefelben unterfchieben merben. Go baben Gott und bie Gefchopfe einerlei Befen, weil fie burch bie Begriffe Endlich und Ut iblich, Abbangig und Unabhangig unterfchieben merben. Ferner haben entgegengefette Dinge Etwas gemeinschaftlich; Gott unb bas Gefcopf find entgegengefest, alfe baben fie eine gemeinfame Beftimmung, biefe namlich, bag fie Dinge find. 3ft nun aber Gott, in fo fern er burch benfelben gemeinfamen Begriff gebacht wirb, auch wirflich ein Ding in bemfelben objectiven Ginne, wie es bie Be-Schopfe find? Bare biefes, fo tonnte Gott nicht abfo. Int einfach und bas erfte aller Befen fepn, benn er mare aus Sefchlecht und Differeng jufammengefest, und bas Ding überhaupt, ale bas Sobere, murbe einfacher ale

# 790 Funftes Sauptflud. Dritter Abichnitt.

Gott fenn. Frang mußte fich aus biefem Labprinthe nicht anders, ale burch ben Gas berauszugieben: Ding und Befen mirb bon Gott nicht als genus, fonbern nur ale Rame (denominative) gebraucht, moburch bie erfte Behauptung mieber umgeftogen wirb. Roch weiter behauptet er, bag bas wirfliche Ding und bas Gebantenbing, weil fie contrabictorifch entgegengefest finb, feinen gemeinfamen Begriff Baben, und bag, weil bem Dinge Babrbeit, Bute, Bollfommenheit beigelegt wirb, biefe Prabicate aber bon bem Gubjefte berfchieben finb, bie Berfchiebenbeit Diefen breien gemein ift, bie Berfchiebenheit noch ein boberer Begriff ift, als bas Ding; bag, weil es Berfchiebenheiten gibt, es auch Etwas ur. fprunglich berfchiebenes (primo diversum) geben muffe, welches mit Unbern nichts gemein bat. Daber fuchte er bie Sauptunterfciebe ber Dinge, bie ihnen an fich jufommen, und nicht in unferer fubjectiben BorftellungBart gegrundet find, ju beftimmen. nahm beren vier an, einen wefentlichen, realen, forma-Ien und quantitativen. Die Erflarungen, bie er bavon gibt, fo wie bie Regeln fur ihre Unwendung, find theils buntel, theils unbestimmt, berrathen inbeffen boch bas Streben, ben Gebrauch ber Begriffe auf Regeln gubringen.

Die Berhaleniffe, ihre Realitat ober Richte realitat, war bamals ein fehr wichtiger Gegenstand, wie es bei bem Realismus nicht andere feyn konnte, und baber suchte auch Franz barüber Licht zu verbreiten. Das Berhaltnis erklart er fehlerhaft durch ein Ding, bas fich auf ein anderes bezieht (eins ad aliud), und leitet sogleich eine Folge für das objective Sepn ab. daß tein Ding sich felbst bervorbringen, fich felbst bewegen, ober auf sich felbst wirken konne. Daß die Relation

nicht Etwas blos logifches, fonbern objectio gegrunbet fen, foll burch folgende Grunde bewiefen merben. Bas bie Ginne erfennen, bas ift real; Die Ginne erfennen viele Berbaltniffe, ale bie Entfernung ber Sonne bon ber Erbe; es tommt ihnen bemnach Realitat gu. Die herborbringung ift etwas Reales, benn ber Berftanb tann nicht alles berborbringen, und brucht ein Berbalte nif bes hervorbringenben ju bem hervorgebrachten aus. Daß ju ben Berhaltniffen ber Dinge gwar ein objectiver Grund fen, aber boch ber Begriff berfelben erft burch ben Berftand bemirft merben muffe, und alfo bie Relation aberhaupt fich theile auf bie Dbjecte, theile auf ben Berftand grunde, wie Ginige behauptet hatten, nahm Frang nicht an. Denn, fagte er, ein Ding muß entweber ein wirfliches ober ein Gebanfenbing fenn, fann aber beibes nicht jugleich fenn, weil beibes contrabictorifch entgegengefest ift. Die Relation ift alfo etwas Reales, gwar feine Gubftang, aber boch fein Unbing (ens prohibitum), fondern nur ein Mobus, eine Be-Schaffenbeit, welche eriftiren, aber auch nicht eriftiren Der Relation fommt alfo Realitat gu, ihrem Runbamente auch. Worin ift bie Realitat beiber unter. fchieben? Done biefe aufgeworfene Frage ju beantwors ten, beweift er aus bem Gage, bag zwei Dinge real perfchieben finb, bie ohne einanber entfteben und vergeben, bag bie Relation und ibr Rundament real berfcbieben finb.

Wie Frang, ber ein Realift war, die alte Streitfrage, welche die Nominaliften und Realiften trennte, anfah und entschied, verdient hier bemerkt zu werden, zumal da er felbst eine besondere Borftellung über die Eristenz des Allgemeinen hatte. Er führt über diese vier verschiedene Meinungen an, die er alle verwirft. Erkens. Das Allgemeine eristirt blos in dem Berstande.

### 792 Bunftes Sauptftud. Dritter Abichnitt.

Diefe hebt alle reale Erfenntnif auf. 3 meiten 8. Das Magemeine eriftirt nicht in bem Berftanbe, fonbern in ben Dbjecten felbft, und gwar in ben inbivibuellen, bon benen es nicht verfchieben ift. Das Allgemeine, ermiebert er, gebet bor bem Befonberen ber, und fann alf auch obne biefes fenn. Drittens. Das allgemeine eriffirt theils in bem Berftanbe, theils außerhalb bemfelben. Allein bas Magemeine murbe bann jugleich ein reales und ein Gebanfenbing fenn, melches megen ber contradictorifchen Entgegenfegung nicht moglich ift. Biertens. Das Allgemeine eriffirt objectib in bem Berftanbe, fubjectiv außer bemfelben. Allein biefes gilt auch bon inbivibuellen Qualitaten, 1. B. bon Rarben. Geine eigene Meinung ift um nichts befriedigenber; fie entftanb aus ber Berlegenheit, in welche ibn bas Borurtheil, bas Allgemeine muffe etwas Reales fenn, und Die Unmöglichfeit, bas objective Genn beffelben gu beftimmen, vermidelte. Das Allgemeine, fagt er, ift an fich felbft und ber Birflichfeit nach meber in Dem Berftanbe, noch in ben Db. jecten; es eriftirt vielmehr in beiben nur gufallig (per accidens). Dem Allgemeinen fommt feine mefentliche Erifteng im Berftanbe ju, benn fonft murbe ber Menfc nicht eriffiren, wenn er in bem allgemeinen Begriffe nicht gebacht murbe; aber es eriffirt auch nicht mefentlich au-Ber bem Berftanbe, benn fonft mußte ber Menfch noth. wendig eriffiren, fobalb ale bas Allgemeine gebacht wird. - Bas ift biefe jufallige Erifteng, und worin unterfcheibet fie fich von ber mefentlichen? Ueber Diefe Brage gebet er mit Stillfcmeigen bin.

Die Beweife fur Gottes Dafenn a priori verwirft Frang als unbrauchbar und nichtig, weil biefe Beweife nicht anbers, als aus ber Definition geführt werben tonnten, Gott aber als bas abfolut Einfache fache fcblechtbin feiner Definition fabig fen. Dagegen gibt er eine Demonftration bon ber Ginbeit Gottes, Die blos Schein erregt. Bei bem Begriffe bes volltommenften Befens fucht er ein pofitibes Mertmal von bem, mas reine Bollfommenbeit ober Realitat fen, auf, und finbet ce barin, eine reine Realitat fen baejenige, mas beffer fen, als Alles mit ibm nicht jugleich mogliche, woburch nichts erflart wirb. Gottes Eigenschaften, als Bille und Berftand, find real verfchieben; bie Unnahme real berichiebener Bollfommenbeiten Gottes ftreitet aber nicht mit ber Einfachheit Gottes. Diefes fuchte er burch folgenbes nichts bemeifenbes Raifonnement barguthun. gibt Dinge, bie berfchieben finb, ohne bereinigt gu fenn. Bereinigte Dinge find aber allemal berfchieben, weil nichts mit fich felbft bereinigt werben fann. Bas gufammengefest ift, ift nothwendig auch bereinigt; aber nicht alles, mas vereinigt ift, ift gufammengefest. Chrifto mar bie gottliche und menfchliche Matur vereinigt, ohne bag in ber Ratur Chrifti eine Bufammenfegung Bas fich auflofen lagt, ift aus bemjenigen gufammengefest, worin es aufgeloft merben fann. gibt aber jufammengefeste Rorper, wie bie bimmlifchen Rorper, bie feiner Auflofung fabig finb. Die Unverauberlichfeit Gottes folgert Frang aus bem Begriffe bes bollfommenften und nothwendigen Befens. Aber bann entftebt bie Schwierigfeit, wie Gott bie Belt babe fcaffen tonnen, ba alebann eine neue Begiebung jum Befchopf, alfo eine Beranberung bingufommt, welche fo geboben wirb. Daraus, baf Gott bei bem Cchaffen aus Rube in Bewegung, bom Richtwollen jum Bollen übergeht, folgt noch feine Beranberung in Gott. Beranberung gehet nicht in Gott, fonbern in bem Gefcopfe, nicht in bem Bollen, fonbern in bem Objecte bes Bollens por 400).

400) Franc, Mayronis inl.I, sentent, Procemium.

### 794 Funftes Sauptftud. Deitter Ubichnitt.

Ein Zeitgenoffe bes letten Scholaftiters, Berbaus Matalis, aus Bretagne geburtig, erft Monch unb julest Beneral bes Prebigerorbens, Lebrer ber Theologie und in fpateren Jahren Rector ber theologifchen Racul. tat ju Paris (er ftarb 1323 ju Marbonne), ift nicht meniger fubtiler Denter, als Frang Mapronis, aber oft noch unverftanblicher. Er philosophirt, wie biefer, in bem Beifte feines Zeitalters, um burch Segeneinanberbalten mehrerer Grunbe und Begengrunbe, wie fie fich bei ben Borgangern finben, bialeftifch bie Babrbeit gu Er war entschiebener Realift aus ber Schule bes Thomas, und bertheibigte biefen gegen bie fubnen Ungriffe bes Duranb. Bir fubren nur einige feiner Unterfuchungen an, in fo fern aus benfelben, in Berglei. chung mit ben Behauptungen bes Mapronis und bes Durand am Enbe biefer Periode, ber Standpunft ber philofophifchen Cultur und ber Berth ber bamale berr. fchenben Streitigfeiten beurtheilt merben fann.

Das Gebankenbing wurde auf fehr verschiebene Beise erklart. Einige nahmen es fur etwas Subjectives in der Seele entweder schlechthin in logischem Ginne, oder so, daß die Borstellungen und Begriffe für Gegenftände selbst genommen wurden. Gegen das Erstere ftreitet, daß das Gedankending und das wirkliche Ding einander entgegengesetzt find, und das, was als Subject in der Seele ift, wie Thätigkeiten der Seele, Wiffenschaften, Fertigkeiten, dem wirklichen Dinge nicht entgegen ist; gegen das Zweite, daß das Allgemeine von dem Individuellen nicht wirklich getrennt, der individuelle Gegenstand immer auch zugleich der Gegenstand im Allgemeinen ist, das Allgemeine solglich in dem Indivi-

diet. 29. 47. II. 2. 8. 9. Tiebemanne Beift ber fper sulativen Philosophie, 5 B. S. 95 - 124.

buellen wirtlich eriffirt. Unbere betrachteten bagegen bas Gebanfenbing ale etwas Objectives, welches burch ble Objecte in bem Berftanbe bestimmt werbe, mas in bem Berftanbe ift, entweber ale Accidengen, Begriffe, Rertigfeiten, ober ale etwas, bas ber Berftanb objectio mahrnimmt und erfannt (quod prospicit intellectus). Diefes lettere ift in bem Berftanbe entweber ale erfann. tes Dbject, ober als Etwas, bas aus biefer Erfenntnif und feiner anbern entfpringt. Dur biefes lette ift bem hervan bas Gebanfenbing. Der Unterfchieb gwifchen ber Gattung und ben Differengen murbe bon Einigen als real angenommen, fo baß jeber Art swei Formalitaten gufamen, Die Gattung und Die Differeng. Diefe Deis nung beftreitet Derbap, und nimmt an, bag bie boch. fle Gattung mit allen Differengen bis auf bie niebrigfte Art berab einerlei Gache bezeichne, und bie Differengen in Begiebung auf verschiedene Dinge in berfelben einzigen Sache gegrundet fenen, ohne erflaren ju tonnen, wie bie verfchiebenen Beziehungen und Differengen auf biefe Urt erflatt merben tonnen. Die reale Berichie. benbeit ber Relation bon ibrem Runbament. bie bon Bielen, wie bon Frang bon Mapronis angenom. men murbe, laugnete hervan. Die Relation unterfcheibet fich bon bem Abfoluten baburch, baf bie erftere auf ein anderes fich begiebt (habet terminum ad quem), Diefes Undere aber nicht in bas Abfolute fest, und baber bemfelben nichte Deues bingufügt. Die Relation bructt gweierlei aus: 1) etwas Dofitives in bem Dinge felbft, bas bezogen wirb; 2) Etwas, worauf bezogen wird. In Unfebung bee Erftern ift bas Berbaltnif nicht bon feinem Sundamente real verfchieben, wohl aber in Unfebung bes Unbern. - Gine fubtile Frage betraf ben Unterfchieb bes Gangen und feiner Theile. hervap führt zwei Beantwortungen an, bie er aber berwirft, und gibt eine britte, bie nicht befriedigenber ift, weil

### 796 Funftes Sauptftud. Dritter Abichnitt.

weil fie binter biefem Berbaltniffbegriffe immer etwas Reales, trop ben Borten, führt. Die erfte Meinung ift: bas Gange und bie Theile find real berfchieben, weil bie Theile in bem Gangen finb. Da aber in ber Birflichfeit bie Theile ale folche nicht obne bas Sange, und bas Bange ale folches nicht obne bie Theile fenn tonnen, fo ift swiften beiben feine reale Berfchiebenbeit moglich. Die zweite Meinung bebaup. tet, bas Gange ift bon jebem eingelnen feiner Theile, mobl aber nicht von allen feinen Theilen, real verfchieben, benn es ift biefe Theile felbft. Allein bas Gange beftebt aus feinen Theilen, ift aber nicht feine Theile felbft. Denn fonft murbe es als Ganges eine Ginheit, und ale alle feine Theile eine Mehrheit ju gleicher Zeit fenn, mas fich miberfpricht. Die britte Meinung, fur welche er fich erflart, ift, bas Bange ift bon ben Theilen unterfchieben, aber nicht burd Etwas, mas bem Gangen jugebort, auch nicht burch feine Theile, fonbern burch fich felbft (totum differt a partibus non per aliquid, quod sit aliquid ipsius totius, et non ipsum totum, sed seipso). Unterfchiebe es fich von ben Theilen nicht burch fich felbft, fonbern burch Etwas ibm jugeboriges, fo fonnte biefes nur entweber ein Theil, ober eine Befchaffenheit beffel. ben fepn. Dun ift meber bas erfte, noch bas zweite moglich, alfo bas erfte. Denn burch einen Theil fann bas Gange nicht bon allen feinen Theilen verfchieben fenn. eben fo menig aber burch feine Befchaffenbeit, melde eben barin beftebt, baf es aus feinen Theilen beftebt.

Sat bie Beit in Rudficht ihrer vollftanbigen Erifteng Subjectivitat ober Objectivitat? Die lette nimmt hervay an, und bestreiter biejenigen, welche bloße Subjectivitat behauptet haben. Bur Begrundung granbung ihrer Meinung führten fie an, bag ber Begriff ber Zeit ein Zahlen ber Augenblicke (ble fie fur objectiv nahmen) voraussehe, welches nur durch ben Berstand möglich sep. Derban sehte diesem Argumente solgendes entgegen. Man bebe in Gebanken alle wahrnehmende und benkende Gubjecte auf, lasse aber die Eristen; von objectiven Beränderungen, j. B. die Bewegung der Sonne, übrig; so kann die Sonne boch nicht in den Orten ihres Aufgangs und Untergangs zugleich senn, sondern sie muß sich successive von dem einen zum andern bewegen. Es ist also hier eine objective Succession, also eine objective Zeit. Daß ein benkendes Subject die Zeit wahrnehme, ist zur objectiven Eristenz der Zeit gar nicht erforderlich.

Die Berfchiebenbeit ber Grabe ber Inten. fion und Die Grunde berfelben maren fcon ofter ein Gegenftanb ber Unterfuchung gemefen, und hervan menbete allen Scharffinn an, um benfelben ins Licht gu fegen. Grabe ber Intenfion finden blos bei ben Mccibengen Statt, Die entweber in ben Gegenftanben verfchiebener Gattung borfommen, ober boch bon ben Gubjecten fich trennen laffen. Die Berfchiebenheit ber intenfiven Grofe gleicht ber Berfchiebenheit ber ertenfiben. Da bie lettere baber entfpringt, bag fich mehr ober meniger Theile ber Materie vereinigt haben, fo fann bie greite nur baber rubren, baf fich mehr ober weniger Theile ber Urt in einem Accideng verbinden, und biefe fich mehr ober meniger uber bas Befen eines Dinges verbreitet. Diefe Erflarungsart bermirft hervan aus bem Grunde, weil es Accidengen gibt, bie bom Gubject getrennt merben fonnen (wie g. B. ein rechter Bintel bom Triangel), und boch feine Berfchiebenbeit im Grabe ber Intenfion gulaffen, und weil biefe Trennung überhaupt bas Droblem nicht erflart, ba, mas in berfchiebenen Gublecten

### 798 Bunftes Bauptflud. Dritter Abschnitt.

ift, barum nicht in bemfelben Gubjecte balb mehr balb meniger ift, und tritt einer anbern bei, bie aber eine Girtelerflarung ift. Ginige Qualitaten laffen ibrem Befen nach verfchiebene Grabe ber Bollfommenbeit ju, ober baben eine gemiffe Breite in ihrem Befen ober Genn (latitudinem in essentia vel in esse), bermoge beren ein Accibeng mehr ober meniger in einem Gubjecte fepn Diefe Breite ift febr bunfel und unbeftimmt, baber veranlagte fie wieber zwei entgegengefeste Deinungen. Einige fetten biefe Breite namlich in Die Inbareng, Unbere in bas Geyn bes Accibeng. Jene glaubten, baburch, baf ein Accideng mehr ober weniger bon bem Subjecte aufgenommen werbe (magis vel minus participatur), entftebe ein verfchiebener Grab ber Intenfion; biefe, mobin bie alten Thomiffen geborten, bielten Die berfchiebenen Grabe ber Intenfion nicht fur fpecififc, aber generifch einerlei; ber geringere Grab ber Barme fen generifch einerlei mit bem boberen, aber boch numerifch von biefem verfchieben, weil bei jenem die Barme nicht fen, wie bei biefem. Berban vermarf biefe Borfellung, weil ibr ju Rolge in einem und bemfelben Gub. jecte gabllofe Barmen auf einander folgen mußten; unb nimme vielmehr an, bie Bermehrung ber Intenfion gefchebe nicht fo, bag ein Grab ju bem anbern bingufom. me, und beibe real berfchieben bleiben, fonbern fo, baf eine borber unvollfommene Form immer vollfommener merbe, und ber erhobete Grab ber Intenfion gmar mebr Theile, ale borber, aber nicht getrennt und außer einander befindlich, wie bei ber Musbehnung, enthalte.

Die Materie tann ohne alle Form folechterbings nicht vorhanden fenn. Denn un fich ift fie nichts Wirfliches, fondern bloges Bermogen, etwas zu fenn (potentia). Richts tann aber eriftiren, ohne etwas wirflich zu fenn, und biefes wirt-

liche Genn fommt von ber Korm. Done gemiffe gcciben. telle Rorm aber fann allerbings bie Materie fenn, fo bag fle anfange alle gegenwartige Formen nicht fcon enthalt. Wie fich aber bie form jur Materie berhalte, baruber waren nach und nach mehrere Meinungen entftanben, welche hervan prufte und verwarf. Man nabm entweber an, bag bie Formen ihrer Doglichfeit nach utfprunglich in ber Materie liegen, woburch es ber mirfenben Urfache moglich werbe, fie aus ber Materie berbor. augichen, und gur bestimmten Birflichfeit qu erbeben. ober bag bie Materie in bie Rorm, ober bie Materie burch bie Form verwandelt werbe. Das Erfte fann nicht fenn, benn bie Form ift ihrer Datur nach nur Birflichfeit, und fann niemale bloge Doglichfeit werben. Liegen bie Rormen ber Doglichfeit nach in ber Daterie, fo muß jebe Materie ichon eine unendliche Menge Kormen enthalten, weil eine jebe ju einer unenblichen Menge bon Dingen umgeformt werben fann. Dann murbe ferner bie Materie gu einem mitwirfenben thatigen Brincipe gemacht, woburch bas thatige Princip überhaupt mit ber Materie gufammenfallt. Das 3meite ift barum unmoglich, weil bann bie Materie gang aufgehoben murbe, und nur bie Form übrig bliebe, mas gar nicht jugeftanben werben fann. Daffelbe lagt fich auch von bem brit. ten fagen. herban mablt einen anbern Musmeg, ber um nichts befriedrigender ift. Die form ift in ihrer Ent. ftebung und Erifteng bon ber Materie abbangig; beibes fann ibr nicht ohne bie Materie gutommen; aber an fich felbft wird fie bon einem ber Materie mitgetheilten Brincipe berborgebracht. hierauf grunbete hervan mit el. nigen feiner Borganger bie Theorie bon ben rationibus seminalibus, unter welchen man balb Reime, Unlagen, Anfange ber formen, Die aber noch einer Entwiftelung und Ausbildung bedurfen, balb unvollftanbige thatige Principe berftand, bie ben Dingen mitgetheilt

worben maren, ju ermeifen. 1) 3ft bie Bel ift eine unenbliche Zahl moglich, weil Gott Lage einen Stein, einen Engel erfchaffen, ut erhalten fonnte; fo ift eine unenbliche Denge b Menfchen borbanben gemefen; fo ift bie 3abl i fenen Zage unenblich. Gine unenbliche Babl i berfprechenb, und baber unmöglich. Dagege hervan, bag bie Unmöglichfeit einer unenb unerweislich fen. Es fen nicht nothwenbig, b ber Belt megen bie Grifteng einer uneubliche junehmen. Es fen bentbar, baf bie unenbl pon Objecten, Die Gott Die Emigfeit binburd nicht jugleich, fonbern fucceffibe gur Erifteng to Unenbliche eriffire alfo nie auf einmal, und eir ins Unenbliche enthalte nichts Ungereimtes. ferner nur eine enbliche bestimmte 3abt bon fcaffen baben, bte aus einem Rorper in manberten; es muffe alfo bei borausgefetter @ Belt nicht eine unenbliche Babl bon Menfchen ben. - Es ift falfc, baf bie 3abl ber Lage unenblich fep. Gie fonnen nicht burch! weil fich fein erfter Lag finbet, und fo fen bie Bahl nie ba. 2) Es ift eben fo unmöglich, . Intiam Wegenblice su einem erften in

Emiafeit binauf fteigt, fo bat man boch einen feften Punft, mobon man ausgeht, welcher im umgefehrten Ralle nicht ift. Dan tann baber nicht bon bem einen auf ben anbern fchliegen. 3) Alles, mas mirb, mar einmal nicht; es gab bemnach einen Mugenblick, mo baffelbe fein Dafenn erhielt; folglich fann es nicht emig fepn. - Der Dberfas, meint hervan, fen nicht gang ebibent, und fonne baber verneinet merben. 4) Tebe bergangene Rreisbewegung mar einmal funftig. aber einmal funftig mar, bas fann nicht von Emigfeit fenn. - Jebe vergangene Rreisbewegung ift gwar fur fich genommen einmal funftig gemefen; aber bon bem gangen Inbegriffe aller Rreisbewegungen lagt fich ein Gleiches nicht beweifen. Denn ba feine erfte Bewegung angegeben merber tann, fo fann man auch fchlechters bings feiner eine bestimmte Entfernung bon ber erften beilegen.

In ber Pfychologie fuchte herban ben Begriff ber Rreibeit mebr gu entwickeln, und er verfahrt babei fo, baß es fcheint, als wolle er bie entgegengefesten Unfichten bes Thomas und bes Scotus, ben Inbetermi. nismus und Determiniemus, bereinigen. Er erflart bie Freiheit fur ein Princip, woburch es querft und unmittelbar möglich wird, in Begiebung auf benfelben Gegenfant und in bemfelben Mugenblide Etwas, ober bas Gegentheil, contrar und contrabictorifch entgegengefeste Sanblungen gu thun. Der Wille ift an fich bie Urfache feiner Thatigfeit überhaupt, benn ohne ibn murbe feine Billensthatigfeit fenn. Dag aber ber Bille fich in einem bestimmten Ralle und in Unfebung eines bestimmten Gegenstanbes thatig ermeift, babon muß bie Urfache burchaus in ber Einwirfung biefes Gegenftanbes gefucht werben, und ohne biefe marbe überhaupt feine indivibuelle Willensthatigfeit Ctatt finben.

den Ginne genommen werben. Gie brudt t Berfchiebenheit real berfchiebener Begriffe au eine Berfchiebenbeit ber Begriffe, bie aber nich bung bes Dbjecte gilt, fonbern vermoge bete genftanb mehreren Begriffen entfprechen fann. terfcheibet fich bie weiße garbe bon ber Mui bem Befchmade, ber Schwarze, obwohl fi Gegenstand ift. Der Grund bavon liegt barin, ben mehreren Borftellungen feine gang bem Db fpricht, biefes alfo burch mehrere Borftellunge bruct werben muß. Daburch mar aber bie & ber Bereinbarteit mehrerer Eigenschaften mit fachheit noch nicht beantwortet. Bu bem Enb Die Frage auf: mober fommt bie Berfd beit ber Begiebung eines Befene a fchiebene Begriffe? Dieruber gab es abweichenbe Erflarungen, von melden hervay und zweite bermirft, und bie britte annimmt : ift bloß bie Gingefchrantebeit bes menfchlichen Be welche macht, baf wir bas abfolut Ginfache ut reren Begriffen benfen muffen. Gott bentt fich und bemfelben Acte; wir muffen ibn burch meh fen. Dagegen erinnert herbap: Dann mu noch fo real verfchiebene Dinge real Gind Gon

begriffen, welche burch bie Befchaftigung bes Berftanbes mit einem Object bingutommen, und fich nicht unmittelbar, fonbern mittelbar burch ben Sauptbegriff auf bas Dbject begieben. Go fann ein Dbject einfach fenn, und boch burch verfchiebene Uttribute gebacht werben. -Allein Die Begriffe von ben Attributen Gottes find gar nicht ale Debenbegriffe ju betrachten, Die mittelbar burch Bergleichung mit bem Sauptbegriffe bon Gott entfteben, fonbern fie find Begriffe, Die unmittelbar auf Realitaten in ber Bottheit geben. 3) Durch Die Begriffe ber berfcbiebenen gottlichen Gigenfchaften werben allerbings berfchiebene Dinge bezeichnet. Dur wollte hervan nicht biefe berfchiebenen Realitaten in ber Gottheit fo gebacht wiffen, baf burch fie bie Ginfachbeit Gottes auf. gehoben merbe. Diefes mußte nothwendig auf leere Logomachien und Biberfprache binque fubren, welches fich noch mehr offenbaret, wenn er nun noch weiter fragt: ob die verschiebenen Attribute in Begiehungen Gottes auf etwas Meuferes ober Inneres ju fuchen find, bas Erftere berneinet und bas lettere bejabet. Er fchlieft enblich bamit, baf bie Berichiebenbeit ber Uttribute baber entfpringt, bag swifchen Gott und verfchiebenen unferer Begriffe eine Unalogie fich findet, um welcher willen wir fie Gott als Attribute beilegen, womit bie oben behaup. tete reale Berfchiebenbeit ber Attribute wieber aufgehoben mirb 401).

Den Befchlug in biefer Reibe von Denfern macht Bilbelm Durand aus Gt. Pourcain in Clermont (Durandus de Sancto Porciano), ein Prebiger-Ecc 2 mond.

<sup>401)</sup> Hervaei Natalis Quodlibeta. III. q. 1. II. q. 14. in Sentent. I. dist, 19. q. 21. dist, 17. q. 4. 11. dist, 1. q. 1. dist, 13. q. 1. dist. 18. q. 1. Quodl. 1. Sentent. I. dist. 11. Tiebemann 5 D. 6. 66 - 95.

ber aber trat er ale ein lebhafter Gegner bef und beffritt mehrere Behauptungen beffelben, uber bie gottliche Mitmirfung. Jenes Zeitalt nete burch ben Sitel: doctor resolutissin Rubm und fein Zalent, fcmere Mufgaben m feit ju lofen. 3ft auch biefer Rubm noch zwei muß man es ihm boch jum Berbieuft anrechne ale beller Ropf nicht blod auf Gubtilitat, for auf Deutlichteit Rudficht nahm, und ichon t Lein ben Rnoten in ben fein gefchurgten biglet terfuchungen, wenn auch nicht immer lofte, 1 luftete: noch mebr aber verbient feine Liebe ; beit, bie ibn nicht felten bon bem blinben un benen Autoritateglauben und Sectengeifte befr tung. Go fagte er in ber Lebre bon bem agente, Ariftoteles Meinung moge bavon get melde fie wolle, fo muffe man fich barum be febr befummern, ale um bie Babrbeit 402). reren Buntten wichen feine Meinungen bon b ber Rirche ab, aber er batte in ber Borrebe Commentar erffart, bag er fie bem Urtheile unterwerfe, und baburch ihren Urm gelabm fich barin fein Gifer fur Die Babrbeit auf ein Pobulates Mails Inflants haff an his Gaffaln bar

empfand, als fie ju zerbrechen wagte, fo offenbaret fich biefe Dentart ebenfalls barin, bag er schon fehr viel von der Strenge des Realismus nachließ, und ohne benfetben formlich zu bestreiten, wie Occam that, boch burch schärfere Unterscheidung des Subjectiven und Objectiven ben 2Beg zum Nominalismus zelgte.

Dabon ift bie Erflarung bon ber Babrbeit, melde Durand gibt, ein Bemeis. Er ging babei von ber gewöhnlichen Definition aus, bie Babrheit fen eine Uebereinftimmung bes Berftanbes unb ber Gache (conformitas veladaequatio intellectus ad rem), und zeigte burch feine bigleftische Grunbe, bag bie Babrbeit fich nur auf bie Erfenntnif begiebe, nicht auf bas reale Genn bes Berftanbes ober ber Gache, baß fie nur in ber Begiebung bes erfennenben Berftanbes auf bie borgeftellte Gache beftebe, modurch er bentt, baf feine Ertennenif fo fen, wie bie Gache. Babrheit ift baber blos eine Relation gwifden bem Berftanbe und bem Wegenftanbe, in wie fern er gebacht worben, ober bem Genn in bem Begriffe und bem realen Genn außer bem Begriffe, alfo ein blo. fes Berftanbesbing, bas feiner Form nach nicht in ben Objecten ju finden ift, obgleich biefe ben Grund gur Bahrheit enthalten, fonbern in bem Berftanbe, und gwar nicht fubjective, b.i. in fo fern er Borftellungen bat, als feine Accibengen, fonbern objectibe. b. i. in fo fern fich bie Borftellungen bes Berftanbes auf Dbjecte begieben. Den Artheilen fommt Dahrheit nur als Beichen gu, b. b. in fo fern fie jene Relation ausbrucken 403).

Das

<sup>403)</sup> Durandus ibid. I. dist, 19. q. 14. Juxta quod est intelligendum, quod cum veritas dicatur de re, dicatur etiam de propositione et de intellectu.

#### 506 Funftes Sauptftud. Dritter Abichnitt.

Das Gebankending ift eine folche Benennung eines Segenstandes, die von einem Acte des Berftandes bergenommen ift, und fich auf die Art grundet, wie ein Ding vorgestellt wird. hierher geboren die Borftellungen, daß etwas allgemein, Gattung ober Art sey. Ein reales Ding ift, was dem Daseyn nach in der Sache außer und (in re extra) gegründet ist, es mag von dem Berstande gedacht werden, oder nicht. Das Berstandesding existirt außer der Thatigseit des Berstandes nicht, sondern nur durch den Act, wodurch es gedacht wird. Die wirklichen Dinge als solche sind verschieden, wenn ihnen auch unabhängig von dem Denfen des Berstandes Berschiedenheit zusommt; sie untersscheiden sich von den Gedankendingen und unter einander, wenn

lectu. Veritas primo modo dicta non est veritas formaliter, sed quasi materialiter vel fundamenta-liter. — Veritas autem propositionis non est nisi veritas signi; veritas autem intellectus vel actus intelligendi, ut est quaedam res in intellectu subjective existens, non est nisi sua entitas, qua veritate omnis actus intelligendi est verus. Sed in comparatione ad objectum dicitur intellectus verus, quia apprehendit rem sic esse, sicut ipsa est. Est ergo primum et cui primo competit veritas; sed rem esse apprehensam sic esse sicut ipsa est, est conditio objecti conformiter se habentis secundum esse intellectum ad suum esse reale. Ergo talis conformitas est veritas, hoc autem non est aliud quam relatio ejusdem ad se ipsum secundum esse apprehensum, et secundum esse reale. Ex quo concluditur, quod veritas est ens rationis, quia illud, attribuitur rei solum secundum esse intellectum, est ens rationis. Dicendum est ergo aliter, quod veritas formaliter dicts non est in rebus, sed in intellectu, non quidem subjective, sed objective

tantum.

Scholaftifche Philofophle. Dritte Periobe. 807

wenn auch eines bas andere (in bem Begriffe) mare, burch ben numerifden Unterfchieb 404).

Allgemein und individuell fepn unterscheibet fich blos durch die Existenz. Alles Existirende ist
individuell, das blos Gedachte ist allgemein. Das Allgemeine wird individuell durch die hinzufommenden naberen Bestimmungen, das ist, durch das Daseyn außer
bem Gedanten. Das Princip der Individuation ist daher nichts anderes, als der Grund vom Daseyn eines
Dinges, das beißt, die Thätigseit eines in der Ratur
vorhandenen Dinges, welche stets Individua hervorbringt 405).

Mus bemfelben Gefichtepunfte folgte auch eine anbere Enticheidung uber ben Unterfchieb bes Din. ges und feiner Berbaltniffe, ber feinen Borgangern fo biel ju fchaffen gemacht batte. Thomas von Mquino batte querft einen realen Unterfchieb gwifchen bem Berbaltniffe und feinem Gubjecte angenommen, und bas lette aus ibm felbft und feinem Berhaltniffe jufammenge. fest fenn laffen. Unbere, wie Berban, nahmen gwar ebenfalls eine reelle Berfchiebenheit bes Gubjecte und feines Berbaltniffes an, laugneten aber, bag baraus eine Bufammenfegung bes Gubjects felbft folge. Du. rand bermarf beibe Meinungen, ober vielmehr, er fuchte bas Babre und galfche, mas in beiben enthalten mar, burch bie Unterfcheibung von realen und logifchen. Berbaltniffen abgufonbern, und fich baburch ber Babrheit ju nabern. Die realen Berbaltniffe find in ben Gegenftanben felbft enthalten, wie bie Berührung ber Rorper, Die Inbareng bes Accibeng in feinem Gub. jecte.

<sup>404)</sup> Durandus ibid. I. dist. 19. q. 5. dist. 32. q. 1.

<sup>405)</sup> Durandus ibid, II. dist, 5. q. 2.

litat bleibt, wie im Abendmahle bie Chrifti von beffen Gubftang getrenn schen Berhaltniffe, die blod in bei find (relatio praedicamentaliter) Bleichheit, find bagegen nicht real verschieben. Denn wenn Sofrates genannt wirb, so heißt bas nicht ift weiß, wie Plato weiß ift 406).

Die Berschiedenheit ber Grat
ist ein Gegenstand, über welchen Di
losophirt hat. Drei Fragen werder
tersucht. Erstens. Ronnen bie
Bermehrung leiben? Hiera
antwortet, dieses sey schlechterdin
es wurde eine Berschiedenheit bes i
ben; daher konne die Bermehrung n
als solche, sondern auf das Senn i
sunt gradus secundum essentia
esse). Bird die Warme verstärft,
berselben keine Beränderung, sonder
Dieses Raisonnement läst nun D
Denn wird das Senn für Eristen;
fich in demselben keine Brade bent

mebr in bem Gubjecte ift, welche inniger (intimius), ober biejenige, welche fefter (firmius) in bemfelben fich befindet. Beibes bemirft aber feine Grabe ber In-Der Unterfcbied berfelben fann baber nur in tenfion. bem Befen ber Qualitaten felbft gefucht merben. Diefee erhellet auch baraus, bag bas Dehr ober Beniger ber Musbehnung in bem Befen berfelben liegt, welches Befen eine gemiffe Breite bat (latitudo in essentia); baf bie Untheilbarfeit ber Form , folglich auch bie Theilbarteit berfelben aus ihrem Befen entfpringt. Bie biefe Breite, bie auch Bervan behauptete, ju verfteben fen, wird bon Durand nicht weiter bestimmt. 3meitens. Bober fommen bie berfchiebenen Grabe ber Intenfion wirtlich? Gie baben ihren Grund theils in ber Befchaffenbeit ber einwirfenben Urfachen, theils in ber Befchaffenbeit bes Gubjecte, welches bie Qualitat auf. nimmt. Das Bie? wird nicht meiter erflart. Drit. tens. Rann eine und biefelbe Qualitat ober Form eine großere ober fteinere Intenfion haben? Wenn man bejabend antwortete, bag es biefelbe numerifche Qualitat fen, Die borber fcmacher unb jest ftarfer ift, fo fchien ju folgen, bag Gin und baffelbe jugleich fcmacher und ftarfer fenn fonne. Ferner mußte alsbann bie Urfache ber bermehrten Intenfion Etwas bom Borbergebenden bingufegen , ober nicht. 3m erften Falle mare Die Qualitat mit bermehrter Intenfion nicht numerifch bie namliche mehr; im anbern mußte man fo viel berfchiebene Qualitaten ober Formen gugeben, als es verfchiebene Grabe ber Intenfion gibt; beibes fcheint ungereimt. Duranb behauptet, biefelbe numerifche Qualitat tonne verschiebene Grabe annehmen, boch fen ibre Einheit nicht untheilbar, fonbern ein theilbares Continuum. Sier entftanb aber wieber eine neue Frage: ob folde Theile fich angeben laffen, fo bag bie Intenfion burch Bingufegung eines Theils jum anbern, gleich

# 810 Bunftes Sauptfiud. Dritter Abfchnitt.

gleich ber Ausbehnung, vermehrt merbe. Ginige antworteten: Die bermehrte Intenfion enthalt bas Borige und noch Etwas baju, fo jeboch, bag biefer Bufas bom Borbergebenben auf eine unterfcheibenbe Beife nicht gefonbert merben fann (quod una pars non possit signanter distingui ab alia). Diefes verwirft Durand aus bem Grunde, bag alsbann nicht eine, fonbern meb. rere gleichnamige Qualitaten in bemfelben Gubjecte fich befinben, und bag bieraus nicht Bermehrung unb Bachsthum, fondern Bervielfaltigung und Unbaufung ber Intenfion entftebt, und behauptet bagegen, bag bie Theile ber Intenfion nicht neben einander, wie bie Theile ber Musbehnung, fonbern fucceffit eriftiren, fo bag ber porbergebenbe Grab aufbort, fobalb bie Bermeb. rung bingufommt 407). Man fiebet, wie Durand mit ben Begnern ben Begriff ber intenfipen Grege flar ju faffen und ju beftimmen fucht, und immer burch bas hopoftafirte Genn ber Qualitat irre geführt wirb.

In ber Streitfrage, ob bie Welt von Ewigfeit ber gewesen sen, welche Durand juerft auf
die allgemeinere Formel jurudführt: Db etwas Succeffives von Ewigteit ber existiren tonne,
ist er Segner von Thomas und hervan, und findet felbst
in ihrer Bestreitung bes Segentheils einen unwiderleglichen Beweis fur bas lette. Beränderliche Dinge tonnen nicht von Ewigteit ber seyn; benn ba sich bei ihnen
ein Erstes und Lettes angeben läst, so sind sie ihnen
ein Erstes und Lettes angeben läst, so sind sie endlich.
Bon ben Umbrehungen bes himmels, mögen sie vergangen, ober noch funftig seyn, muß es eine erste und
lette geben. Die Reihe ber Bewegungen besteht aus
endlichen Theilen, und fann nicht von Ewigseit seyn.
Die Reihe bruckt eine Ordnung aus, so daß nur eine

<sup>407)</sup> Durandus ibid, L dist, 17. q. 5. 6. 7.

nach ber anbern, nicht aber mehrere jugleich fepn fons nen. Rimmt man alle vergangene Bewegungen, so ift entweber eine unter ihnen, die feine mehr vor sich hat, ober nicht. Ift bas Erste, so ift die Reihe nicht unendlich, benn sie hat von der heutigen Bewegung bis zur ersten eine auf beiben Seiten begränzte Reihe. Nimmt man bas Letzte an, so steht man mit der Boraussetzung in Wiberspruch; benn vor allen vorgegangenen Bewegungen zusammen genommen fann weiter feine bergeben, weil man sie sonft nicht alle haben wurde, so wie man nicht alle fünftige Bewegungen zusammen genommen hat, wenn keine die letzte ist 408).

In iber Pfochologie fucht Durand eine hauptfrage jur Enticheibung ju bringen, ob namlich und in wie fern bie Seelenvermogen, leben, Empfinben, Denten, bie fich burch ihre Meugerungen in bem Bewußtfenn unterfcheiben, in bem Befen ber Seele einerlei finb ober nicht. Wenn man alaubt, um bie Ginfachbeit ber Geele ju retten, Die Gis nerleiheit ber Bermogen behaupten ju muffen, fo bielt fich Durand mehr an bas Bewuftfenn, und behauptete nicht allein, bag bas Empfinbungevermogen megen feiner Abbangigfeit bon ben Organen, fonbern auch noch anbere, jum Befen ber Geele bingugefommene Formen und Qualitaten, aus folgenben nicht jureichenben Grunben nicht ibentifch mit bem Seelenwefen finb. Bir empfinben und benten nicht immer; es find bies veranberliche Meugerungen ber Geele, welche nothwendig gemiffe Accibengen vorausfegen, bie ber Geele beftanbig aufommen. Diefes find bie ermabnten verfchiebenen Geelenvermogen, Die als befonbere Qualitaten noch jum Befen ber Geele bingugefügt finb. Die Geele wird ferner

<sup>408)</sup> Durandus ibid. II. dist. 1. q. 5.

# 812 Funftes Sauptftud. Dritter Ubfchnitt.

ferner nicht nothwendig ju gemiffen Meugerungen getrieben, fonbern fie berhalt fich gegen biefelben gleichgultig; ffe muß alfo burch Etwas, mas außer ibr ift - und bas find eben ibre verfchiebenen Bermogen - bagu beftimmt merben. Es fann endlich Jemand blind ober taub merben, bas Princip bes Gebens und Sorens fann alfo bon ibm getrennt werben, und muß folglich bom Befen ber Geele verfchieben fenn. Ungeachtet biefer behaupteten Berichiebenheit gebet er boch nach einer Bernunftmarime auf Die Ginbeit mehrerer Bermogen, ober auf ein Grundvermogen aus. Gebachtnig unb Berftanb ift nur einerlei Bermogen ober Rraft. Das Gebachtnig behalt bie Begriffe felbft, ber Berftanb gebraucht fie. Es ift aber eine und biefelbe Rraft, eine Fertigfeit ju baben und fie ju gebrauchen. Berffand und Bille ift einerlei. Das Begehren ift boppelt, naturlich und animalifd, wovon bas lettere burch Ertenntnig bestimmt wirb, bas erfte nicht. Das natur. liche Begehren ift nicht vom Befen bes begehrenben Gubjecte, bas Begehren ber Materie nicht bon ber Materie, bas Begebren ber Schwere nicht von ber Schwere betfchieben; alfo unterfcheibet fich bas animalifche Begeb. ren auch nicht von ber Ertenntnig ober bem Berftanbe. Mehrere einander untergeordnete Thatigfeiten fonnen aus bemfelben Principe berborgeben, Die Sonne leuchtet und warmt jugleich. Alfo fonnen auch bas Denfen, Erfennen, Bollen in einem Gubincte gegrundet fenn, ohne baf man nothig bat, mefentlich verfchiebene Principien fur biefe Thatigfeiten angunehmen. Das Bollen ift ber Thatigfeit bes Ertennens untergeordnet und von biefer abhangig. Denn ber Bille begehret fein Dbject mit Rreibeit, und Freiheit ift ohne Erfenntnig nicht moglich. Da es nun fein anberes Erfenntnifbermogen gibt, als ben Berftanb, fo ift ber Bille und ber Berftanb einerlei. Baren beibe mefentlich verfchieten, fo murbe ein Bollen

ohne Erkennen möglich fepn, da boch ber Wille, in so fern er als solcher wirft, immer die Erkenntnis voraussfest 409). In der Theorie der Freihelt, die er als eine Eigenschaft des Willens benkt, ift er gang mit Thomas einverstanden. Das Sute an sich muß der Wille seiner Matur nach lieben, nur in Beziehung auf das mit dem Uebel vermischte Gute, das in der Erfahrungswelt vorsommt, kann er das eine oder das andere wählen oder verwerfen, und äußert badurch seine Freiheit. Denn von dem besonderen Guten erkennt der Berstand, daß es in keiner nothwendigen Berknüpfung mit dem siehe, was man nothwendig wollen muffe; dadurch kann die Wahl ausgehalten, und unter mehreren eines oder das andere genommen werden 410).

Das die Seelen von Natur einander nicht gleich find, behauptet Durand unter gewiffen Einschränkungen. Siehet man namlich auf bas Wesen ber Seele, und auf bie in bemfelben gegrundeten Rrafte, so fann barin in so weit feine Ungleichheit Statt finden. Siehet man aber auf den gangen Inbegriff ihrer Bermögen, wohin auch das Bermögen des Lebens, der Ernahrung, der Empfindung gehöret, so lehret die Erfahrung Ungleichbeit, indem es Menschen gibt, welche besser sehen, boren, riechen, tasten, als andere 411).

Die rationale Theologie verbanft biefem Denter zwar feine Erweiterung, welche auch nicht möglich war, aber boch größere formelle Bollfommenheit burch größere Deutlichfeit und Bollftanbigfeit. Fur bas Dafen Bottes ftellt er brei Beweisgrunde auf, indem er einzelne Ber-

<sup>409)</sup> Durandus ibid. I. dist. 2. q. 3. seq.

<sup>410)</sup> Durandus ibid. II, dist. 23. q. 1.

<sup>411)</sup> Durandus ibid, II. dist. 32. 9 3.

# 814 Bunftes Sauptflud. Dritter Abichnitt.

Berfuche ber Borganger verbinbet, und ihren Raifonnemente mehr Deutlichfeit gibt, aber auch bie bon einigen fcharffinnigen Denfern, als bem Gcotus, gegen bie Bemeife a priori vorgebrachten 3meifel unbeachtet laft. Bottes Dafenn wird 1) bewiefen aus bem Begriffe bes bolltommenften Befens, welches Duranb via eminentiae nennt. Unter ben Bollfommenbeiten, welche bie Urten unterfcheiben (perfectionibus specificis), gibt es entweber etwas Bolltommenftes ober nicht. In bem erften galle ift Gott; benn Gott wird unter allen Dingen burch bie bochften Bolltommenbeiten beftimmt. In bem letten Falle ift Die Reihe ber ine Unenbliche fleigenben Bollfommenheiten entweber mirflich borbanben, ober es ift boch menigftens moglich, bag es uber jebes porbandne Bollfommene noch ein Bollfommneres gebe. Das Erfte laft fich nicht annehmen, weil eine unendliche Reibe fteigenber Bollfommenheiten in fich miberfprechenb ift; es muß alfo ein Bolltommenftes geben, welches Gott tft. Durch bie Unnahme bes 3meiten, einer moglichen unenblichen Reibe machfenber Bolltommenbeiten, wird Die Grifteng ber Gottheit nicht aufgehoben; benn bas mogliche Bollfommnere, welches man uber jebes borbanbene Bollfommene annimmt, eriffirt noch nicht, in fo fern es moglich ift, und fann auch nie gur Erifteng gelangen, weil es burch fein anberes Befen berborges bracht werben fann, ba fein Befen etwas Bollfommnes red berborbringen fann, ale es felbft ift. 2) 2116 ber Rothwendigfeit einer erften Urface (via causalitatis). Urfachen und Birfungen machen eine Reihe aus, ba bie Urfache ftets bor ber Birtung bergebt, und es baber feinen Rreislauf geben tann. Diefe Reibe von Urfachen ift enblich, benn fonft mußten jur hervorbringung jeber Birfung unendliche Urfachen beitragen. Alfo gibt es eine erfte Urfache, Diefe ift qugleich bas oberfte und volltommenfte Wefen, weil bas .Hod

volltommenste Wefen keiner Bolltommenheit ermangele, also auch wirkende Kraft besigen muß. Gine zweite (subordinirte) Ursache kann bas volltommenste Wefen nicht sepn, weil diese, als von einer andern hervorgebracht, nicht bas erste Wesen ift. 3) Aus dem Begriff eines nothwendigen Wesens, ba unmöglich Alles in der Welt zufällig in seinem Dasepn seyn kann. Es ist unmöglich, daß Alles nicht existiren könne, benn sonst wäre noch jest Alles nicht vorhanden, weil dann Alles durch sich selbst mußte entstanden seyn. Was von einem Andern ift, fann an sich nicht seyn (ist zufällig); es muß also Etwas geben, das nicht von einem Andern ift, folglich nothwendig durch sich selbst existire, und diese ist Gott 412).

Go wie biefe Argumente fur bas Dafenn Gottes obne Beweisfraft finb, und nur auf Schein beruben, fo ift biefe Befchaffenbeit auch an feinen Bemeifen fur bie Einheit Gottes unverfennbar. Die Einbeit Gottes beftebet barin, bag es nicht mehrere Gotter bon einer pber berfdiebener Gattung gibt. Dach Uriftoteles berbalten fich bie Gattungen, wie bie Bablen, eine übertrifft immer bie andere an Bollfommenheit, und es fonnen amei volltommene nicht gefunden merben. Alle Gattungen baben alfo eine vollfommenfte uber fich, mithin muffen alle Gotter ju einer Gattung geboren. Schritten alle Gattungen an Bolltommenbeit obne Mufboren fort, fo mußte in Gott eine unendliche Angabl von Ibeen fenn, ba Bott von jeber eine 3bee nothwenbig bat. Jebe Battung, Die mehrere Gingelmefen enthalten fann, erlaubt barin eine unbegrangte ober gabllofe Menge, weil nichts porhanden ift , welches bie 3abl beftimmte. Baren alfo numerifch berichiebene Gotter moglich, fo maren es unenbliche

<sup>412)</sup> Durandus ibid. I dist 3. q. 1.

# 816 Funftes Sauptflud. Dritter Abichnitt.

enbliche ber Bahl nach. Run ift aber bei Gott, was möglich ift, schlechthin nothwendig; alfo mußte eine unenbliche Bahl von Gottern eriftiren, welches fich wiberspricht 413).

Der Unterfchied zwifden ben gottlichen Gigenfchaften ift nicht real, fondern blod logifch. Gate, Gerechtigfeit, Beisheit u. f. w. wurden, wenn fie auch wirtlich in Gott vorhanden maren, boch nur einerlei Definition haben 414).

Gott erfennt anbere Dinge außer fic. Denn als bie erfte Urfache wirft er auf bie ballfommenfte Mrt, bas ift, burch Berftand und Billen. Diefes mare aber nicht moglich, wenn er feine Renntnif bes Bervors gubringenden batte. Gott banbelt ferner nach 3meden, fonft mußte er blos burch Bufalle bestimmt merben; mer aber zwechmäßig banbelt, verfahrt nach borbergebenber Erfennenig. Diefe Erfennenig, ba fie bie bes volltom. menften Befens ift, umfaßt alles Erfennbare. Dinge außer ibm erfennt Gott vermittelft feines Befens, nicht burch ein Princip außer ibm, ober bermoge einer Beziehung ber Dinge felbft auf ihn. Denn bie Dinge felbit find nicht ewig, fonnen baber auch nicht Urfache emiger Erfenntnig in Gott fenn. Much murben folche Begriffe und eine folche Entftebungeart mit ber Einfach. beit Gottes nicht befteben. Die gottliche Erfenntnif erftrectt fich als bie Alles umfaffenbe nicht blos auf bas Allgemeine, fonbern auch auf bas Individuelle und beffen numerifchen Unterfchieb; benn fonft murbe ber Denfc Etwas ertennen, mas Gott verborgen bliebe. Diefe Milles

<sup>413)</sup> Durandus ibid. I. dist. 2, q. 1, dist. 44.

<sup>414)</sup> Durandus ibid, q. 9.

Alles umfaffenbe Erfenntnig fucht er fo mit ber Einfach. beit Gottes ju bereinbaren, bag er jene nicht burch berfchiebene fucceffive Dentatte, fonbern burch einen einzigen bewirft werben lagt, und gwar fo, bag Gottes Wefen aller Dinge allgemeine und indibibuelle Urfache ift, mitbin alle Dinge virtualiter in fich enthalt, fo wie in ber Urfache bie Birfung liegt, auch ehe fie jum Borfchein Ber alfo bie gottliche Rraft bollfommen fennt, fennt alles burch fie Darftellbare, welches bem gottlichen Berftanbe nothwendig gutommt. - Die Doglichfeit ber gottlichen Erfenntnif, welche bas Runftige und gufällige jum Gegenftanbe bat, erflart Durand nicht obne Scharffinn, burch Analogie bes menfchlichen Berftanbes, welche fich boch nicht mit ber Ibee bes abfolut unbeding. ten Befens vertragt. Que einer beftimmten Urfache muß eine bestimmte Wirfung erfolgen, und biefe fann aus ber Urfache, foferne biefe nicht gebindert mird, erfannt mer-Ift eine Urfache ju mehr als einer Birfung beftimmt. bann lagt fich bie bestimmte Birfung im Boraus ertennen, wenn jugleich alle Die Berbaltniffe erfannt finb, in welchen bie Urfache auf eine bestimmte Urt mirt. fam wirb. Dun erfennt Gott febe Urfache nicht nur an fich, fonbern auch alle Berbaltniffe und Umftanbe, unter welchen eine ju berfchiebenen Wirfungen eingerichtete Urfache gerabe biefe Birfung bervorbringt, welche und, bie wir jene Umftanbe nicht fennen, als jufallig erfcheint. Gott ale Urfache alles Borbanbenen erfennt alles vorber, Mebrigens nahm Du. wiewohl es noch nicht eriffirt. rand nicht an, bag Gott als emiges Wefen bie Bufunft gleichfam jur Gegenwart mache, und bas Bufunftige wie bas Gegenwartige wirflich ohne Succeffion erfenne. Das Butunftige ale folches ift noch nicht, und fann baber mit bem Gegenwartigen nicht zugleich feyn. Conft mußten bie Befchopfe menigftens in ber Erfenntnig Gottes ebenfalls emig fenn und von Ewigfeit ber jugleich mit Gott eriftirt Cennem. Befc. b. Philof. VIII. Eb. Sff baben

## 813 Bunftes Sauptflud. Dritter Abichnitt.

haben und noch existiren, welches ungereimt ift. Daburch, daß Gott vorher weiß, was geschehen wird, beftimmt er die Ereigniffe nicht nothwendig; er erfennt sie als bedingt vorher, und will sie nicht nothwendig so wie sie geschehen. Unter gewissen Berhältniffen, die Gott erfennt, erfolgt die Wirfung nothwendig, also bed in gter weise; für uns, die wir jene Verhältniffe nicht kennen, zufällig. Eine und dieselbe Wirfung kann in verschiedenen Beziehungen nothwendig und zufällig zugleich seyn 415).

Bott bat bie Belt aus Richts erfchaf. fen, b. b. nicht aus einer Materie, als Etwas Borbanbenem, weil bie Materie nicht burch fich felbft eriftiren, noch aus einem anbern Gubjecte berborgebracht merben fonnte. Die Frage, ob Gott bie Belt beffer babe machen tonnen, als fie ift, beantwortete Durand bejahend aus Grunden, in benen er fowohl auf bas Materiale, als auf bas Formale bes Beltbegriffs Rudficht nimmt. Ein Gefchopf wird entweber als bloge Subftang, ober ale Subftang mit Accibengen, ohne bie Letten weiter ju unterfcheiben, gebacht. Die Gubftang als Befen angenommen ift feiner inneren Berbefferung Befame fie einen Bufas von Realitat, fo murbe fle aufhoren, baffelbe Befen ju fenn, und ein gang anberes werben. Die Gubftangen in Berbindung mit Accidengen obne Unterfchied laffen bagegen allerdings eine Berbefferung ju, benn bie jufalligen Realitaten und bie Grabe berfelben tonnen bermehrt merben, ohne bag bie Ibentitat bes Wefens aufhort. Unter Welt benft man fich entweber alles wirflich Erichaffene und noch Mogliche ober nur bas wirflich Erichaffene. In bem erftern Sinne tonnte

<sup>415)</sup> Durandus ibid. I. diet. 35. 1, 2. 3. diet. 36. q. 2. diet. 38. q. 2.

Bott feine beffere Belt machen; benn ba ju biefer Belt auch bas Dogliche gebort, fo murbe biefes, wenn es auch mirtlich murbe, boch immer mit ber borber mirtlichen Belt biefelbe ausmachen. In bem sweiten Ginne fonnte allerbinge bie gegenmartige QBelt beffer, ober eine abnliche aber bollfommnere an ihrer Stelle erfchaf. fen fenn. Es lagt fich benten, bag bie Belt eine großere Musbehnung burch Bermehrung ihrer Theile und eine großere Bolltommenbeit in Rudficht auf bie einzelnen Gubftangen burch bobern Grab ber Intenfion ihrer Gub. ftangen erhalten fonnte. Es fcheint freilich, bag alle möglichen Gattungen ber Dinge bereite borbanben finb, weil fich fein Grund benten lagt, marum einige feblen follen. Gollten fie inbeffen nicht alle borbanben fenn, fo murbe bie Belt auch bon biefer Geite einer großern Bollfommenbeit fabig fenn 416 ).

hiermit bangt bie Materie bon bem Uebel unb Bofen in ber Belt gufammen, worübet Darand groftentheils nach bem Lebrbegriffe bes Thomas philofopbirt, boch jugleich auch einige eigene Unfichten und Spothefen bamit verbindet. Daß bas Uebel nur eine Privation fen, bag bas Gute nur bas Gubject bes Uebele und biefes nur an bem Guten gufallig (causa per accidens) bervorgebracht werben fonne ; bag bas lebel in Strafubel und Gunbenubel gerfalle: biefes finb Cape, in welchen Durand mit bem Thomas übereinftimmt. Inbem er aber bas Berhaltnif bes Uebels gu bem gottlichen Willen beutlicher aus einander fegen und bestimmen will, gebet er einige Schritte meiter als Thos mas. Rein Befen fann bas Uebel an fich felbft, um fein felbft millen wollen, weil es in fich felbft wiberfprechenb ift. Dur bas Gute fann Gegenftand eines Willens fenn. Sff 2 Das

416) Durandus ibid. I. dist. 44. 9. 8.

## 820 Funftes Sauptftud. Dritter 21bfchnitt.

Das Strafubel und bas Raturubel fann Gott alfo lebis glich megen eines bamit verfnupften Guten (per accidens) wollen. Gine Menge bon Befchopfen murben untergeben muffen, wenn nicht andere verberbt murben, weil jene nur burch Berftdrung biefer fortbauern tonnen. Das Strafubel ift eine nothwendige Folge ber Berechtigfeit, und nur in biefer Begiebung fann es von Gott gewollt merben. Das Gunbenubel fann bagegen meber an fich, noch unter irgend einer Bebingung gewollt ober zugelaffen werben. Gleichwohl ift bas Lette in ber Belt Es muß alfo entweber gegen, ober obne borbanben. ben Billen Gottes gur Wirflichfeit gelangen. Das Erfte finbet Ctatt, wenn in Unfebung bes Dafepne bes Hebels ber gottliche Bille gar nichts bestimmt; bas 3meite, wenn er bie Dichtwirflichfeit beffelben befchloffen bat. Der Bille, burch welchen etwas gut geheißen wird, theilt fich in ben borbergebenben und nachfolgenben (voluntas antecedens et consequens). Der erftere gebet auf bas Allgemeine; burch ibn will Gott, bag alle Menfchen felig merben, meil er allen ein baju eingerichtetes Befen und bie gemeinschaftlichen Gulfemittel gibt; biefer fann mit bem Gegentheil bes Erfolgs, bag j. B. biefer und jener Menfch nicht felig wird, gar wohl befteben; ber Legtere gehet auf Die Gache, Die gefchiebt ober gefche. ben foll, felbft, ohne alle Ginfchrantung und Bebingung, und muß baber allegeit in Erfullung geben. Begen biefes Wollen fann nichts gefcheben, aber mobl Manches Diefes ift ber gall ben ber Gunbe. ohne baffelbe. Gott fann biefe nicht wollen, benn wenn er fle wollte, fo murbe er fle felbft gur Birflichfeit bringen; Gott will aber auch ihr Dichtfenn nicht, benn, wenn er biefes mirt. lich wollte, murbe fie auch nicht eriftren. Wie beftebt enblich Gottes Gerechtigfeit bamit, bag bem Tugenbhaften fo biele unverfculbete Leiben begegnen, bem gafterhaften oft alles nach Bunfch gebet? Aus folden Ereigniffen erbellet,

erbellet, baf auch ein Unichulbiger oft von Gott geftraft mirb, menn & B. ein eben getauftes, bon allen Bergeben freies Rind fcwere Qualen erbulben muß. Diefes ftreitet aber nicht mit ber Gerechtigfeit Gottes, weil et herr über Leben und Tob ift; es gefchieht blos ohne Buthun ber Gerechtigfeit (praeter justitiam), und gwar bem Auguftin gufolge besmegen, bamit bas Berbienft ber Tugenbhaften erbobet, ihre Tugenb bemabrt, ber Sochmuth und ju großes Gelbftvertrauen unterbruckt, und Gottes Ehre berberelichet werbe 417). Much barin weicht Durant bon Thomas ab, baf er bie gottliche Mitmir-Lung in einem weit meniger ftrengen Ginne nimmt, um Gott an bem moralifchen Bofen auch nicht ben geringften Untheil ju laffen. Gott wirft nur auf eine entfernte Beife bei ben Sanblungen ber Gefchopfe mit, inbem er fie und ibre Rraft erbalt. Er ift alfo auch bon ben funbigen Sanblungen bie erfte, aber nur bie allgemeine nicht bie nachfte und unmittelbare Urfache und baber bon aller Sould frei; eben biefes batte gwar auch Thomas ausbrudlich gelehrt, aber es famen bei bemfelben mehrere Lebrfage bor, aus benen ein großer Theil ber Theologen meit mebr als biefe entfernte Ditwirfung Gottes uberbaupt und auch fo bei bem Bofen gefolgert und als Blaubensartitel behauptet batten 418).

So ging die Bernunft mahrend blefes gangen Zeitraums auf ein speculatives Syftem in Uebereinstimmung mit bem firchlichen Dogmenspsteme aus. Das Interesse, welches sie babei leitete, war zwar zunächst nur theoretisch, um ein Wiffen fur die absoluten Grunde beffen, was ift, zu Stande zu bringen, aber bas praftische war bennoch

<sup>417)</sup> Durandus ibid. II. dist. 34. 35. 36. 46. 47. Siebemann 5 Th. O. 125 ff.

<sup>418)</sup> Durandus ibid. II. dist. 1. q. 5. 37. q. 1. Thomae Summa 1. qu. 105.

tereffe, bas bochfte Befen, beffen Bille allgemeines fet, und bie Belt, welche burch feinen Billen gefch morben, in welchem biefes Gefet gebietenb mar, ftanbig ju erfennen. Das Gefes felbft mar aus Dffenbarung befannt, und fonnte, wie Scotus ju er fen fich bemubte, bei allen Borrechten, bie er ber ! nunft jugeftanb, aus berfelben nicht pollftanbig unb volliger Ueberjeugung erfannt merben. Mus biefer 1 che mar bie Saupttenbeng immer bie Spefulation, theoretifche Erfenntnif Gottes und feines Berbaltn sur Belt, nach Beranlaffung unb Inhalt bes firchl Glaubenefpfteme, und weil biefes als bas Runba ber Moral betrachtet murbe, entferntermeife auch praftifche Erfenntnig, bie nur eine Rolge aus ber i retifchen mar. Thomas Beifpiel fanb feine Rachfi Die Unterfuchung einiger fittlichen Begriffe unb Re worauf bie Ertlarung bes Spfteme bes Peter aus Lombarbie, fo wie bes fanonifchen Rechts fubrte, Unweifung fur Beichtvater und bie bamit gufammen genbe Berfertigung cafuiftifcher Schriften, bieß alles, mas fur bie Cittenlebre, boch mehr in popul als wiffenfchaftlicher Sinficht, geleiftet murbe. Um nigften tonnte babei auf bie ftrenge Unterfuchung Principien gebacht merben, weil bas Reinmoralifch

3wei Manner lebten noch in biefer Periobe, welche eine Reformation ber Philosophie fur nothwendig hielten, und jum Theil den Bersuch jur wirklichen Ausfahrung eines barauf abzweckenben Planes machten. Der Erfolg entsprach nicht ihren Absichten, weil bas Zeitalter für ben einen noch nicht reif, fur ben andern aber zu überreif war. Darum verdienen beide noch eine Erwähnung am Ende diefer Periode.

Roger

<sup>419)</sup> Bulaeus Histor. Univ. Paris. T. III. p. 523. 527. 547. Der König Philipp der Schöne erklatt fich für Souverain der weltlichen Macht, und beruft sich auf das Naturrecht. Nonne merito Deus tales tradidit in reprodum sensum, qui jus naturae et antiquum nituntur sudvertere pro suae libidine voluntatis.

Hoc enim natura et ratio, jus divinum ac humanum pariter detestantur, ad illicita frena laxare, et licita, imo necessaria cohibere.

ben Reffeln ber Beiftesfreiheit vereitelt hatten. 1214 in Comerfetfbire nabe bei 3lchefter aus ein anfebnlichen Familie geboren. Dachbem er ju ben Grund gu feinen Stubien gelegt, unb bafelbi einige Proben von ber Grofe feines Genies al begab er fich nach Paris, um fich in allen Thei Belehrfamfeit gu bervollfommnen, benn er ftubiri etwa blos Theologie ober bie Rechte, fonbern umfa Stubium ber Sprachen, ber Gefchichte, ber I und befonbers ber Dathematit mit bem großter In Paris erhielt er bie Burbe eines Doftors bei logie. Rury vor feiner Abreife, ober gleich be Unfunft in Orford trat er in ben Rranciscane mabricheinlich in ber Abficht, um mit aller Di wiffenfchaftlichen Stubien obliegen, und an ibre bollfommnung ungeftort arbeiten ju tonnen. großer Beift batte frubgeitig bie Entbedung gemac bie Biffenfchaften obne Muenahme, ungeachtet ber ber Schulen und Univerfitaten und ber großen Ung Stubirenben, in einem traurigen Buftanbe fich b baß Unwiffenbeit und Scheinwiffen faft burchs berrichten, bag bie Methobe ju ftubiren eben fo baft fen, ale ber 3med, warum man Biffent ftubiret, bermerflich, bag bie Sulfemittel ber ! fonnte, bie etwas barin geleiftet und in bem Euclib ifer ben funften Gas bes erften Buches, Die fogenannte Efele. brude, binausgefommen maren. Richt meniger vermaift mar bie Chemie, und überhaupt bie Raturmiffen. fchaft, bie aus Beobachtungen und Berfuchen gefchopft wirb, und weil fie nicht auf leeren ober eingebilbeten Begriffen beruhet, von wirflichem Dugen ift. Gein Genie um. faßte gerabe biefe 3meige ber Biffenfchaft, welche bamals ale ein größtentheile unbefanntes ganb gu betrachten maren, mit Blebe, und fand in fich felbft Rraft genug, aus fich felbft und aus ben Berfen ber Alten fie in einer neuen Beftalt berguftellen. Bu bem Enbe mußte er fich eine grundliche Renntnif ber lateinifchen, griechifchen, bebraifchen und grabifchen Sprache berfchaffen; er ftubirte bie Berte bes Plato, Ariffoteles, Sippotrates, Galenus, Ptolemaus, Plinius, Colinus, Josephus, ber Araber Alpharabius, Avicenna, Aberroes, Albuma. jor, Algebr, Abobali und anderer, und bann fellte er mit unermubetem Gifer Berfuche an, berfertigte fich bie bagu gehörigen Apparate und Berfzeuge. Bahrlich man muß erftaunen uber ben Muth, bie Energie, ben anbaltenben Gifer und bas Benie, welches fich biefe neue Babn eroffnete, und auf berfelben fo große Eroberungen, mehrere Entbedungen und Erfinbungen mach. welche ber glangenben Epoche ber Raturmiffen. fchaften in ben fpatern Jahrhunderten guboreilten (als Schiefpulver, Luftfchiff, Spiegel, Fernglafer, Der Berbefferung bes Ralenbers, ber Golbmacherfunft, und meha rerer Lincturen jur Berlangerung bes menfchlichen Lebens nicht ju gebenfen). Und mas murbe biefes Genie nicht haben ausrichten tonnen, wenn es nicht burch bie Orbendregeln , burch die Unmiffenheit und ben Aberglauben gefeffelt gemefen mare, wenn es in Berbinbung mit anbern guten Ropfen und unter ber freigebigen Unterflugung einer liberalen Regierung batte thatig fenn ton-

## 826 Fünftes Sauptftud. Deitter Abichnitt.

Er fanb bagegen nur menige Rreunde und Before berer feiner 3been, unter welchen fic porzuglich ber Bl. fcof bon Lincoln rubmlich andzeichnete. Es ift übrigens fein Bunber, bag biefer außerorbentliche Dann, ber mit Recht ben ibm beigelegten Sitel doctor mirabilis berbiente, nicht gang frei von Aberglauben und bem Sange nach bem Bunberbaren mar, benn fur feinen unbegrang. ten Gifer, mit welchem er alle Raturfenntniffe umfafte, mar ibm alles willfommen, mas ibm eine Ermeiterung ber Grienntnif ober eine neue Musficht verfprach. Dos Ungewohnliche, Unbefannte, Conberbare mufte gerabe einen borguglichen Reig fur ibn baben 419 b), es mangelte ibm an Principien gur Unterfcheibung bes Babren und Ralfden. Die Berfuche beftatigten vieles, mas bie gemeine Unmiffenheit verfpottet batte, und bie Schriften, aus melden er fcopfte, maren felbft mit Aberglauben und Bunberglauben angefullt. Gein beller Berftanb und fein Rorfdungegeift vertifgte inbeffen bie Spuren bes Beitgeiftes bis auf wenige Ueberbleibfel, porguglich in ber Aftrologie und Alchemie. Es ift ubrigens eine fcone

<sup>419</sup> h) Ein Beweis davon sinder sich in dem Urtheile des Dacs über den hohen Werth der Perspective, einer Wissenschaft, über welche, wie er sagt, vor 1167 kein Bore trag zu Orsord gehalten worden war. Omnia universim sciri per perspectivam. Quoniam omnes actiones rerum fiunt secundum specierum et virtutum multiplicationem ab agentibus hujus mundi in materias patientes; et leges hujusmodi multiplicationum non sciuntur nisi a perspectiva, nec alibi sunt traditae adhuc, cum tamen non solum sint communes actioni in visum, sed in omnem sensum et in totam mundi machinam et in coelestibus et in inferioribus. Wood Histor. Univers. Oxonient. T. I. p. 122. suhft biese Worte aus einem Manuscript des Baco de perspectivis an.

#### Scholaftifche Philosophie, Dritte Periode. 827

fcone Seite in bem Charafter bes Baco, bag er nicht aus Gemirmfucht, noch aus Gitelfeit und Stole, fonbern nur aus reinem Gemeingeifte und reinem Boblwollen für ble Menfcheit, mit Aufopferung feiner Rube und feines eigenen Bortbeile fich biefer Umfchaffung ber Raturmif. fenfchaft weihete. Beit entfernt bon aller Bebeimnig. framerei wollte er alle feine wiffenfchaftlichen Renntniffe als ein Gemeingut ber Menfcheit ju ihrer Bereblung und Berbefferung ihres Buftanbes mittheilen, und er ftrengte feinen Erfinbungsgeift an , burch eine eigen. thumliche Dethobe vermittelft analptifcher Sabellen in ber Beit eines halben Jahres bie Gumme beffen, mas er in smangig Jahren burch unermubeten Rleif auf bem Bebiete bes Biffens gewonnen batte, fabigen Junglingen gu lebren. Damit bing auch fein großer Plan einer ganglichen Reform in ber Urt ju ftubiren gufammen. Denn burch Die Liebe jur Raturmiffenschaft bilbete er fich ein Spftem bon ben Biffenfchaften, welches von bem gewohnlichen in bem Materiellen und Fermellen gang und gar abwich. Die Sittenlehre betrachtete er als ben Enbywed und als bie Bollfommenbeit aller menfolichen Erfenntnig. Sittenlebre ift einerlei mit ber Theologie, bon melcher bie naturliche Religion bie Grundlage und bie offenbarte bas Gebaube fen, baber beibe mit einander berbunben werben muffen. Die gefammte Philosophie bat ben 3med, Die Erfenntnig bes Schopfers bermittelft ber Gefchopfe gu beforbern, und bie Pflichten ju lebren, melche mir Gott megen ber Burbe feiner Ratur, megen bes Guten, bas er in ber Schopfung und Erhaltung bes Menfchen ertheilet, und megen ber Buficherung einer emigen Glud. feligfeit foulbig find, und fich auf Ehrfurcht bes hergene und ein ben Regeln ber Gerechtigfeit und Bernunft angenehmes Berhalten begieben. Jebe theoretische Bif. fenfchaft, welche in feiner Begiebung auf Die Gittenlebre und einen vernunftigen 3med ber Denfcheit ftebet, ift nuslos

#### \$18 Sunftes Sauptftud. Dritter Abichnitt.

nuglos und feines Strebens merth. Die Guftur ber Biffenfchaften, wie er fie ju feiner Beit fanb, entfprach nicht biefem Abeal. Der Enclus ift unvollftanbig; bie Biffenfchaften, bie betrieben merben, find mangelhaft und mit Grethumern und unnugen Fragen angefullt. Die Urfache bavon ift Unwiffenheit in ben Sprachen, Reb. Ier ber Ueberfegungen, Dangel an Rritif, ju große 216. bangigfeit von bem menfchlichen Unfeben, bie fclabifche Rurcht bor ben Meinungen, bie Jagb auf ben Schein bes Biffens, um bie Unmiffenheit ju berbergen. bat feine richtige Ueberfebungen von ber Bibel und von ben Berfen ber Philosophen. Die meiften Abfchriften ber Berte bes Ariftoteles find unbrauchbar und fchablid, burch bie Coulb unwiffenber Ueberfeger und Erflarer. Die Bernichtung berfelben murbe ein mabrer Bortbeil gemefen fenn, inbem bas Stubiren in benfelben ein blofer Beitverluft, eine Beranlaffung ju Grrthumern und eine Bermebrung ber Unmiffenbeit ift. Go febr er aber auch ben Ariftoteles als Grund aller Biffenfchaften bochfchag. jet, fo wollte er boch nicht, bag man eine Meinung auch bes größten Denfere ohne Prufung annehme, um fie, mo ibre Erfenntniffe und Begriffe mangelhaft gemefen, ju erganjen, und wo fie fich geirrt haben, fie mit Befcheibenheit berichtigen ju tonnen. Diefes ift bie Sauptibee ber Reformation, welche fich biefes fruchtbart Genie gu bewirten borgefest batte, welche er in feinem fogenannten opus magnum, bas er in bem Jahre 1267 an ben Papft Ele-Ble febr mens IV. fendete, ausführlich entwickelt bat. ift es ju bebauern, bag Baco febr balb burch ben Deib und die Unwiffenbeit feiner Ordensbruder und Dbern gebinbert murbe, mit aller Freiheit an feinen großen Entwurfen ju arbeiten, bag er in enge Bermahrung gebrache murbe, und feine gelehrten Arbeiten Diemanben als ben Dbern und ben Bapften borlegen burfte, bag felbft feine Ubficht, fich burch jenes an ben Dapft Clemens, ber bie Biffen-

Der zweite Reformator Raymund Lullus hatte mit bem Baco wenig gemein, außer ben hang zur Alchemie, und ben großen Enthusiasmus für die Wissenschaften, ber aber aus einer andern Quelle fam, und auf einen andern Zweck ging. Was bei Baco die raftloseste, bon Vernunft geleitete Thatigkelt für das Wohl der Wissenschaften und der Menschheit zu wirken frebte, bas wollte hier ber durch schwarmerische Phantasie in Bewesung gesetzte Enthusiasmus ohne Mube und Arbeit für bie

# 830 Fünftes Sauptftud. Dritter Abschnitt

bie Musbreitung bes Chriftentbums und bie Befebrung ber Mabommebaner thun. Er mar 1234 auf ber Infel Majorta geboren, mobin fein Bater aus eblem Gefchlechte mit bes Ronigs Jacob von Arragonien Rriegsbeere gefommen mar. In feiner Jugend rif ibn feine Ginnlich. feit in ben Strubel bes Bergnugens fort, bis ibn eine feiner Geliebten burch ben Unblid einer bom Rrebfe burchfreffenen Bruft auf einmal jur Befinnung und jum Entfclug einer ganglichen Umanberung feines Lebens. manbels brachte. Er ging in eine Gindbe, um burch Reue und Schmerg, Gebete und Rafteiungen, Berubi. gung feines Gemiffens ju finden. In biefem Buftanbe einer gereigten Phantafie, bie bon Ratur nur gu leicht Reuer fing, erhielt er Biftonen. Jefus am Rreuge ftellte fich feinem Blide bar, und ermabnte ibn fanft jur Befferung und Rachfolge. Jest murbe er ein religiofer Schwarmer, gab alle feine fonftigen 3mede und Entwurfe auf, theilte fein Bermogen unter bie Urmen aus, und bielt fich fur berufen bie driftliche Religion unter ben Dabommebanern und Beiben auszubreiten. Aber wie follte er biefes anfangen, ba er ichon brengig Jahr alt, und ohne alle Bilbung und Stubien, ober wenn bas auch nicht ber gall mar, boch nicht weit gefommen mar, und in Berftreuungen bas Meifte wieber bergeffen batte. legte fich eifrig auf bie Grammatit, fernte von einem Gclaben bas Arabifche, und fuhr befonbere eifrig in feinem Bebet um Erleuchtung fort. Und ba murbe ibm, wie man fagt, bom himmel Die große Runft gefchenft, woburch er ohne fonberliche Dube und Unftrengung im Ctu. biren alles Dothige leicht lernen und anwenden, bas, mas er febnlichft munichte, fein großes Betebrungegefchaft, und mas er fonft wollte, ausführen tonnte 421).

<sup>421)</sup> Nicolai Antonii Bibliotheca Hispana vetus (Madrit. 1788.) Tom, II, p. 123. Sed illiteratus home

Bie es aber auch mit bem Urfprunge biefer groffen Erfindung fteben mag, fo ift boch fo viel gewiß, bag er auch nicht naturliche Dittel berfchmabete, fich jur Mus. fubrung feines Planes gefchicft ju machen. Er begab fich balb barauf (gegen 1275) nach Paris, benugte ben Unterricht bes Englanbers Thomas, fo wie er ihm auch wieber feine Runft mittbeilte 422). Er ging barquf nach Rom, um ben Papft jur Unterftugung feines Plans ber Deibenbetehrung und jur Unlegung bon Inftituten jur Erlernung ber arabifchen Sprache gu bewegen; ba et aber bafelbft fo menig als an anbern Sofen fonberliches Gebor fant, fo machte er fich felbft auf, fein Borbaben auszuführen; er unterhabm eine Reife burch einen Theil bon Uffen und Ufrita, obne Erfolg. In Tunis gerieth er burch feinen Gifer im Disputiren mit einem Garacenen in Lebensgefahr, moraus er auf bie Rurbitte eines Urabifchen Beiftlichen faum gerettet murbe, nachbem er batte

homo nil minus poterat quam religionis causam lite rarum praesidio et armis propugnare. Cujus impotentiae sibi conscius, precibus Deum assiduis in quodam eremitorio Majoricensis insulae, ut mentis ejus tenebras infusionis divinae radiis ad exsequendum rite opus illuminare dignaretur, urgere ac deprecari non desinens; antiquo etiam ardentius de-hellandi mahometicam sectam, quo tota flagravit via, desiderium animitus concepit; et ut fama est, singulare quoddam instrumentum id opus et pium quodcunque aliud ejusdem generis promovendi coelitus accepit arte sibi monfirata breviter et sine disciplinarum acri et obstinata contentione addiscendi necessaria omnia atque iis ex tempore utendi: quo doctissimus quisque post exantlatos quam plurium annorum labores aegre vix pervenit, quibus utique rem exsequi atque piissimo voto suo defungi posset ipse, et ut alii defungerentur, procurare.

422) Boulay H. Univ. Paris. T. III. p. 421.

# 832 Funftes Sauptfiud. Dritter Abfchnitt.

perfprechen muffen, nie mieber Ufrifa gu betreten. Ge ging wieber nach Reapel jurud, und bemarb fich ju Rom, Benua, Majorfa wieberum eben fo vergeblich um Unterftugung. Geit bem Unfange bes vierzebnten Jahrhunberte mar er mieber ju Paris. Da ihm ber eine Dlan nicht gelungen mar, fo beschäftigte ibn, wie es fcheint. ber zweite, burch feine große Runft eine Reformation in bem Gebiete ber Biffenfchaften ju bemirten, befto angelegentlicher. Denn in ben Jahren 1298 - 1311 gab er eine große Menge bon Schriften beraus, Die fich auf iene Runft, auf Philosophie und Theologie begieben, und er lief es an nichts fehlen, feiner neuen Runft Gingang und öffentliche Auctoritat ju berichaffen. Beugniffe ber Parifer Facultat ber Runfte und bes Ranglers, bag feine Schriften rechtglaubig, gut und nuglich fenen, Empfeblungefchreiben bon Ronigen benutte er bagu 423). Iermeile

423) Geinen Commentar über bie Centengen fcbrieb er gu Paris 1298. In bemfelben Jahre erschien dafelbft feine Philosophia amoris. Die Tabula generalis ad omnes scientias applicabilis ift ben 15 Cept. 1292 in bem Safen ju Tunis angefangen, und 1193 ju Deapel geendiget. Die Ars brevis ift gefdrieben 1307. Die Ars generalis ultima angefangen ju Lion 1305, geenbis get ju Difa 1305. Das Buch de uscensu et descensu intellectus ju Montpellier 1304. Die Logica nova 14 Geneve 1303. Liber de anima rationali 1204 11 Rom. Liber de principiis philosophiae ju Majorta 1300, Liber lamentationis duodecim principiorum philosophiae contra Averroistas ju Paris 1310. Liber contradictionis inter Raymundum et Averroistam de centum syllogismis circa mysterium Trinitatis ju Paris 1310. Liber de forma Dei ober Parva ars pro cognoscendo Deum 1311. Liber de effi-ciente et effectu ju Paris im Monat Mars 1312. Liber de virtute etc. veniali et mortali ju Daforta 1312. Liber de substantia et accidente, in quo probatur Trinitas 1313 und Liber de civitate mundi 1314

Die literarifche Thatigfeit bes Mannes erregt in Rudficht auf bie Menge feiner Schriften und in Rudficht auf ben Umfang ber Gegenstände, worüber er schrieb, Erstaunen Antonius führet in seiner Spanischen Bibliothek gegen vierhundert Schriften des mannigfaltigsten Inhalts über die Theologie, Philosophie, Jurisprudenz, Medicin, Politik u. f. w. an. Diefe schriftstellerische Fruchtbarkeit wird aber begreiflich, wenn man bedenkt, daß eine Menge von kleinen Schriftschen, Flugblätter, ben größten Theil ausmachen, daß er eine und diefelbe Schrift mehrmals in veränderter Gestalt, in einer andern Sprache herausgab; daß er ein lebhafter

beibe ju Meffina. (Antonii Bibliotheca Hisp. T.II.) Im Jahr 1309 stellte ber Officialis curiae ju Paris ein von 40 Magistern unterschriebenes gunftiges Zeugniß für die Kunst des Lullus auf sein Begehren aus; 1310 erschien ein Empfehlungsbrief des Königs von Frankreich Philipp; 1311 ein Zeugniß des Kanzlers der Universstät, daß er in den Schriften diese Mannes nichts Anstößiges gegen die guten Sitten, gegen den rechten Blauben, sondern vielmehr einen großen Eiser sar ber christliche Religion gesunden habe. d'Argentré Collectio judiciorum de novis erroribus. T. I. p. 246.

Tennem. Gefc. b. Philof. VIII. Zb.

## 334 Funftes Sauptflud. Dritter Abfchnitt.

lebhafter fcmarmerifcher Ropf mar, ber mit Leichtigfeit uber alle Dinge fcmagen fonnte, obne uber bie Dberflache einzubringen. Schwarmerel und ichale Spiffinbigfeit berbanben fich in biefem ercentrifchen Ropfe auf eine fonberbare Beife. Geine große Runft, bon ber et fo viel Rubmens und Aufbebens machte, bie er als eine Biffenschaft ber Biffenschaften, ale eine allgemeine Runft, alle Babrheiten ju erfinden und gu bemeifen, betrachtete, mar nichts weiter, als ein miglungener Berfuch, alle philosophische Probleme auf eine fleine bes ftimmte Ungabl von Begriffen und Grundfagen jurud ju fubren, und ihre Auflofung fo leicht ju machen, bag fie Jeber bon mittelmäßigem Betftanbe ohne große Dube bes Auffuchens auf eine beinabe mechanifche Beife finben tonne, ein Berfuch einer auf bas Ginfache gegrunbeten Combinationslehre und Erfindungsfunft, beren 3bee fur ben erften Unblick febr fchmeichelhaft ift megen ber gro-Ben Bortheile, Die fie berfpricht, beren Ausfuhrung aber unenblichen Schwierigfeiten unterliegt. legten nun hatte Lullus gewiß am allerwenigften gebacht, ba man aus bem gangen Inhalte und ber form feiner Univerfaltunft fiebet, bag es zine oberflachliche 3bee mar, wie fie fich einem lebhaften, phantaftereichen, auf gottliche Dffenbarungen und Gingebungen folgen, und nach Ruhm burftenben Ropfe fich barbieten tonnte, Die ju nichts weiter fuhren fonnte, ale ju einem Borra. the von inhalteleeren Worten und Rormeln, bon tabtologifchen, nichte fagenben Gagen, und beren 3med nichts anbere mar, ale ben Berftanbesgebrauch auf einen blogen Dechanismus ju grunben, ber ber Phantaffe einen großen und freien Spielraum ju allerlei Combina. tionen gab, aber die freie und boch gefeglich fich bemegenbe Geiftestraft labmte 424). Die Sauptfache in fei-

<sup>424)</sup> In einer an ben Ronig von Franfreich Philipp ger richteten

ner großen Runft mar bas Alphabet und gemiffe Rreife. bewegliche und unbewegliche; jenes enthielt ben Stoff. biefe gaben bie miglichen Combinationen ber Begriffe an : batu famen noch befonbere Regeln von bem Gebrauche berfelben. Er hatte neun Buchftaben, BCDEFG HIK, gemable, um neun Claffen von Dingen ju begeichnen. Die erfte Claffe enthalt neun abfolute Brabicate: Gute. Grofe, Emigfeit ober Dauer, Dacht, Beiebeit, Bille, Tugenb, Babrbeit, herrlichfeit; Die zweite neun relative Prabicate: Berfchiebenbeit, Ginbelligfeit, Entgegenfegung, Unfang, Ditte, Enbe, Gro. Berfenn, Gleichfenn, Bleinerfenn. Diefe abfoluten unb relativen Prabicate nennt er auch bie allgemeinften Principe, weil fie Alles unter fich begreifen. Die britte Claffe enthalt neun, ober, weil bie neunte boppelt ift, gebn Fragen, namlich: ob? mas? movon? marum? wie groß? von melder Befchaffenheit? mann? mo? mie und momit? Die Fragen nennt er auch Regeln, 1. B. bie neunte regula modalitatis unb instrumentalitatis. Die pierte Claffe begreift bie neun allgemeinften Gub. jectes Gott, Engel, Simmel, Menfch, Imaginativum, Censitivum, Vegetativum, Elementativum, Instrumentativum. Das Elementativum ift basjenige, mas fubftangielles Genn, bas Instru-

richteten Schrift vom J. 1310; liber lamentationis duodecim principiorum philosophiae contra Averroistas, führt Lullus die Philosophiae contra Averroistas, führt Lullus die Philosophie in Begleitung ihrer zwölf Principien (Materie, Form, Generation u. f. w.), mit großen Klagen über die damalige Philosophie, ein, und läßt ihr ein Bittschreiben um Aufrechts haltung und Berbesterung durch ihren Liebling, nämlich den Berfasser der Schrift selbst, bei dem König einreischen. Dier blieft offenbar der Stolz des Schwärmers und der Eiser des Missionars, der nicht leiden konnte, daß der angeschenste Philosoph der Araber in einem solt den Ansehn unter den Christen stand, hervor.

@ g g 2

# 836 Funftes Sauptftud. Dritter Abfchnitt.

mentativum, mas in einem Unbern als feinem Saupt. fubjecte fein Cepn bat, welches unter neun naturlichen and neun moralifden Begiebungen betrachtet merben fann. Die neun naturlichen Begiebungen ober bie neun Prabicamente bes Accibens find : Quantitas, Qualitas, Relatio, Actio, Passio, Habitus, Situs, Tempus , Locus. Die neun moralifden Begiebungen find eben fo viele Tugenben und entgegenftebenbe Lafter : Gerechtigfeit, Rlugbeit, Sapferfeit, Magigfeit, Glaube, hoffnung, Liebe, Gebulb, Frommigfeit; Reib, Born, Unbeffanbigfeit, Luge, Geig, Gefragigfeit, Schweigerei, Sochmuth, Acedia. Die vier Rreife mit mehreren in benfelben eingezeichneten Dreiecken und mehreren ab. gefonderten Rammern ober Cellen geben nun die Combinationen jener Begriffe, j. B. Bonitas est magna, durans, potens, scibilis, virtuosa, vera, gloriosa, differens, concordans, contrarians, principians, medians, finiens, majorificans, coaequans, minorificans; Magnitudo est bona, Duratio est bona etc., unb mas bergleichen nichts fagende barbarifch flingenbe Gabe mebr finb. Der Leerheit und Unbestimmtbeit, welche in Diefen logifchen Combinationen banbgreiflich ift, fuchte er burch einen befonderen Theil feiner Runft, welcher von ben Definitionen banbelte, abzuhelfen. Aber bier verrieth fich ber Mangel an philofophifchem Geifte und an Ginficht in bas, woran es jenem Zeitalter vorzüglich fehlte, nur noch mehr, indem er lauter Girfelbefinitionen gab, 1. B. bie Ginheit ift badjenige, mas Alles bereint, und ba fle fich auf alles anwenden lagt, fo tann fie allles werben; fie wird gut burch bie Gute, groß burch bie Grofe, fo wie umgefehrt bie Gute eine wird burch bie Die Quantitat ift ein Ding, woburch ein anberes Ding ein Quantum, Die Qualitat ein Ding, woburch ein anderes Ding ein Quale ift. Die Dauer ift badjenige, moburch bie Gute, Grofe u. f. m. bauert.

Ein Individuum ift basjenige, was vom Gefchlechte weiter entfernt ift, als ein anderes Ding. Die Einfachheit ift basjenige, was von ber Zufammenfegung weiter entfernt ift, als ein anderes Ding.

So inhaltsleer inbeffen biefe Sage find, so mochte ihnen boch ber phantastereiche, in ben Schwärmereien ber Rabbala nicht ganz unbekannte Ropf bes Lusus einen für ihn und sein auf das Unendliche gehende Streben, inhaltsschweren Sinn geben. Daß et mit der Rabbala bekannt worden, ist bei einem Manne, der mit Juden und Arabern so vielfältigen Berkehr hatte, und ihre Schriften las, so natürlich, daß man es mit allem Jug vermuthen könnte, wenn nicht selbst einige seiner Schriften darauf führten, z. B. de descensu et ascensu intellectus, ars brevis de auditu cabalistico, sivo ad omnes scientias introductorio. Aus seinem Commentar über des Lombards Sentenzen erhellet auch dasselbe Factum, daß er sich Gott und Welt, die natura paturans und naturata als Eins vorgestellt 425).

425) Bir fuhren bier einige Gage an, welche jugleich eine Probe von der Manier abgeben, wie er feine Runft auf theologische Gegenstande anwendete. Deus habet multas essentias. In divinis essentia non est otioea, sed essentiat, et natura naturificat, et bonitas bonificat, et infinitas infinitat, et aeternitas aeternitat. Sicut leo se habet ad leonificandum et homo ad homificandum, sic et multo plus divina natura se habet ad naturificandum, et divinitas ad divinandum. Sicut divina natura requirit agere intrinsece, scilicet naturare, sic sua bonitas requirit bonificare, magnitudo magnificare, aeternitas aeternificare, et sie de aliis, cum sint cum ipsa natura unum numero. Quia non est altera aeternitas nisi Dei, oportet quod substantia se habeat ut suppositum acternaus, ut de se ipsa producat acternum bonum. (in libr. sentent. I. q. 2. de philosophia amoris, liber contemplationum.)

# 838 Bunftes Sauptftud. Dritter Abichnitt.

So werthlos inbeffen biefe Philosophie bes Lulus an fich ift, und so wenig die Reformation berfelben, die er vorhatte, dem hauptgebrechen der Zeitphilosophie abgubelfen im Stande war, so hatte sie doch eine gute Seite, das sie namlich das Theoretische nicht ausschließ-lich, sondern auch das Praktische umfaßte, und wenn auch nicht in die Principien der Sittenlehre auf wissenach nicht in die Principien boch durch einige belle Gedaftlichem Wege eindrang, doch durch einige belle Gedanken, welche ein reiner Enthusiasmus für das Gute eingegeben hatte, das Rachdenken darauf hatte lenken können, wenn nicht gerade dieselben in einem Zeitalter, wo das Philosophiren über die Sittlichkeit eine falsche Michtung genommen hatte, und der Schein von Schwärmerei auch echte sittliche Urtheile verdächtig machte, unter die Rehereien des Lulus ware gezählt worden 426).

426) Man fehe d'Argentre Collectio judiciorum de novis erroribus. T. I. p 248. Unter ben hunbert tegerifden Gagen bes Lullus tommen auch folgenbe vor. Quod homo potest venire ad salvationem per virtutes morales. Quod homo peccat et est Deo inobediens, si non facit bonum, quod intelligit, quod quidem potest facere, licet illud bonum fa-cere non sit ei mandatum. Quod qui non facit id bonum. quod potest facere, non videtur Deum multum diligere. Quod homo debet smare Deum, quia bonus est, non autem propter ullam rem, quam sibi donet, nec propter indulgere suum peccatum, nec propter hoc, quod ipse non sit damnatus, Et qui sic voluerit orare, sentiet se tam altum per suum amare et per suum intelligere et memorari, quod non poterit altius ascendere. Quod illi, qui amant Deum propter hoc, ut det eis gloriam coelestem vel bona temporalia, et timent Deum propter hoo, ut non det eis poenam infernalem vel labores temporales, faciunt de prima intentione secundam, et de secunda primam. Et eorum intentio est perversa et falsa et contra Dei intentionem.

#### Scholaftifche Philofophie. Dritte Periode.

Die Unbanger bes Lullus, welche Lulliften genannt murben, pflangten mehr feine eigenthumlichen Religionefage, als feine philosophifchen, fort, und maren nichts anbers, als Religionsfchmarmer, bie eine unmittelbare Erleuch. tung bes Stiftere behaupteten, und glaubten, bag nur burch eine abnliche Erleuchtung ber mabre Ginn beffelben gefaßt werben tonnte. Ueberall fichet man aber unter bem Unfraute gutes Samenforn fproffen. Borguglich merfwurdig ift in biefer Sinfict ber beruhmte Mrgt Arnoldus de Villa nova, ber ein großer Charlatan in ber Medicin mar, bie Debicin mit fcolaftifchen Rormeln aufftuble, ben Glauben an bie Golomacherfunft verbreitete, uber bie Religion aber viele gefunde Urtheile batte. Heberhaupt geigt fich in biefen Beiten eine merfliche Berbreitung bes Aberglaubens und ber Comarmerei aller Mrt, baber 1290 ju Paris eine große Anjabl folder Schriften berboten murbe 427).

427) d'Argentre Collectio. T. L. p. 255, 265, seq. 567, 368

# 340 Funftes Sauptflud. Dritter Ubichnitt.

# Bierte Periobe.

Bon dem zweiten Drittel des vierzehnten Jahrhunderts an bis gegen das sechszehnte Jahrhundert.

Rampf ber Mominalisten und Realisten mit siegreichem Uebergewicht ber Ersten.

Occam, Peter v. Hilly, Raymund v. Gebunde.

Einige treffliche Denfer, welche in ber borbergebenben Beriode unter ber Menge bon Ropfen, bie nur auf bet breiten heerftrafe ju geben vermogen, auftraten, einige fubne Ibeen, Die fich unter bem Saufen ber gemobnlichen hervorbrangten, bie bier und ba feimenben Gebanten bon nothwendigen Reformationen, ber Muth, mit meldem veraltete Borftellungeweifen, Giurichtungen, Gta. tuten (wie g. B. Die Drbenegelabbe, Die unbefchrantte papffliche Bewalt, mehrere Ritus bes Ratholicismus) beftritten und verworfen murben, felbft bie mpftifchen, fcmarmerifchen und aberglaubifchen Borftellungen, melche bier und ba bervorfproften, bemeifen, bag bie Befcaftigungen auf bem burren gelbe ber Dialeftif und ber fpeculativen Religionsphilofophie boch nicht gang fruchtlos fur bie Gultur ber Bernunft gemefen maren, und bag bie Macht ber Antoritat, bes Berfommens, ber Billfur, Die innere Energie bes menfchlichen Geiftes gwar aufhalten, aber boch nicht übermaltigen, eine falfche Richtung bes Berftanbes boch nicht bas Streben nach bem richtigen Wege gang gernichten fann.

#### Scholaftifche Philosophie. Dierte Periobe. 841

Go meit mar man gefommen, bag man einfab, ble Religionsphilosophie bedurfe ju ihrer Saltung und Reftigfeit gewiffer Bernunftprincipien, und man mar bemubt gemefen , auf biefen ein Gebaube von naturlicher Dogmatit aufzubauen, welches ber naturlichen Dogmatif jum gunbament biente. Die Bernunft batte alfo neben bem Supernaturalismus einen Boben gewonnen. Dur fehlte es noch an Ginbelligfeit in ben Refultaten, moburch bie Gewigheit ber Principien felbft mantenb murbe. Es tonnte nicht feblen, bag felbft ber Beg, auf bem man gu ben Refultaten und Grunbfagen gefommen mar, julest 3meifel erregte, ob es ber richtige fen, und ba man bieber immer borausgefest batte, baf bie Begriffe als Begriffe objective Realitat baben, fo mußte man enblich auch einmal ben Gebanten faffen, ob biefes auch mabr fen, und mit ber Entfiehungsart ber Begriffe übereinftimme. Diefer 3meifel führte gulett auf bas Refultat, bag bie Begriffe, obgleich Erzeugniffe ber Objecte, auf melde fie fich baber begieben, boch nichte bon bem realen Befen ber Dinge felbft enthalten.

Dccam mar ber Erfte, ber biefe Behauptung auf. ftellte, ber Partei ber Mominaliften Gewicht und Unfeben gab, und ben alten Streit gwifchen biefen und ben Realiften wieber erneuerte. Er murbe von nun an mit gro. Berer Sige und Erbitterung ale je geführt. Die ftrei. tenben Parteien gebrauchten nicht nur Gewaltthatigfeiten, fonbern riefen auch ben Bannftrabl ber Sierarchie und ben weltlichen Urm ju Gulfe. Debr als einmal murben bie Rominaliften verfolgt; aber gleichwohl breitete fich biefe Partei immer meiter aus, und erhielt nicht nur ju Paris, fonbern auch auf mehreren beutfchen Univerfita. ten bas llebergewicht. Der Streit mit ben Realiften bauerte aber eine lange Beit fort, weil beibe Parteien nicht tief genug in bie Grunde beffelben einbrangen,

# 842 Fünftes Sauptflud. Dritter Mbfchnia.

welche in eine vollfanbige Zergliederung bes Erfenntnigvermögens eingriffen, und wurde nie jur philosophischen Entscheibung gebracht, weil unterdeffen biese Art
zu philosophiren burch andere verbrangt wurde, und
wenigstens nach ber Reformation in ben protestantischen Ländern die Partei der Realisten ganzlich verstummte.
Doch ehe wir die Schickfale der Rominalisten selbst erzählen, muffen wir von dem zweiten Stifter und den
vornehmsten Anhangern desselben handeln.

Bilbelm Dccam, beffen Geburtejahr nicht beftimmt angegeben merben fann, batte feinen Bunamen bon feinem Geburtsorte Decam in ber Graffchaft Gur. ren in England. Er bilbete fich burch ben Unterricht bes Dung Scotus ju einem fubtilen, felbftbentenben Ropfe, ber ben Duth hatte, in bielen Studen bie gewohnliche Strafe ju berlaffen, und bie Rechte ber Bernunft ju bertbeibigen. Gleich feinem Lebrer trat er, man weiß nicht mann, in ben grancifcanerorben, lebrte feit bem Unfange oes vierzebnten Jahrhunberte bie Sheo. logie ju Paris, nahm an bem Streite bes Ronige Dbilipp mit ben Dapften vielen Untheil, beftritt als Provincial ber Minoriten in England auf einem allgemeinen Convente bes Orbens ju Perugia 1322, auch auf ber Univerfitat ju Bologna, biefelben Unmagungen offent. lich mit großem Duthe und flegreicher Rraft. Bannftrahl bes Papfts Johannes XXII. nothigte ibn jum Stillfcmeigen, und ju feiner Sicherheit mußte er in granfreich feit 1328 einen berborgenen Buffuchteort fuchen. Bei ben 3miftigfeiten beffelben Papftes mit bem Raifer Lubmig aus Baiern erhob er wieber feine Stimme laut, behauptete, baf ber Raifer in bem Beltlichen bem Papft feinesmeges untermurfig, fonbern nur Gott allein Rechenschaft foulbig, bag bagegen bie geiftliche Gewalt bes Dapftes burch bie Rirche und Concilien befchrante

fep. Bu feiner Sicherheit, ba ber Rirchenbann gegen ibn erneuert morben , begab er fich 1330 ju bem Raifer Lubmig, beffen Schus er fich mit folgenben Borten aud. gebeten baben foll: Tu me defendas gladio, ego te defendam calamo. Er murbe bon ibm, wie man leicht benten fann, febr gutig aufgenommen, und ju bielen gebeimen Berathichlagungen gezogen. Er ftarb 1347 ju Munchen. Babbing allein behauptet, er fen erft 1350 ju Capua, nachbem er feinen Ungeborfam gegen ben Dapft bereuet, und bon bemfelben wieber in bie Rirchengemeinschaft aufgenommen worben, geftorben. Muffer feinen Streitfdriften gegen ben Dapft, beren Berth nicht nach unfern, fonbern nach jenen Beiren beurtheilt werben muß, gab er einige Commentare über Ariftoteles Schriften, uber bes Combarbs Gentengen, ein Quob. libet, eine Logif voll fubtiler Spitfindigfeit, ein Compenbium ber Theologie, und eine Schrift de ingressu scientiarum beraus, von benen bie meiften felten find. Geine bialeftifche gertigfeit , feine Gemandtheit im Dis. putiren, und fein fubner Beift, fich eine neue Babn gur Beftreitung bes Realismus ju ebnen, erwarben ibm unter feinen gablreiden Unbangern bie Ehrennamen eines Doctor singularis und invincibilis und eines venerabilis inceptor.

Seine größere Strenge und Genauigfeit im Denfen, ber Scharffinn, womit er die Schluffe nach ihrer
logischen Bundigfeit in Rudficht auf Form und Materie
prufte, und baber auch die jur Bezeichnung ber Gebanfen gebrauchten Borte nach ihrem Ginn und nach bem
Sprachgebrauch untersuchte, sein Muth, sich freier von
ben Fesseln ber Autorität zu erhalten, seinen Berstand
nicht sogleich jedem Ausspruche bes Aristoteles ober eines
Lirchenvaters sclavisch zu unterwerfen, sondern vorber
zu prufen, was man eigentlich habe sagen wollen, und

# 842 Fünftes Sauptflud. Dritter Mbfchnia.

welche in eine vollfandige Zergliederung bes Erfenntnigvermögens eingriffen, und wurde nie jur philosophischen Entscheidung gebracht, weil unterdeffen biese Art
ju philosophiren burch andere verdrängt wurde, und
wenigstens nach der Reformation in den protestantischen Ländern die Partei der Realisten ganglich verstummte. Doch ehe wir die Schicksale der Rominalisten selbst erjahlen, muffen wir von dem zweiten Stifter und den
vornehmsten Anhangern desselben handeln.

Bilbelm Dccam, beffen Geburtejahr nicht beftimmt angegeben werben fann, batte feinen Bunamen bon feinem GeburtBorte Dccam in ber Graffchaft Gurren in England. Er bilbete fic burch ben Unterricht bes Duns Scotus ju einem fubtilen, felbftbenfenben Ropfe, ber ben Duth batte, in bielen Studen bie gewohnliche Strafe ju berlaffen, und bie Rechte ber Ber-Gleich feinem Lebrer trat er, nunft ju bertheibigen. man weiß nicht mann, in ben Francifcanerorben, lebrte feit bem Unfange Des viergebnten Jahrhunderte bie Sheo. logie ju Paris, nahm an bem Streite bes Ronige Philipp mit ben Dapften vielen Untheil, beftritt als Provincial ber Minoriten in England auf tinem allgemeinen Conbente bes Orbens ju Perugia 1322, auch auf ber Univerfitat ju Bologna, biefelben Unmagungen offent. lich mit großem Mutbe und flegreicher Rraft. Bannftrabl bes Papfte Johannes XXII. nothigte ibn jum Stillfcweigen, und gu feiner Sicherheit mußte er in granfreich feit 1328 einen berborgenen Bufuchtsort fuchen. Bei ben 3miftigfeiten beffelben Papftes mit bem Raifer Lubmig aus Baiern erhob er wieber feine Stimme laut, behauptete, baf ber Raifer in bem Beltlichen bem Papft feinesmeges untermurfig, fonbern nur Gott allein Rechenschaft foulbig, bag bagegen bie geiftliche Bewalt bes Papftes burch bie Rirche und Concilien befchrante

fen. Bu feiner Sicherheit, ba ber Rirchenbann gegen ibn erneuert morben , begab er fich 1330 ju bem Raifer Lubmig, beffen Cous er fich mit folgenben Borten aud. gebeten baben foll: Tu me defendas gladio, ego te defendam calamo. Er murbe von ibm, wie man leicht benten fann, febr gutig aufgenommen, und ju vielen gebeimen Berathichlagungen gejogen. Er ftarb 1347 ju Dunchen. Babbing allein behauptet, er fen erft 1350 ju Capua, nachbem er feinen Ungeborfam gegen ben Bapit bereuet, und bon bemfelben wieber in bie Rirchengemeinfchaft aufgenommen worben, geftorben. Außer feinen Streitfdriften gegen ben Bapft, beren Berth nicht nach unfern, fonbern nach jenen Beiren beurtheilt werben muß, gab er einige Commentare über Ariftoteles Schriften, über bes Combarbs Gentengen, ein Quob. libet, eine Logif voll fubtiler Spitfindigfeit, ein Compenbium ber Theologie, und eine Schrift de ingressu scientiarum beraus, von benen bie meiften felten find. Geine bialeftifche gertigfeit , feine Gewandtheit im Dis. putiren, und fein fubner Beift, fich eine neue Babn gur Beftreitung bes Realismus ju ebnen, erwarben ibm unter feinen gablreichen Unbangern bie Ehrennamen eines Doctor singularis und invincibilis und eines venerabilis inceptor.

Seine groffere Strenge und Genauigfeit im Denfen, ber Scharffinn, womit er Die Schluffe nach ibrer logifden Bunbigfeit in Rudficht auf Form und Materie prufte, und baber auch bie jur Bezeichnung ber Gebanfen gebrauchten Borte nach ihrem Ginn und nach bem Sprachgebrauch unterfuchte, fein Duth, fich freier bon ben Seffeln ber Autoritat ju erhalten, feinen Berftanb nicht fogleich jebem Musfpruche bes Ariftoteles ober eines Rirchenvaters fclavifch ju untermetfen, fonbern porber ju prufen, mas man eigentlich babe fagen wollen, unb Begriffe und ihrer Beziehung auf Dbj bie weitere Untersuchung des Erfennt gur Aufdedung bes Scheins, welche bogmatischen Sagen, besonders in be hullet batte. Dieses find die beiden in feiner Philosophie, feine Theorie be die baraus entspringenden Folgerunge sophische Gegenstande, besonders in be logie.

Decam gehet in ber Thestie nicht von ber Refferion und Analyfe aus, um burch biefelbe auf bie Grun Erfennend und auf Grunbfage a prior ber Frage, was und in wie fern fur Subject biefes Erfennenigbermögens gelangen, fondern von ber Biberlegu

1) Rachdem Occam in dem Prologus rum. qu. 1. (Ausgabe 1585) die 2 für die Behauptung, daß der Bi finnliche und auch blos denkbare Ge erkenne, angeführt hat, so fährt Etsi dicatur, quod alibi ponat

## Scholaftifche Philosophie. Blerte Perlobe. 845

welcher eine jenem allgemeinen und wichtigffen Probleme untergeordnete Frage, Die Realitat ber allgemeinen Begriffe, ju einseitig und ju frub beantwortet batte. teigt burch bie Unmenbung ber logifchen Grunbfate, baf ber Realismus falfc, aber ohne baburch überzeugenb barguthun, baf bie entgegengefeste Theorie, bie er fur mabr balt, bie einzig mabre fen. Er ift gufrieben, baff fie bon ben Schwierigfeiten, Ungereimtheiten und Biberfpruchen frei ift, welche bie entgegengefeste bruden, baf fie mit einem Borte logifch gerecht ift, ohne baran ju benfen, bag es außer ben Gefegen bes Denfens noch Grunbfage ber Erfenntnig geben muß, wenn nur irgenb fefte und unwandelbare lebergeugung moglich fenn foll. Diefes ift bie fcmache Seite feines Bhilofophirens, melde inbeffen menig fublbar murbe, weil feine Gegner biefe tieferen Untersuchungen eben fo wenig, als bas Beburfnig berfelben fannten. Decam that inbeffen baran gang recht, baf er fich in Ermangelung anberer Principe blos allein an bie Befete bes Dentens, ale ben einzigen Dolarftern, bielt, und es mar fcon ein groffes Berbienft, bas er fich ermarb, bag er burch bie Logif bas flattliche Gebaube ber philosophischen Dogmatit jener Beit, bas fo lange Beit imponiret hatte, und nach fo vielen Borarbeiten und Berbefferungen allen Erfchutterungen troßen ju tonnen fchien, mit leichter Dube uber ben Saufen marf, ober boch fo weit in feinen Grundfeften unterminirte, bag es nur allein burch bie Dacht ber Gewohnbeit und bie frembe Stute ber Autoritat bor bem ganglichen Umfturg bermabret murbe.

Decam hanbelt von biefer Materie auf Veranlaffung ber zweiten Diftinction bes erften Buche, um bie Frage wegen ber Ibentitat und Verschiebenheit bes gottlichen Wesens in Beziehung auf die Ereaturen zu entscheiben, und ftellt bie Frage fo: Ift bas, mas zunachft

# 846 Funftes Sauptflud. Dritter Abichnitt.

nachft und unmittelbar burch bas Milge. meine bezeichnet wirb, etwas aufer ber Geele Definbliches, etwas Inneres und Befentliches von ben Dingen, benen bas Allgemeine beigelegt wirb, fo baß es realiter und mefentlich in jebem Individuum ber Gattung, und gleichmobl bon jebem Inbivibuum realiter verfchieben ift? 2) Rach ber gewöhnlichen Deinung wird bie Frage bejabet. Man nimmt an, baf ber Menfch im Mugemeinen ein reales Ding außer ber Geele ift, bas in jebem einzelnen Denfchen vorfommt, bon jebem einzelnen Menfchen fowohl, als von bem Thiere im allgemeinen, bon ber Subftang im allgemeinen, und fo fort von allen fubalternen und nicht fubalternen Arten und Gattungen berfchieden ift, fo bag in jebem einzelnen Dinge fo biel real verfchiebene Dinge finb, als es allgemeine mefent. liche und urfprungliche Prabicate bat, und bag biefe realen Dinge nicht vervielfaltiget werben, fo viel fie auch in einem Indivibuum vervielfaltiget merben 3). Grunbe,

- a) Occam in l. I. sentent. dist. II. q. 4. Utrum illud quod immediate et proxime denominatur ab intentione universalis et univoci, sit aliqua vera res extra animam, intrinseca et essentialis illis, quibus est communis et univoca distincta realiter ab illis.
- 5) Occam ibid. Ad istam quaestionem est una opinio, quod quodlibet universale univocum est quaedam res existens extra animam realiter in quolibet et singulari et de essentia cujuslibet singularis distincta realiter a quolibet singulari et a quolibet alio universali, ita quod homo universalis est una vera res extra animam existens realiter in quoliber homine, et distinguitur realiter a quolibet homine et ab animali universali et a substantia universali et sic de omnibus generibus et speciebus sive subalternis sive uon subalternis. Et ita secundum istam

Branbe, melde fur biefe Behauptung aufgeftellt morben maren, fubret er in großer Babl auf, wiberlegt fie bann mit feinem finnreichen Scharffinne erft apogogifch. Jene Bebauptung ift fcblechthinn falfch und ungereimt. Denn feine Gache, bie ber Babl nach Gins ift, fann, obne baf fie beranbert ober verbielfaltiget mirb, in mehreren Subjecten ober Inbibibuen fenn 4). Bie follte auch bas Allgemeine mehreren Inbivibuen mitgetheilt fenn? Entweber burch Sbentitat mit ben vielen, burch Bervielfaltigung nach ber Bielheit ber Inbibibuen, in benen es ift, ober obne Berbielfaltigung und innere Berfchiebenbeit ift es ben Bielen mitgetheilt, und ift von benfelben boch jugleich real berfchieben. In bem erften galle ift bas Allgemeine nicht bon bem Gingelnen berfchieben, fonbern mit bemfelben ibentifch; in bem greiten Salle wird bie numerifche Ginbeit nicht ausgefchloffen, fo mie ber Babl nach eine Materie fucceffibe in real verfchiebenen Dingen ift, und fie ift nicht mehr eine ber 3abl nach, weil fie fucceffive in verfchiebenen Dingen ift, als wenn fie nach ihrer Berfchiebenheit auf einmal in benfelben eriftirte. Dach ben Regliften thut bas Inbivibuum Etwas

istam opinionem, quot sunt universalia praedicabilia in quid per se primo modo de aliquo singulari per se in genere, tot sunt in eo res realiter distinctae, quarum quaelibet realiter distinguitur ab alia et ab illo singulari, et omnes istae res in se nullo modo multiplicantur, quantumcunque singularia multiplicentur, quae sunt in quolibet individuo ejusdem speciei.

4) Occam ibid. Ista opinio est simpliciter falsa et absurda. Nulla una res numero non variata nec multiplicata est in pluribus suppositis vel singularibus - sed talis res si poneretur, esset una numero, ergo non esset in pluribus singularibus, nee de essentia illorum,

einer Urt bon neuem erfchaffen mert gen Individuen unverandert bleiben, liches und Inneres in bem realen porausgebet, benn fonft mare es Gabe es nun folche Univerfalien , fentliches ber hervorbringung eines por, und es mare feine Schopfung fann auch jebes Gingelmefen gernichte ein anberes, meldes bon bemfelben nichtet wirb, bann bleibt nichts meber an fich noch in einem Unber DBefen geboret, übrig. Alfo gibt e in bem Sinne ber Regliften; benn for mit gernichtet merben, und es blieb Menfch feinem Befen nach ubrig. noch mehrere ungereimte Folgerungen tung ab, und gehet bann jur birect felben fort, inbem er geigt, bag gebe, um welcher willen man folche U mußte, namlich um bie Doglichte in welchen einem Dinge ein mefentli legt wirb, und zweitens bie Doglid Biffenichaft ju begrunben. aber unGatthaft 5)

nimmt man etwas Inneres, bon bem einzelnen Dinge real perfchiebenes an, fo muß bas ein Theil ber Gache fenn. Alber ein Theil fann fo menig mefentlich won einer Gache prabicirt merben, ale form und Materie von einem 3u. fammengefenten. Birb alfo etwas mefentlich prabicirt bon einer Cache, fo muß es nicht fur fich felbft befteben, fonbern fur ein einzelnes Ding gefest fepn, und biefes fann fenn, wenn bas Drabicat meber bie gange Gache, noch ein Theil berfelben ift. Es ift alfo nicht nothwendig anguneb. men, baf bas Prabicat etwas Juneres ber Sache fen 6). Die zweite Borausfegung ift nicht nothwendig , benn es ift gur Doglichfeit einer realen Biffenfchaft binreichend, daf man Cape habe, und ohne ein folches Allgemeine haben fann. Diefes erhellet aus logifchen Grunben. Dasjenige, von welchem eine Gattung allgemein berneint wirb, ift an fich feine unter ber Gattung enthal. tene Gache, g. B, fein Thier ift Geele. Das Drabi. cat ift nicht unter bem Thiere enthalten, und wird baber allgemein bon bemfelben verneinet. Biffenfchaft begiebet

eis. Quia talis res non esset ponenda, nisi ad salvandam talem praedicationem essentialem unius de altero, vel ad salvandam scientiam de rebus et diffinitiones rerum, quas omnes innuunt arguentea pro opinione Platonis.

6) Occam ibid. Sed primum non valet, quia eo ipso, quod ponitur intrinseca ibi et distincta a re singulari realiter, oportet, quod sit pars rei. Sed pars non potest praedicari essentialiter de re, sicut nec materia nec forma praedicatur essentialiter de composito. Ergo si praedicatur essentialiter de re, oportet quod non supponat pro se sed re singulari. Sed talis suppositio potest salvari ponendo, quod praedicetur aliquid, quod non est tota res nec pars rei. Ergo propter talem praedicationem salvandam non oportet ponere, tale praedicatum esse aliquam rem aliam tamen intrinsecam rei.

## 850 Funftes Sauptflud. Dritter Abichnitt.

fich nicht immer unmittelbar auf auger uns vorhandene Gegenftanbe, fonbern auf Etwas, bas ibre Stelle bertreten muß. Die Biffenschaft , fie mag real ober ratio. nal (ibeal) fenn, ift immer nur Biffenfchaft bon ben Gagen, bie wir miffen, und fie tann baber real fenn, wenn auch bie Begriffe feinen realen Gegenftanb außer bem Gebanten baben. Die Theile ber Gage, Die Beariffe merben ftatt ber einzelnen Dinge, nicht ftatt bes Allgemeinen gefest, und baber gibt es Biffenfchaft von bem Gingelnen, obne baf es nothwenbig ift, allgemeine bon ben erften verfchiebene Dinge angunehmen 7). Der Unterfdieb ber realen und rationalen Biffenfchaft liegt nicht barin, baf jene auf Dinge gebet, fo baf bie Dinge felbft bie erfannten Gage ober Theile berfelben finb, fonbern barin, bag Die Begriffe ber erfannten Gage bie Stelle ber Dinge, in ber rationalen Biffenfchaft aber bie Stelle anberer Begtiffe bertreten, wie aus ben Beifpie-Ien: ber Denich ift ein Befen, bas lachen fann, ober einer Belehrung empfanglich ift. Die Battung wirb von ben ber Art nach berichiebenen Dingen, bie Art nur bon Inblo

7) Occam ibid. Scientia realis non est semper de rebus tanquam de illis, quae immediate sciuntur, sed de aliis praeter rebus tamen supponentibus. Ad eujus intellectum et propter multa prius dicta et dicenda propter aliquos inexercitatos in logica sciendum, quod scientia quaelibet sive sit realis sive rationalis, est tantum de propositionibus tanquam de illis quae sciuntur, quod solae propositiones sciuntur. — Nihil ergo refert ad scientiam realem, an termini propositionis scitae sint res extra animam, vel tantum sint in anima, dummodo stent et supponant pro ipsis rebus extra. Et ita propter scientiam realem non oportet ponere tales res universales distinctas realiter a rebus singularibus. — Scientia isto modo est de rebus singularibus, quod pro ipsis singularibus termini supponunt.

Inbividuen pradicirt 8). Die Definitionen geben an fich nicht auf Gachen, fonbern auf Begriffe. Die Definition und bas Definitum find nicht biefelben Begriffe, alfo auch nicht biefelbe Cache, fonbern Begriffe, movon ber eine genau mit Ausfchliegung alles Unbern baffelbe fest, mas in bem anbern ift, fo bag fie mit einanber um. getebrt werben tonnen. Decam verwirft alfo auch bie Univerfalien nach bem Grundfat: es ift thoricht, mebrere Erflarungegrunbe antunebmen, mo menigere binreichend finb, ben er auch fonft baufig anmenbet 86).

Aber vielleicht ift bas Allgemeine bennoch objectio real, bon ben Inbibibuen real berfchieben, boch in benfelben auf eine reale Beife exiftirent, fo bag es real verbiels faltiget und veranbert morben. Diefes ift bie Deinung bes fubtilen Lebrere nach Ginigen, Die mabricheinlich binter biefem Damen ein neues Bollwert gefunden gu baben glaubten. Gie nahmen an, bag bas allgemeine ein reales Ding ift außer ber Geele, teal verfchieben bon ber Different, bie bas Allgemeine einschrante und boch burch biefelbe Differeng bervielfaltiget und beranbert 9). Much biefe Meinung ift offenbar falfch. Denn eine bon 568 2

- 8) Occam ibid. Scientia realis non per hoc distinguitur a rationali, quod scientia realis est de rebus, ita quod ipsae res sint propositiones scitae vel partes illarum propositionum scitarum, et rationalis non est sic de rebus, sed per hoc, quod partes, scilicet termini propositionum scitarum scientia rationali stant et supponunt pro rebus, non sic autem termini propositionum scitarum scientia rationali, sed illi termini stant et supponunt pro aliis.
- ab) Occam J. I. dist. 31. Frustra fit per plura, quod fieri potest per pauciora.
- 9) Occam l. I. dist. 2. q. 5. Secundo quaero, utrum universale et univocum sit vera res extra dnimam realiter

# 852 Funftes Sauptflud. Dritter Ubichnitt.

ber andern real verschiedene Sache wird entweder durch fich felbst, oder burch etwas Inneres von derfelben unterschieden. Die Menschheit im Sofrates ift von ber Menscheit im Plato real verschieden. Also durch sich selbst ober durch etwas Inneres; folglich nach Wegnahme der beschränkenden Differenzen find sie verschieden, also nicht ber Urt, sondern der Jahl nach. Beide find also summarisch Eins und etwas Einzelnes.

Eine britte Meinung ift biefe, bag bas Allgemeine auf eine reale Belfe außerhalb ber Seele und von bem Individuum verschieben ift, obgleich nicht auf eine reale, sondern blos formale Beife, indem die allgemeine Ratur mit der Differeng, die sie zu einem bestimmten Indibuum beschränkt, real einerlei, aber doch formal, d. i. in bem Begriffe verschieden ist, und an sich weder allgemein noch individuell, sondern unvollständig allgemein in dem Berflande ift 10). Dieses halt Occam fur die wahre Meinung

realiter distincta ab individuo, in eo tamen realiter existens, realiter multiplicata et variata. — Est una opinio, quae imponitur doctori subtili a quibusdam, sicut ab aliis opinio recitata et improbata in praecedente, quae sibi imponitur, et est opinio, quod universale est vera res extra animam distincta realiter ab una differentia contrahente, realiter tamen multiplicata et variata per talem differentiam contrahentem.

10) Occam dist. 2. q. 6. Tertio quaero, utrum aliquid, quod ob universale et univocum sit realiter extra animam ex natura rei distinctum ab individuo, quamvis non realiter. — In re extra animam est natura eadem realiter cum differentia contrahente ad determinatum individuum, distincta tantum formaliter, quae de se nec est universalis nec particularia, sed incomplete est universalis in re et complete secundum esse in intellectu.

bes Scotus, barum gehet er aus Uchtung fur ben Scharf. finn biefes Mannes febr ausführlich ju Berte und im eigentlichen Ginne Schritt fur Schritt. Es ift baber megen ber großen Beitlauftigfeit nothwenbig, nur bie Urt und Beife im Allgemeinen ju bezeichnen, wie er biefe Meinung wiberleget. Buerft entfraftet er Gcotus eigene Grunbe, und bann fest er noch einige Begengrunde ent. gegen. Es ift unmöglich, bag in ben Rreaturen ein formaler Unterfchieb Ctatt finbe, wenn fein realer borbanben ift. Goll bie Datur bon ber befchrantenben Differeng berfchieben fenn, fo muffen fie fich entweder wie Sade und Gache, ober wie zwei Gebantenbinge, ober wie ein reales und ein Bebanfenbing unterscheiben. Das erfte und zweite wird bon ben Unbangern biefer Bebauptung felbft gelaugnet. Folglich bleibt nur bas Dritte. Allfo ift ber Unterfchieb nur ein Gebantenbing. Allein feine Differeng ift an fich gemeinfam, bie Datur ift an fich gemeinfam, alfo ift bie Ratur nicht Differeng. Jeber Gegenftand außerhalb ber Geele ift regliter einzeln, nume. rifch eine, folglich ift fein folder Gegenftand real allgemein. Die Ginheit bes Gingelnen ftreitet mit ber Ginheit bes Mugemeinen. Es gibt alfo feine anbere reale Einbeit als bie bes Gingelnen. Alles mas mirfliches Genn außer bem Gebanten bat, ift immer ein einzelnes Ding, bas Allgemeine nur ein Gebankenbing. Uebrigens unterfcheibet Decam immer febr genau bie Bebeutungen ber Borte, g. B. Ratur bes Denfchen bezeichnet entweder ben blogen Begriff, ober etwas außer ber Geele eriftirendes. In bem letten Ginne ift es allerbings etmas Inbibibuelles, im erften etwas Allgemeines.

Ift bas Allgemeine aber nicht viertens bennoch auf irgend eine Beife von Seiten bes Segenftandes außerhalb ber Seele? Es icheint, fagten bie Realisten, bie Brage muffe bejahrt werben, weil nach Aberroes bie Definition

# 854 Funftes Sauptftud. Dritter Abschnitt.

finition mit ber Subftang bes Gegenftanbes ibentifch ift, folglich alle Theile ber Definition, welche aus allgemeinen Begriffen beftebt, gemiffermagen objective Realitat außerhalb ber Geele baben. Decam behauptet bagegen bas Begentheil, weil einer und berfelben Cache Entgegengefestes nicht gutomme, und weil jebes Ding außer ber Geele fchlechthin individuell ift, feines ein allgemei. nes Ding fepn fann. Ueber biefen Bunft fubrt Decam meiter mebrere abmeichenbe Meinungen, ohne beren Urbebeber gu nennen, an. Ginige behaupten, bag bas Ullgemeine wenigstens unvollftanbig und ber Doglichfeit nach in ben Inbivibuen auf reale Beife gegrunbet fen. Es gibt, fagen fie, eine gemiffe Rorm, melde in Rud. ficht auf bie Gache und Ratur in fich gang und gar feine Einheit bat, fonbern getheilt ift, und nur in bem Der fen bes Berftanbes Ginheit befommt, fo, baf fie nach blefer Einheit ohne einen formellen pofitiven Bufas in feinem Inbibibuum eriffirt. Bon ber Urt ift bie Form bes Befdlechte, melde in ber Birtlichfeit nur vertheilt unter bie Formen ber Urten vortommt. Gine andere Form ift ihrer Ratur nach fo eine ungetheilt und von jeber anbern getrennt. baf fie ohne allen formalen Bufat in ihren Gegenftanben eriftirt, beren Ginbeit nur in Gebanten in Rudficht auf ibre Dbiegte theilbar ift. Diefes ift bie Form ber unterften Art. Beibes, bie Form ber Gattung und Urt, ift alfo in ben Individuen felbft gegrundet, jebe aber auf eine anbere Urt. Unbere nehmen bagegen an, bağ eine Gache in Rudficht auf ibr reales Gepn indivi. oual, in Rudfichl auf ihr Dafenn im Berftanbe allgemein ift. Siergu fest Dccam noch eine britte Deinung einiger Reuern, bie fich bon ber borigen mobl nur in bem Musbrud unterfcheibet: bag nehmlich eine und biefelbe Gache nach bem einen Begriff (conceptu) allgemein, nach einem anbern inbivibuell fen, fo bag Sobe und Riebrigfeit ben Objecten nur in Bergleichung mit bem

Berftanbe gufomme. Jebe pofitive Gache auffer ber Geele, ift nehmlich ein Gingelmefen, welches ben Berfanb bewegen tann, fich baffelbe beutlich ober unbeutlich, b. i. fo, bag eine Sache von ber anbern unterfchieben ober nicht unterfchieben wirb, borguftellen. Go fann Gofra. tes ben Berftanb veranlaffen, fich einen Menfchen vorjuftellen, woburch Gofrates vom Plato nicht unterfchieben, b. i. unbeutlich, ober im Allgemeinen vorgeftellt mirb. Denn Menfc, Thiere, jeber bobere Begriff in Begiebung auf Gafrates ift nichts anbere ale bie undeutliche Borftellung beffelben Dinges, welches Gofrates ift; benfelben Gofrates tann fich ber Berftanb aber auch beutlich porfellen, baber bas Urtheil: Gofrates ift ein Denfch, meldes nichts anberes ift, ale Gofrates ift, ober Gotrates ift Gofrates, infofern man ibn beutlich, und Gofrates ift Denfch, infofern man ibn unbeutlich vorftellt. Sofrates ift Menfch, Thier, Rorper. Diefe Urtheile find in ber Babrbeit ber Gache regliter nur immer ein unb baffelbe, meldes nicht an fich, fonbern nur in ber Borftellungsmeife bes Berftanbes bober ober niebriger ift ").

11) Oocam dist. 2. q. 7. Omnis res positiva 'extra animam eo ipso est singularis et haec res sic singularis est apta nata movere intellectum ad concipiendum ipsam confuse et ad concipiendum ipsam distincte. Et voco conceptum confusum, quo intellectus non distinguit unam rem ab alia. Et sic Socrates movet intellectum ad concipiendum hominem, et per illum intellectus non distinguit nec distincte cognoscit Socratem a Platone. Modo dico, quod superius ad Socratem puta homo vel animal non significat aliam rem nisi rem, quae est Socrates. ut tamen concipitur confuse. Etiam movet intellectum ad concipiendum ipsum, modo non confuso. Et sic dico, quod hic Socrates est bomo est praedicatio superioris de inferiori, quod non est aliud nisi quod Socrates est et quod Socrates est Socrates

### 856 Funftes Sauptflud. Dritter Ubichnitt.

Occam beftreitet alle biefe brei Borausfehungen, welche barin übereinstimmen, bag bas Individuelle und bas Allgemeine in ber Realitat eine und biefelbe Gache und nur in Gebanten unterfchieben ift; j. B. bie gweite burch folgenben Schluß: mas mit einem Dinge feiner Datur nach freitet, bas fann bemfelben nicht burch Etwas Meu-Beres gutommen. Dun ftreitet es mit jedem Dinge an fich, baf es einem anbern gemeinfam fen, alfo fann ibm biefe Gemeinheit auch nicht burch Etwas Meugeres gufommen. Alfo fann feine Sache, bie inbividuell ift, auf irgend eine Beife ihres Genne, fie mag gebacht werben ober nicht, allgemein fepn. Mus ber britten Borausfegung murbe folgen, baß alles allgemein ift, felbft Gott, weil alles unbeutlich gebacht merben fann. Bare aber einiges allgemein, einiges nicht, fo murbe nicht ber Berftanb bet Grund ber Allgemeinheit fepn, fonbern ein realer Unterfchied in ben Dingen, fo bag ber Berffand bie Allgemeinbeit nicht machte, fonbern in ber Ratur wirflich fanbe. Daraus fchlieft er, ce fen eben fo unmöglich, bag irgenb ein reales Ding auf eine anbere Beife als burch willfubrliche Ginrichtung, wie bie Worte, allgemein fen, als baß ein Menfch ein Efel fen 12).

Mach.

absolute ut distincte conceptus, et Socrates est absolute homo ut confuse conceptus. Unde in rei veritate Socrates est homo, animal, corpus, ista omnia sunt unum realiter, nec est superius nec inferius nisi secundum intellectus considerationem.

12) Occam ibid. Nulla res extra animam nec per se nec per aliquid additum reale vel rationis nec qualitercunque consideretur vel intelligatur est universalis, quod tanta est impossibilitas, quod aliqua res sit extra animam quocuncque modo universalis, nisi forte per institutionem voluntariam, quomodo ista vox homo, quae est singularis, est universalis, quanta impossibilitas est, quod homo,

#### Scholaftifche Philofophle. Bierte Periobe. 857

Dachbem Decam in ben bier aufgeworfenen Fragen nur miberlegt batte, ohne etwas Bestimmtes an bie Stelle bes Biberlegten gu fegen, fo ftellt er enblich in ber funf. ten Rrage: ob bas Allgemeine nicht etwas Reales fen, bas irgenbmo fubjective eri. ftire, mehrere Untworten auf, beren Wahl er ben Lefern überlagt ohne felbft gu entscheiben, boch fo, bag er fur bie eine boch eine gemiffe Borliebe blicen laft. Erfte Meinung: bas Allgemeine ift ein Begriff bes Berftanbes, und biefer Begriff nichte ale ein Denten, und gwar ein unbeutliches Denten einer Gache, infofern nehmlich ein Begriff ein Einzelwefen eben fo gut als ein anderes vorftellt, ift er unbeftimmt inbifferent und alfo gemeinfam fur alle Inbivibuen. Zweite Meinung: bas Allgemeine ift eine Borftellung (species aliqua), melde infofern fie fich auf alles Gingelne auf gleiche Beife begiebt, allgemein ift. Das Allgemeine ift baber in bem Borftellen, bas Eingelne in bem Genn. Dritte Meinung: bas Allgemeine ift eine mabre Sache, bie auf ben Uct bes Berftanbes folgt, und in ber Mebnlichfeit ber Gache beftebt, welche barum allgemein ift, weil fie fich auf alles auf gleiche Beife begieht. Diefe Meinung fcheint aber nicht mabr, weil fo etwas in bem Berftanbe nicht angutreffen ift; benn alles mas in bem Berftanbe ift, ift entweber eine Thatigfeit ober ein Leiben, ober eine Rertigfeit; jene Gache ift aber feines bon biefen 13). Diefe brei Meinungen batten biefes mit einanber gemein, bag bas Mage.

per quamcunque considerationem vel secundum quodcunque esse sit asinus,

<sup>13)</sup> Occam dist. 2. q. 8. Alia posset esse opinio, quod aliqua est vera res sequens actum intellectus, quae esset similitudo rei, et propter hoc esset universalis, quod aequaliter omnia respiceret.

### 858 Bunftes Sauptftud. Deitter Abichnitt.

Mugemeine an fich eine mabre und einzelne Gache in Rud. ficht auf die Mugenbinge, aber allgemein, gemeinfam und in Rudficht auf bie Gingelmefen inbifferent (unbestimmt), unb gleichfam eine naturliche Achnlichteit jener Dinge fep. besmegen es auch bie Stelle eines Muffenbinges vertreten fonne '4). Ungeachtet er aber gegen biefe brei Deinungen Gegengrunde borgebracht batte, fo gefiebt er boch julest, bag fie fcmer ju miberlegen find, und nicht fo evibent Falfches enthalten, als bie in ben borbergebenben Fragen bermorfenen. Diefen breien fügt er noch bie vierte bingu, es gibt bon Ratur gar Richts Allgemeines, fonbern nur aus millfubrii. der Einrichtung, auf bie Urt, mie bie Borte allgemein finb. Un fich fann feine Cache eine anbere bertreten ober eine bon ber anbern ausgefagt merben, fo wie es auch bei ben Borten ber gall ift, fonbern biefes rubret nur aus willführlicher Berabrebung ber. Dagegen erinnert Dccam, biefes fcheine nicht mabr ju fenn, weil es biefemnach feine Urten und Gattungen bon Matur gabe, und Gott eine außere Gubftang, wie alles, mas in ber Geele ift, jebes fo gut als bas anbere milgte allgemein fenn tonnen 15). Funftens: Dan tann baber

14) Occam ibid. Istae opiniones concordarent in hac conclusione, quod universale esset in severares et singularis et una numero, respectu rerum extra esset universalis et communis et indifferens ad tes singulares et quasi naturalis similitudo illarum rerum et propter hoc posset supponere pro re extra.

s5) Occam ibid. Quarta posset esse opinio, quod nihil est universale ex natura sua, sed tentum ex institutione, illo modo, quo vox est universalis, quod nulla res habet ex natura sua supponere pro alia re, nec vere praedicari de alia re, sicut nec vox, sed tantum ex institutione voluntaria. — Sed hace non videtur vera, quod tunc nihil ex natura sua esset species vel genua nec econverso, et tunca equatita.

auf eine anbere mabricheinliche Beife fagen, bas Ull. gemeine bat meber in noch außer ber Geele ein reales Dafenn ale ein Gubject (esse subjectivum) aber boch ein Genn in ber Geele als Dbiect (esse objectivum) nehmlich als ein Bebilbe (hctum) in ber Geele, welches ein folches Genn als Dbiect in berfelben als einer Gade aufer ber Geele als Gubiect bat. Diefes gebet auf folgenbe Beife Benn ber Berffand einen Gegenftand außer ber Geele mobrnimmt, fo bilbet er einen abnlichen in fich, fo baf er, wenn er Schopfertraft befåge, benfelben außer fich wirflich machen, und diefer bon bem erften nur numerifch perfcbieben fenn murbe. Co mie ein Runftler, ber ein Bebaube fiebet, in ber Geele ein abnliches bilbet, unb bernach ein abnliches außer fich macht. Go wie in biefem Rall biefes Gebilde ein Mufter (exemplar) ift fur bas berverzubringenbe Runftwert, fo ift es in jenem ein Dufter fur bie einzelnen Dinge; tann bas Mugemeine genannt werben, weil es fich ohne Unterfchied auf bie mirflichen Individuen bezieht, und wegen ber Mebnlichfeit in bem objectiven Genn bie Muffenbinge, welche ein abnliches Genn außer bem Berftanbe haben, vertreten. Muf biefe Urt ift bas allgemeine nicht burch Ergeugung (ber Matur), fonbern burch Abftraction, melde nichts anbere ift als eine bilbenbe Thatigfeit (fictio) '6).

liter posset Deus et substantia extra animam esse universale, sicut quicquid est in anima.

só) Occam ibid. Ideo potest aliter dici probabiliter, quod reale non est aliquid reale habens esse
subjectivum, nec in anima nec extra animam, sed
tamen habet esse objectivum in anima, et est quoddam fictum habens esse tale in esse objectivo, quale
habet res extra in esse subjectivo. Et hoc per
istum modum, quod intellectus videns aliquam rem
extra animam, fingit consimi em rem in mente, ita

# 860 Funftes Sauptflud. Dritter Abichnitt.

Er gibt fich viele Dube biefe Borftellungsart, von welcher fcon bei bem Scotus Spuren vorfommen 17), ju erlautern, und bie 3meifel, ble gegen fie gemacht werben fonnten, au beben, auch burch Muctoritaten barguthun, baf folche Bictionen, fur welche er ble allgemeinen Begriffe balt, fcon bie Alten fannten. Borguglich fubrt er mebrere Stellen aus bem Muguftinus an, in welchen bon bem Dichtungevermogen bie Rebe ift, bag wir und g. B. ein Bilb von Gegenftanben machen, Die wir nicht burch bas Beficht mabrnehmen, und wenn mir lefen, mas ber Apo. fel Daulus von fich und anbern fchreibet, ein anfchauli. des Bilb von ihm und ben anbern baben. Es tonnen, fagt er, folche Bilber in ber Geele aus ben angefchaueten und nicht angeschaueten Objecten , bod aus ben erften meit lebhaftere gebilbet merben, welche Bilber Mebnlich. feiten und Bemalbe ber Dinge genannt werben. Gin folches Bilb ift bas eigentlich von bem Berftanbe erfannte Dbject, und fann Beftanbtheil eines Urtheils merben, und alle bieje. nigen Dinge reprafentiren, beren Bilb es ift. Infofern

quod si baberet virtutem productivam, talem rem in esse subjectivo numero distinctam a priori produceret extra, et esset consimiliter et proportionabiliter sicut est de artifice. - Ita in proposito illud fictum in mente ex visione alicujus rei extra esset unum exemplar. Ita enim sicut domus facta (ficta), si fingens haberet virtutem productivam realem, est exemplar ipsius artificiati, ita illum fictum esset exemplar respectu singularium, et id potest vocari universale, quod est exemplar et indifferenter respiciens omnia singularia extra et propter illam similitudinem in esse objectivo potest supponere pro rebus extra habentibus consimile esse extra intellectum. Et illo modo universale non est per generationem, sed per abstractionem, quae non est nisi fictio quaedam.

<sup>17)</sup> Scotus Theoremata subtilissima IV. 1.

### Scholaftifche Philosophie. Blerte Periobe. 86:

ift es nun bas Allgemeine ober Gemeinfame berfelben 18). Dan muß fich mit Recht munbern, bag ein fcharfer Denfer nicht auf ben Unterfchied gwifchen Bilbern und Begriffen, und nicht mehr auf bie Ratur bes Mbftractions. permogens geachtet bat. Allein es mar ibm weit mebr barum ju thun, eine unrichtige Borftellung von ben all. gemeinen Begriffen gu gernichten, als bie richtige gu erforfchen. Da er fabe, bag man benfelben ein reales Genn wie eriftirenben Dingen beilege, fo richtete er bagegen bie gange Starte feiner bialeftifchen Baffen, und fand ju bem Enbe bie Borftellungeweife bon Dichtungen, Bilbern, febr tauglich, um ben allgemeinen Begriffen nicht ein reales, fondern ibeales Cenn, welches in bem Borgeftellt . und Erfanntwerben beffeht, beigulegen, wiemobl er biefes nicht gang paffent burch bas objective Gepn im Gegenfage bes fubjectiven ausbructte 19).

Occam mochte wohl felbft fublen, bag biefe Fic. tionen nicht bag Befen ber allgemeinen Begriffe erfche. pfen,

- 18) Oc cam ibid. Sic fictum vocatur similitudo vel imago vel pictura rei. — Illud sic fictum vere est objectum cognitum ab intellectu et propter ista potest esse terminus propositionis et supponere pro omnibus illis, quorum est imago vel similitudo, et hoc est esse universale et commune ad illa.
- 19) Occam ibid. Figmenta habent esse in anima et non subjectivum, quia tunc essent verae res. Et ita chimera et hircocervus et hujusmodi essent verae res, ergo sunt aliquid, quod tantum habet esse objectivum. Similiter propositiones syllogismi et hujusmodi, de quibus est logica non habet esse subjectivum, ergo tantum habent esse objectivum, ita quod eorum esse est eorum cognosci. Daher macht er auch bie richtige Bemerfung, baß das disjunctive Urtheil, alle Objecte sind entweder Gubstangen oder Accidengen, auf die Borstellungen als solche feine Anwendung leide.

# 862 Funftes Sauptftud. Dritter Abschnitt.

pfen, baber fellte er noch eine anbere Soppothefe auf, und überließ es ben Lefern , swifthen einer bon beiben gu mablen. Die allgemeinen Begtiffe find fubjettib in ber Geele erifitenbe Qualitaten, melde ihrer Ratur noch Beichen außerer Gegen. ftanbe find, fo mie bie Borte Beichen bon Gegenftanben nach ber Billfubr bes Bezeichnenben. Es fcheint biefes auch eben fo menig befrembenb ju fenn, bag in bem Berftanbe gemiffe Qualitaten berborgelodt merben tonnen, welche von Matur Zeichen ber Dinge finb, ale bag Thiere und Menfchen gemiffe Tone auf naturliche Beife bon fich geben, welche Etwas von ihnen berfchies benes bezeichnen fonnen. Diefes thun bie Ebiere unb bie Menfchen aber blos um ihre Buftanbe und mas ihnen gegenwartig ift, anjugeigen. Der Berftand aber, melcher von größerer Energie ift, tann naturlicher Beife alles Beliebige burch folde Qualitaten bezeichnen 20). Das Allgemeine, felbft bie bochfte Gattung ift mabrhaft tine einzelne Gache bon bestimmter Gattung, bie gbet burch bas Urtheil nicht in Rudficht auf fich, fonbern in Rudficht auf bie bezeichneten Dinge, und zwar fo, baß fe balb mehrete balb menigere bejeichnen, entweber aus willführlicher Ginrichtung, ober bon Datur merben tonnen 21). Doch bieruber, erflart er fich nicht bestimmt unb

<sup>20)</sup> Occam ibid. Cui non placet ista opinio de talibus fictis in esse objectivo, potest tenere, quod conceptus et quodlibet universale est aliqua qualitas existens subjective in mente, quae ex natura sua est signum rei extra, sicut vox est signum rei ad placitum instituentis.

<sup>21)</sup> Occam ibid. Et secundum istam opinionem debet concedi; quod quodlibet universale et genus generalissimum est vere res singularis, existens res determinati generis; est tamen universalis per praedicationem, non pro se sed pro rebus, quas significat,

und entfcheibet auch nicht baruber, ob biefe Qualitat felbit ein Bebante, ober Etwas von bemfelben verfchiebenes, bas erft aus bem Denten entftebt, feb, fonbern ftelle es Jebem frei, baruber gu benten wie er will 23). Das Refultat feiner weitlauftigen Unterfuchungen ift, bag bas Magemeine nicht jur objectiven Ratur ber Dinge gebort, fonbern nur in bem Borftellen gegranbet ift. Daber geben auch bie gottlichen 3been nicht auf bas MUgemeine, fonbern auf bas Gingelne. Die Ibeen in Gott geboren nicht gu feinem Befen, aber fie find boch in ibm als Gegenftanbe feiner Gebanten und als bie Dufter, nach melden er Die mirflichen Dinge bervorbringe. Beil aber feine anbern Dinge ale einzelne gefchaffen werben tonnen, fo ftellen biefe Ibeen nur Individuen, teine Befchlechter, Urten ober fonft etwas Milgemeines vor, als nur etwa, inmlefern es in ben enblichen borftellenben Befen fubicc. tibe portommen fann 21).

Gine

ficat. Et ita ordo praedicamentalis subsantiae est unum compositum sive aggregatum ex multis qualitatibus, naturaliter se habentibus secundum superius et inferius, hoc est, quod unum in illo ordine ex natura sua est plurium signum et aliud

paucorum.

- 22) Occam ibid. Quamlibet istatum trium opinionum reputo probabilem, sed quae illarum sit verior, relinquo judicio aliorum. Hoc tamen teneo, quod nullum universale nisi forte sit universale per voluntariam institutionem est aliquid existens quocunque modo extra animam, sed omno illud, quod est praedicabile de pluribus ex natura sua, est in mente vel subjective vel objective, et quod nullum tale est de essentia seu quidditate cujuslibet substantiae.
- 23) Occam 1. 1. dist. 35, q, 5, idea est aliquid cognitum a principio effectivo intellectuali, ad quod activum aspiciens potest aliquid in esse reali rationabi-

#### 864 Bunftes Sauptftud. Drifter Abichnitt.

Eine Folge bon biefer Theorie war, bag bas Droblem über bad Princip ber Inbivibnation, melches ben Scholaftifern fo viel ju fchaffen gemacht hatte, als unnothig gang auf bie Geite gefchoben murbe. Da alles Birfliche Gingelmefen finb, bas Mugemeine nur fubjectibe Realitat bat, fo murbe zweitens bie Aufmerf. famfeit mehr auf bas Empirifche, auf bie Empfinbung und Unichauung gerichtet, ale basjenige, mobon bie Erfenntnig bes Birflichen abbangt. Daber bemubete fich Decam befonbers, bie anfchauenbe, unb abftracte Erfenntnif in ihren Berbaltniffen gu beftim. men, und bie Borguge, welche nach ber bamaligen Denfart ber Lettern bor ber Erffen querfannt murben, ju gernichten. Es gibt einen boppelten Act bes Erfennens, bas Bahrnehmen (actus appreheusivus) und bas Urthei. Ien (actus judicativus). Bir nehmen aber nicht blos bingelne, fonbern auch gufammengefeste Borftellungen und Dbjecte, g. B. Gage, Demonftrationen mabr; burch ben urtheilenben Uct nehmen wir nicht ein Dbject mabr, fonbern ftimmen bemfelben bei ober nicht. Diefes Beifalle geben und bas Wegentheil beziehet fich aber nur auf bas Bufammengefeste (complexum), benn wir ftimmen nur bem bei, mas mir fur mabr balten, und vermerfen, mas

nabiliter producere. — Idea non est divina essentia. Ideae non sunt in Deo subjective et realiter, sed tamen sunt in ipso objective tamquam quoddam cognitum ab ipso, quare ipsae ideae sunt ipsaemet res a Deo producibiles. — Omnium rerum factibilium sunt distinctae ideae, sicut ipsae res inter se sunt distinctae. — Ideae sunt singularium et non sunt specierum, quare ipsa singularia sola sunt extra producibilia et nulla alia. — Generis et differentiae et aliorum universalium non suntideae, nisi poneretur, quod universalia essent quaedam res subjective existentes in anima, et solum communia rebus extra per praedicationem.

fur falfch erfennen. Der urtheilenbe Act fest allegeit ben mabrnebmenden und ble Empfindung boraus; aber biefe ift nicht bie unmittelbare und nachfte Urfache bes Urtheilens. Bu jebem Urtheile gebort eine unmittelbare Borffellung ber Glieber bes Urtheiles und ibres Qufammenhangs. In einigen Urtheilen wird blos bas Berbaltnig bes Gubjects und Prabicats, in anbern bas Genn ober Dichtfenn eines wirflichen Dinges ausgefagt. Diefe letten (veritates contingentes) find nur unter Borausfegung ber Un fcauung moglich, benn aus feinem nothwenbigen Genu fann bas Dafenn ober Dichtbafeon irgenb eines Dinges exfannt merben 14). Es gibt bon ben eingelnen Objecten (incomplexum) eine bop. pelte Erfenntnif (notitia), eine anfchauenbe und eine abftracte; bie lette beift entweber biefenige, Die fich auf bad Abftracte, mas bon vielen Gingelnen abgejogen worden, auf bas Allgemeine begiebet, woraus folget, bag biefes Allgemeine auch angefchauet merben tann, ober biefenige, bei melder bon ber Eriftens

sa) Occam Prologus. 1. I. q. 1. Formatio propositionis in intellectu praesupponit notitiam incomplexam terminorum. Eadem ratione notitis evidens talis veritatis praesupponit notitiam intuitivam in se, et non sufficit solum notitia intuitiva sensitiva. — Nullus actus potentiae sensitivae est causa proxima et immediata respectu actus judicati. Ergo si intellectus potest modo judicare, rem esse vel non esse, quum sensibiliter sentitur sensibile, et aliter non potest, oportet quod aliquid in se habeat praevium illi judicio, quod prius non habuit, et illud non potest esse nisi notitia aliqua. — Quilibet experitur in se, quod intelligit, diligit, delectatur, tristatur, et illa notitia cum sit respectu contingentis, non potest ascipi ex propositionibus necessariis.

Cennem. Befc. b. Philef. VIII. Eb.

bette nach entfernt ift, ober zu bemfelben verhalt, wenn i bollfommen ift. Alle Erf fcaft nimmt ihren An schauung. Der Berstand sondern auch bentbare Gege Weise burch ben Ginn vorges bie Thatigfeiten bes Denfens gen, Traurigfeit, anschauent

25) Occam ibid. Notitia titia, virtute cujus potes non sit, quod si sit res, rem esse et evidenter con te impediatur propter im tiae. Similiter notitia intialiqua cognoscuntur, quo vel unum distat ab alterchabet ad alterum, statim complexae illarum rerum vel non inhaereret, si dis de aliis veritatibus contitautem est ista, virtute cuj potest sciri evidenter, utru illum modum notitia abstractia et non existentia.

cognoscit aliqua intellectibilia, quae nullo modo cadunt sub sensu, non plus, quam substantia separata cadit sub sensu, cujusmodi sunt intellectiones, actus voluntatis, delectatio, tristitia et hujusmodi, quae potest homo experiri inesse sibi, quae tamer non sunt sensibilia nobis, uec sub aliquo sensu cadunt.

# 868 Funftes Sauptftud. Dritter Abichnitt.

weil es nicht nothwendig fcheint, bag wenn Gott eine für fich beftebenbe Gache im himmel gernichten wollte, er eine andere auf ber Erbe eriffirenbe gerftoren mußte. Die Anfchauung, fomobl bie finnliche, als bie intelligie bele, g. B. eines Sterns, ift etwas Abfolutes, bas burch Ort und Gubject bom Dbjecte verfchieben ift; fie fann baber fortbauern, wenn auch ber Stern nicht mebe exiftirt 26). Die abftracte Erfenntnig nimmt feine Rud. ficht auf Erifteng ober Dichterifteng, weil burch fie fein Urtheil erhalten merben fann, bag bie Gache eriftire Beibe find alfo barin nicht verfchieben. Beibe find weber burch ihr Dbject, noch burch ihre Urfachen, fonbern fie find burch fich felbft verfchieben. Doch fest er noch bingu, baf bie anschauende Erfenntnig naturlicher Beife nicht ohne Eriftent ibres Dbjects, Die abstracte aber fenn fann, wenn auch ibr Gegenftanb fcblechtbin gernichtet mare 27).

SPan

- quam intellectiva potest esse de re non existente. Omnis res absoluta distincta loco et subjecto ab alia re absoluta potest per divinam potentiam existere sine illa, quia non videtur verisimile, quod si Deus vult destruere unam rem absolutam existentem in coelo, necessitatur destruere unam aliam rem existentem in terra. Sed visio intuitiva tam sensitiva quam in.ellectiva est res absoluta distincta loco et subjecto ab objecto; sicut si videam intuitive stellam existentem in coelo, ista visio intuitiva sive sit sensitiva sive intellectiva est res absoluta distincta loco et subjecto ab objecto; sicut si videam intuitiva sive sit sensitiva sive intellectiva est res absoluta distincta loco et subjecto ab objecto viso, ergo illa visio potest manere, stella destructa.
- 27) Occam ibid. Notitia intuitiva et abstractiva seipsis differunt et non penes objecta et penes causas suas quascunque, quamvis naturaliter notitia intuitiva non possit esse sine existentia rei, quae est una causa efficiens notitiae intuitivae, vel mediata

#### Scholaftifche Philosophie. Bierte Periobe. 869

Dan fiebet baraus, bag Dccam bemubet mar, ben Unterfchied zwifchen ber empirifchen und rationalen Ers fenntnif aufgufuchen, bag er aber babei nicht mit cler Breiheit bes Geiftes und Scharfe ber Unterfuchung verfubr, weil er ben Grund gur Theologie als Biffenfchaft legen wollte, bauptfachlich babei auf bie Enttraftung bes Realismus bebacht mar, und baber mehr potemtfirte, als unbefangen unterfucte. Geine Begriffe von jenen Urten ber Erfenntnig maren baber nicht beftimmt und vollftanbig, er begnugte fich mit einigen Merfmalen, wenn fie auch nicht gureichend waren, und bermechfelte fle baber mieber mit einanber. Benn jemanb g. B. eis nen gegenwartigen Menfchen fiebet, fo ift bas ibm anfcauenbe Erfenntnif; bie Borftellung beffelben in feiner Abmefenheit ift abftracte Erfenntnig, burch welche bon bem Genn bes Gegenftanbes fein Biffen, fonbern nur ein Glauben Statt findet, bon welchem Glauben er aber eine anfchauende Erfenntnig bat 28). Außerbem legte er feinen feften Grund ju einer unmandelbaren Erfenntnig und Biffenfchaft, fonbern that bem Stepticis. mus mebr, als er felbit glaubte, ober mit bem miffen. Schaftlichen Intereffe befteht, Borfdub. Er fuchte bas Befen ber Biffenschaft und bes Biffens nur in ber Einficht in bie Berbaltniffe ber Urtheile vermoge ber Begriffe, woraus nur ein logifches Biffen um die Berhaltniffe ber

diata vel immediata — notitia autem abstractiva potest esse naturaliter, ipsa re simpliciter destructa,

28) Occam ibid. Similiter sicut potest haberi fides de rebus supernaturalibus, ita potest fides haberi de rebus particularibus prius sensatis et postea absentibus et remotis, et tuno rerum etiam particularium absentium, quae prius a sensu videbantur, est fides, ereo illa tuno tantum cognoscuntur abstractive, et fides latuitive.

### 870 Funftes Sauptftud. Dritter Abschnitt.

Begriffe entftebt, aber fein reales Biffen moglich ift. Er lehrte ferner, bag ber Berffanb allen Stoff jum Denfen burch bie Ginnlichfeit erhalte, und bag in ber Bahrnehmung allein bie Uebergeugung bon realen Db. jecten liege; baf bie anschauliche Erfenntnig nicht noth. wendig fich auf einen bon ihr berfchiebenen Begenftanb begiebe; baf bie allgemeinen Begriffe nur willfurlich gemachte, ober Beichen fur eine Debrbeit bon Gingelmefen fepen, moburch felbft bie Moglichfeit bes fubjectiven Biffens erichuttert, bas phiective aber gang unmöglich gemacht wirb. Dit einem Borte, es mußte barane eine burchgangige Gubjectivitat bes Borftellens und Dentene folgen. Diefe Folgen batte Occam aber gewiß eben fo menig vorausgefchen, noch gewollt. Er bielt fich in biefer Theorie an ben Ariftoteles, ber ungeachtet feines Empirismus bennoch ein philosophifches Biffen burch logifche Gefete fur moglich gehalten batte, ohne biefe Borausfegung felbft meiter nach ihren Grunden und Rolgen ju unterfuchen, ober bem realen Bufammenbang ber Borftellungen mit ihren Dbjecten nachjuforfchen. Daber erflart er bie Biffenfchaft får bie ebibente Ertenntniff nothmenbiger Babrbei. ten, bie aus Dramiffen burch Unwenbung bes follogiftifchen Dentens auf bas Babre entfteben fann 29). Er behauptet, bie gemiffe Er. fenntnif tonne eben fo mobl aus Schluffen, als aus ber Erfahrung entfteben, bie Grunbfage murben aus ber Erfabrung, jumeilen aus einer einzelnen Erfahrung, que meilen, wenn es eine allgemelne Wahrheit betrifft, aus ber Induction gefchopft, und fichet nicht ein, bag er, um Erfahrungen ju machen, gemiffer Principien bebarf,

<sup>29)</sup> Occam Prologus. q. a. Notitia evidens veri necessarii nata causari per praemissas applicatas ad ipsum per discursum syllogisticum,

welche nicht aus ber Erfahrung genommen fepn tonnen. Die Erfahrung, bag ein Rraut bas Fieber beile, ift ihm icon ein gewifes Princip, bag jebes Rraut berfelben Art biefe heilkraft in allen Fallen habe.

Co unficher und unhaltbar aber biefes gunbament aller rationalen Erfenntnif auch ift, fo mar es boch beilfam, baf Decam nach biefen Grunbfagen beranlagt murbe, mehr, als bisher gefcheben mar, nach bem ob. tectiven Grunde gemiffer fpeculativen Cape ju fragen, und burch Polemit gegen bie bisher angenommenen, ober burch Aufftellung feiner eigenen, bon jenen abweichenben Behauptungen, theile bas Unfeben ber bisberigen Philofophie fchmachte, theils ju anberen unb tiefer eingreifenben Unterfuchungen nothigte. Go betmarf er ben blos formalen Unterfchieb ber realen Dinge 30); beftritt bie von Bielen behauptete objective Realitat ber Berhaltniffe, und ibre reale Berichiebenheit bon bem Abfoluten, weil nur basjenige real verfchieben bon einem andern fen, mas ohne baffelbe gebacht merben fonne 31); behauptete, bie Musbehnung fen bon ber Gubffang und ihren Theilen nicht verfchieben, benn fie beftebe barin, baf Etwas Theile außer Theilen, beren jeber von bem anbern burch feine Lage verfchieben ift, babe, und alles, mas vom Raume umfchloffen wird, fen ausgebehnt 32); es gebe einen lerren Raum, weil Gottes Allmacht Dinge ohne Bewegung erhalten', und bie gwifden entfernten Rorpern liegenben gernichten fonne, und wenn auch bie Geiten ber umgebenben Rorpet gufammenfallen follten, biefe Bewegung boch nicht in eis nem Augenblick, fonbern nach und nach erfolge, und alfo

<sup>30)</sup> Occam l. I. dist. 2, q. 3.

<sup>51)</sup> Occam l. I. dist. 30. q. 1. 2. Quodl. VL q. 7 - 25.

<sup>32)</sup> Occam Quodl. IV. q. c8. 29.

### 872 Funftes Sauptftud. Dritter Abfchnitt.

also wenigstens in bem ersten Moment ber Annaherung leerer Raum vorhanden sen 33); daß die Bewegung vom Bewegten nicht real verschieden sen, weil sie, so wie Beränderung, nichts positiv Reales, sondern blosse Vernetung, daß nämlich ein Punkt der Linie, und die ganze Form noch nicht erreicht ist 34); die Erhöhung der Grade der Qualitäten geschehe durch Zuwachs an neuen Theilen, welche auch nach der hinzusägung real verschieden bleiben 35). Aber freilich waren die Gründe für diese Behauptungen oft so undeutlich und spissindig, und die Widerlegungen der entgegengesetzen so verwickelt, daß Occam zwar eine eigene Partei stiften, aber doch unmittelbar keine wesentliche Verbesserung in der Methode des Philosophirens hervordringen fonnte.

Die Abweichungen bes Occam in ber rationalen Theologie hatten bagegen etwas mehr zu bedeuten, schon beshalb, weil diese bas hauptziel ber Speculation waren, und bie übrigen Untersuchungen nur
gelegentlich in Beziehung auf jene angestellt wurden.
Es war wichtig, die menschliche Bernunft zur Befinnung zu bringen, nachzusorschen, was und wie viel nicht
etwa aus bloßer Gunft, sondern strenge erfannt und wissenschaftlich demonstrirt sep. Und dazu konnten Occams
weifel, Einwurfe, Bestreitungen der alteren Lebren, besonders der Scotisten, allerdings Beranlassung
aeben.

Das Dafenn Gottes, fagte er, ift ein Glaubensartitel. Es ift weber an fich gewiß, noch tann te aus ber Erfahrung evibent erfannt werben. Die

<sup>35)</sup> Occam Ouodl, I. q. 6.

<sup>34)</sup> Occam l. II. dist, 2. q. r.

<sup>55)</sup> Occam l. L. dist. 17. q. 6.

Beweife für Bottes Dafenn gemabren nach Dc. cam feine Gemiffeit, fonbern nur Bahricheinlichfeit. Diefes zeigt er guerft an bem aus ber Uriftotelifchen Dbilofopble entlebnten bon einem erften Bemeger. Diefer flust fich barauf, bag alles Bewegte burch etwas Underes bewegt merbe, und baf es feinen enblofen Fortgang ber Urfachen gibt. Beibes ift fein unumftofflicher Gas. Denn es fann fich Etwas auch felbft bewegen; unb mas bas 3meite betrifft, fo nimmt Ariftoteles felbft einen enb. lofen Fortgang in ber Menfchenreibe an 36). 3meitens burch eine ausführliche Drufung bes Scotifchen Bewelfes fur bas Dafenn und bie Ginbeit Gottes. macht er einige Bemerfungen über bie Bramiffen, und ubet bie Begriffe von einer Urfache per se unb per accidens. Die legte ift blejenige, welche burch Etwas bon ibr verfchiebenes wirtt; bann bezeichnet ber Begriff ein Gubject ober ein Ganges, melches einen Theil, eine Eigenschaft bat, woburch es wirft; g. B. bas Feuer marmt, ber Menfc benft, welche Gage nichts anders bebeuten, als bas Reuer, welches Barme bat, warmt, ber Denfch, ber Denffraft befigt, bentt. Die Unterfchiebe gwifden Urfachen, Die mefentlich und gufallig gu einander geordnet find, bat Gcotus nicht gang richtig bestimmt. Wenn er fagt, Die zweite Urfache bangt bon ber erften in bem Birfen ab, fo fann biefes fo viel beigen, als die erfte Urfache ift jum Birfen erforberlich, weil bie zweite obne bie erfte nicht mitten murbe; ober bie gweite bangt ihrem Dafenn nach von ber erften ab; ober fie empfangt bie mirtenbe Rraft ober fonft einen Einflug bon ber erften. Das Erfte fann nicht jugegeben merben, meil oft bie zweite eben fo menig ohne bie erfte, ale bie erfte obne bie zweite wirten fann, alfo

<sup>36)</sup> Occam Centilogium theolog. f. I. Quodl. I. q. 1. I. sentent. dist. 5. q. 4.

men atsonun leiben men mabr balt, baß bie Urfache ber liche Urfache bes Berurfachten ift, weil eine Urfache, beren Di einer anbern abbangt, boch obn pon Gott erhalten murbe, bie fonnte. Der zweite Unterfchieb Urfachen eine anbere Drbnung 1 ben, weil in ber Reibe von me fachen bie bobere auch bie vollfor bei ber anbern, ift falfc. E rioritat entweber für einen bob fommenbeit ober in ber Unbefcht erfte fann nicht fepn, benn bie cipii fenn. Birb ber Gas in nommen, bag namlich eine t pollfommener ift, als eine befch bin falfc. Der himmelstor fommener, als ein vollfommen boch wirft er als eine unbefch Efel und anberen Thieren gufar erzengen. Wenn ber menfchl

57) Oceam I. santant. dis

eines Engele benft, fo ift bie unbefchranttere Urfache Diefes Gebantens ber menfchliche Berfanb, Die befchranttere bas Befen bes Engels; gleichwohl ift biefe vollfommener, jene unbollfommener. - Der erfte Grund, bag nicht zwei nothwendige Wefen moglich finb, meil fie eine unterfcheibenbe Differeng in' fich enthalten mußten, ift grundlos. Er flust fich auf ben Grundfas : menn irgend zwei Dinge morin abereinflimmen und berfchieben find, fo find fie burch ein Anderes einftimmig, burch ein Unberes perfchieben, folglich foliegen fie ein gemeinfames Mertmal, moburch fie ubereinftimmen, und ein eigenthumliches, woburch fie verschieben find, ein. Diefer Grundfat ift aber falfch. Denn zwei einfache Indivibuen find einstimmig und berichieben burch fich felbft, obne alle Unterfcheibung 38). Wenn gleich ber anbere Brund, bag fich alle formen wie bie gablen perhalten, und baber eine Urt vollfommener, bie anbere unvollfommener ift, nicht fo offenbar falfch ift, als ber erfte, fo mußte er boch erft binlanglich bewiefen merben, mas nicht gefcheben ift, und eben bas gilt auch bon bem britten, bag es namlich nicht gwei Dinge geben fonne, welche bie Abbangig. feit eines Einzigen burchaus vollftanbig beftimmen. Bas ben hauptfat bon bem Gepn einer abfolut erften wirfenben Urfache betrifft, fo erflart fich Decam

58) Occam ibid. Prima ratio simpliciter non valet, quod fundatur in ista propositione: quaecunque aliquo conveniunt et differunt, per aliud conveniunt et per aliud differunt, et per cousequens utrumque includit rationem communem, in qua conveniunt, et propriam, per quam distinguuntur. Et ista propositio ostensa est simpliciter fulsa, quod duo individua simplicia se ipsis siae omni distinctione conveniunt et differunt.

### 876 Funftes Saupeftud. Drieter Abichnitt.

Decam sebr schwankend. Ginmal gesteht er, baß ihm bieser Beweisgrund jureichend scheine, und baß ihn alle Philosophen annehmen. Dann sest er aber hingu, woburch baß Erste beinahe wieder ganz aufgehoben wird, baß ber Beweis boch mit größerer Evidenz nicht aus ber unbedingten hervorbringung, sondern aus ber Erhaltung ber Dinge geführt werden konne, aus dem Grunde, weil es schwer, wo nicht unmöglich sep, zu beweisen, daß ein unenblicher Fortgang in der Reihe einartiger Ursachen, von benen eine ohne bie andere seyn konne, unmöglich sep, und ohne diese nicht leicht bewiesen werden konne, daß dieser Fortgang nicht möglich sep, ohne ein einziges Wesen anzunehmen, von welchem die ganze unenbliche Reihe abhänge 39).

Daber versucht Occam einen anbern Beweis, beffen Borgug vor bem erften boch nur eingebilbet ift. Bas wirtlich hervergebracht wird, bas wird, fo lange es in feinem reglen Genn fortbauert, von Etwas erhalten. Run wird biefe

39) Occam ibid. Dico ergo quantum ad primum articulum, quod ratio probans primitatem efficientis est sufficiens et est ratio omnium philosophorum. Videtur tamen, quod evidentius potest pro-bari primitas efficientis per conservationem rei a sua causa, quam per productionem, secundum quod dicit, rem accipere esse immediate post non esse. Cujus ratio est, quod difficile est vel impossibile probare contra philosophos, quod non sit processus in infinitum in causis ejusdem rationis, quarum una potest esse sine alia, sicut posucrunt hominem generantem ante hominem generatum in infinitum, et difficile est probare per productionem, quod unus homo non possit produci ab alio sicut a causa totali. Et si ista duo essent vera, difficile esset probare, quod iste processus non esset possibilis, nisi esset unum sempes manens, a quo tota infinitas dependeret.

biefe Birfung bervorgebracht, alfo wird fie von Etwas erhalten, fo lange fie bauert. Das Erhaltenbe wirb nun entweber bon einem Unbern berborgebracht, ober nicht. In bem legten galle ift es bas erfte herborbringenbe und Erhaltenbe, weil bas Erhaltenbe auch berborbringend ift. Birb es aber nach bem erften Falle bon Etwas bervorgebracht, fo mirb es auch bon einem anbern erhalten, unt bon biefem Erhaltenben gift wieber baffelbe. Diefes gebet nun entweber ohne Enbe fort, obet man muß bei einem Legten fteben bleiben. Ein Rortgang ins Unenbliche aber finbet nicht Statt, weil es bann unenbliche Dinge in ber Birflichfeit geben murbe, mas nach einleuchtenden Grunden unmöglich ift. Diefer Bemeis unterfcheibet fich von bem erften in ber form baburch, bag er ein Erhaltenbes annimmt, welches bon bem Erbaltenen jebergeit mittelbar ober unmittelbar berfchieben ift, welches nicht ber gall bei ben berborbringen. ben Urfachen ift , und baber tonnte bei ben letten, aber nicht bei ben erften, ein Fortgang ind Unenbliche obne mirfliche Unenblichfeit Statt finben 40).

Die

40) Occam ibid. Et ita vel oportet ponere processum in infinitum, vel stare ad aliquod primum, quod est conservans et nullo modo conservatum, et tale erit primum efficiens. Sed non est processus in infinitum in conservantibus, quod tunc aliqua infinita essentia actu, quod est impossibile, sicut patet per rationes, quae sunt satis rationabiles. Sic ergo videtur per istam rationem, quod est dare primum conservans et per consequens primum efficiens. Et differt ista ratio ab illa ratione facta sub forma priori, quod ista accipit conservans, et semper omne conservans aliud sive mediate sive immediate est cum conservato, non autem omne productum ab alio requirit omne producens esse aliud mediate vel immediate cum producto, et ideo quamvis posset poni processus.

### 878 Bunftes Sauptftud. Dritter Abichnitt.

Die Einheit Bottes fcheint gwar Decam aus benfelben Pramiffen ju beweifen, welche Scotus gebraucht batte, er fest aber mebrere Ginfchrantungen bingu, moburch bie Bemeistraft wieber gefchmacht mirb. Es gibt, fagt er, nur ein fchlechthin erftes Wefen, benn wenn unter einem gemeinfamen Begriffe mehrere Dbjecte entbalten finb, fo unterfcheiben fie fich entweber burch einen Artbegriff ober blos burch bie 3abl. Debrere Gotter tonnen fich nicht burch einen Artbegriff unterfcheiben, meil es bann mabricheinlich mare, bag ber eine vollfomme ner, ber anbere unbollfommner, biefer folglich nicht Gott fen; auch nicht burch bie bloge Babl, benn alebann ift fein Grund borbanben eine bestimmte 3abl ber Inbibi. buen ju fegen, und es gabe mehrere Gotter ohne noth. menbigen Grund, ba boch Gott nur bas nothwenbige Befen fenn fann. Diefer Grund, fagt er, ift mabrfcheinlich, aber er beweifet nicht binlanglich, und an einem anbern Drte behauptet er, Die Unnahme mehrerer erften wirfenben Urfachen enthalte nichts Ungereimtes, weil fie in volltommener Ginigfeit gufammen mirten fonnen, wenn jebe bas Befte will. Es ift auferbem nom ameifelhaft, ob es nicht mehr benn eine Belt gibt, mas wenigstens nicht unmöglich ift, und bann tonnte es auch wohl mehrere Beltfchopfer geben 41).

Die Unenblichfeit Gottes fann nicht bewiefen werben, weber a posteriori noch a priori. Die Unenblichfeit ber göttlichen Rraft tonnte auf bem letten Wege nur aus ber Unenblichfeit ber Wirfung entweber in Rudficht auf die Dauer ober in Rudficht auf die Quan-

in infinitum in producentibus sine infinitate actuali, nga tamen in conservantibus sine actuali.

<sup>41)</sup> Occam ibid. Gentilogium theol, fol. 1. Quodlib. 1, q. 1.

titat, ober baraus, baf Gott unenbliche Birfungen entmeber jugleich ober nach einander berborbringe, bemiefen werben. Diefes ift aber fcblechthin unerweislich, benn um ein bervorgebrachtes Ding taufenb Sabre in feinem Dafenn gu erhalten, baju wird nicht mehr Rraft erforbert, ale es einen Zag fortbauern gu laffen. Reine Wirfung ift unenblich ber Quantitat nach und fann es nicht fenn. Unenbliche Birfungen ber Babl nach eriffiren nicht und tonnen nicht zugleich eriftiren. Gucceffibe fann auch eine enbliche Rraft unenbliche Wirfungen berborbringen. Gelbft bie Schopfung ber Belt mare boch nur eine endliche Birtung und es tonnte von ihr nicht unmittelbar auf eine unenbliche Rraft gefchloffen werben. Der Ariftotelifche Bemeis gebet nur auf bie enblofe Dauer 42). Die Unendlichfeit bes gottlichen Berftanbes ift auf gleiche Beife unerweislich. Der gottliche Berfand erfennt entweber alles beutlich ober alles unbeutlich und verworren. Beibes finbet aber auch bei einem enb. lichen Berftanbe Statt. Denn wir Menfchen baben eine undeutliche Renntnig bon gabllofen Dingen, bie noch ergeugbar find, und bag eine enbliche Erfenntnigfraft nicht auch beutliche Erfenntnig bon Allem haben tonne, fann nicht bargethan werben 43). A priori fann nicht aus gureichenben Grunben bemiefen werben, bag Gott bas pollfommenfte Wefen ift; gefest aber auch, er mare bas volltommenfte Befen, bas von Reinem übertroffen wirb, fo tonnte er beffen ungeachtet endlich fenn 44).

Dag Gott als bas bochfte und bollfommenfte Befen eine Intelligeng fep, fann im weiten Ginne als bemonftrirt angefeben werben, aber nicht in bem engern, meil

<sup>42)</sup> Occam Quodl. II. q. 2. VII. q. 2.

<sup>43)</sup> Oceam Quodl. III, q. 1. VII. q. 18.

<sup>44)</sup> Occam Quodl. VII. q. 21.

# 880 Funftes Sauptftud. Dritter Abschnitt.

meil aus feinem Grunde eingefeben werben fann, bag bas bochfte Befen nothwendig auch ein erfennenbes fepu muffe, benn bag bie Immaterialitat biefer Grund fep, wie viele annehmen, ift falfch, ba es viele immateriale Acciben. gen gibt, benen barum boch nicht Ertenntnig gufemmt 45). Bis auf Decam war immer behauptet worben, baf Bott als erfte Urfache alle Dinge aufer fich ertenne. Diefer Denfer gibt bieg ju, infofern es mabricheinlich gemacht merben fonne; ftrenge bemeifen aber fonne man es gegen einen bartnacfigen Laugner nicht. Denn baraus, bag Gott aller Dinge Urfache ift, folgt nicht nothwendig, baf er alle Dinge erfenne, weil aus bem Begriffe ber Urfache nicht bie Erfenntnig ber Birfung folgt. Daber fann auch aus bloger Bernunft nicht erfannt merden, ob Gott als Ratururfache, ober ale freie Urfache, b. i. nothwendig ober gufallig, Alles hervorbringe 46). Das Borbermiffen bes 3u. fälligen muß man in Gott gwar annehmen, aber bie Ginficht, wie es moglich fen, ift fur unfern Berftanb unmoalich. Die Ibeen in Gott find nicht fein Befen, nicht in ibm fubjectiv und real, fonbern blos objectiv, als Mufter

<sup>45)</sup> Occam I, sentent. dist. 35. q. 1. Hace est consequentia bona et formalis: deus est summum ens. ergo est intelligens, sciens et cognoscens. — Tamen si intellectus posset componere scientiam, quae est in Deo cum Deo, nullo modo talis probatio esset a priori. Non tamen est intelligendum, quod aliquid sit ratio et causa, quare Deus sit sciens, quod nullam causam habet, sed tantum denotatur, quod hace propositio: Deus est summum bonum, sit aliquo modo prior ista: Deus est intelligens. — Quod dicit, quod immaterialitas est causs, quod aliquid sit cognitivum, est falsum, quod multa accidentia sunt immaterialia et tamen non sunt cognitiva.

<sup>46)</sup> Occam I, sentent, dist. 35. q. a.

Dufter ber gottlichen Rraft, nach welchen fie biefelben bervorbringt, und baber bon allen Dingen an fich berfcbieben 47). Daber beftreitet auch Occam mit groffer Beitlauftigfeit bie Borftellungemeife berjenigen, welche behaupteten, bie Bolltommenbeiten ber Ge-Toopfe fenen in Bott bon Emigfeit; benn. fagte er, bie Bollfommenheiten ber Gefchopfe find bon ben Gefchopfen felbft auf feine reale Beife verfchieben. Darum folgen aus jenem Gage eine Menge von Ungereimtbeiten. Man muß baber fagen, bag bie Gefchopfe nur in fofern in Gott find, ale fie bon ibm borgeftellt und erfannt merben 48). Ueber bie Erfennbarteit Got. tes hatte Decam mit großer Ausführlichteit feine Anficht bargeftellt, welche aber nicht febr beutlich ift. Go viel fiebet man, bag er bie Erfennbarfeit unter manchen neuen Befchrantungen annimmt, inbem er feine anfchauenbe Erfenntnig von Gott behaupten tonnte, auf welche fich allein die abftracte grundet, und boch auf ber anbern Seite auch nicht behaupten wollte, baf ber menfchliche Beift gar teine Erfenntnif von bem bochften Befen babe. Daber ftellt er brei Gage auf. Erftens: burch natur. liche Rrafte fann Gott bon ben Menfchen nicht angefchauet merben, baber fann auch Gott nach feinem innern Befen. feine Datur an fich, nicht erfannt murben 48 b). 3meitens: bas

<sup>47)</sup> Occam I. sentent. dist. 38 q. 1.

<sup>48)</sup> Occam I. sentent. dist. 36. q. 1.

<sup>48</sup> b) Occam I. sentent, dist. 3. q. 2. Nec divina essentia, nec divina quidditas, nec aliquid intrinsecum Deo, nec aliquid quod est realiter Deus, potest hic cognosci a nobis, ita quod nihil aliud a Deo concurrat in ratione objecti. — Quod nihil potest naturaliter cognosci in se, nisi cognocatur intuitive. Sed Deus non potest cognosci a nobis intuitive ex puris naturalibus.

### 882 Funftes Sauptftud. Dritter Abschnitt.

bas gottliche Befen fann bennoch von ben Menfchen in einem ber Gottheit eigenthumlichen jufammengefetten Begriffe erfannt merben, beffen Mertmale auf naturlis dem Bege von ben Gegenftanben abftrabirt finb. Denn bie Schopfung fann bon und in einem einfachen allgemeis nen Beariffe erfannt merben, alfo auch Gott, und auf eine anbere Urt fonnte er von und gar nicht erfannt mer-Da es aber viele allgemeine Begriffe gibt, welche einige ibentifche Mertmale, aber infofern fie bon einanber berichieben find, auch folche Mertmale haben, bie in einem einzelnen und in feinem anbern borfommen, fo machen biefe, welche Gott und ben Befchopfen gemein finb, in ihrer Berbindung einen jufammengefetten Begriff, ber feinem Befen außer Gott allein gutommt. Bir tonnen 1. B. von ben Dingen ben Begriff eines Dinges abftrabiren, ber Gott und allen anbern Dingen gemeinfam ift; beegleichen ben Begriff ber Beisheit und Gute, und fcbliegen, bag irgend ein Befen bie Gute, Die Beisheit u. f. m. ift. Und fo erfennen wir Gott burch einen gemeinfamen Begriff, obgleich Gott an fich nicht erfannt mirb, fonbern etwas Unberes, mas Gott nicht ift. Denn in bem Gabe: irgend ein Befen ift bie Beidheit, Berech. tigfeit, Biebe u. f. w. ift teiner bon ben Begriffen realiter Gott felbst 49). Gott wird also bier denominative erfannt.

<sup>49)</sup> O c cam ibid. Essentia divina vel quidditas divina potest cognosci a nobis in aliquo conceptu sibi
proprio composito tamen, et hoc în conceptu, cujus
partes sunt abstrahibiles naturaliter a rebus. — Sicut creatura potest cognosci in conceptu aliquo
communi simplici, ita potest Deus, quod aliter nullo
modo esset a nobis cognoscibilis. Sed quum sunt
communia multa habentia aliquod idem contentum,
omnia communia simul accepta faciunt unum proprium illi. Quod ex quo sunt distincta communia,
oportet quod aliquid contineatur sub singulo, quod

erfannt, durch Etwas, mas nicht Er felbft ift, indem wir einen Begriff, ber ihm eigenthumlich ift, an feiner Statt brauchen, und in demfelben ihm alle Attribute beilegen, die wir ihm beilegen konnen. Der Begriff vertritt die Stelle fur Gott 50). hier entfteht aber eine Schwierigkeit, die er in dem Folgenden felbft erhebt, ohne ste befriedigend zu lofen. Es ift nehmlich nicht genug, daß die einzelnen Merkmale dieses Begrifs oder Rft 2

sub nullo aliorum continetur, Ergo omnia illa communia simul accepta nulli alii possunt convenire. Sed multi sunt conceptus simplices naturaliter abstrahibiles, quorum quilibet est communis Deo et alicui alteri, ergo omnes illi simul accepti facient unum conceptum proprium Deo, et ita cum possit cognosci, quod ille conceptus de aliquo verificatur, Deus in illo conceptu cognoscetur. - Et tamen Deus in se non cognoscitur, quod aliquid aliud a Deo hic cognoscitur, quod omnes propositiones istius propositionis; aliquod ens est sapientia, justitia, caritas, et sic de aliis, sunt quidam conceptus, quorum nullus est realiter Deus. Et tamen omnes isti termini cognoscuntur, ergo aliquid aliud a Deo ipsis cognoscitur.

dici aliquid cognosci ex hoc, quod aliud immediate cognoscitur, quod est proprium sibi, et hoc stare et supponere pro eo. Et non sequitur: conceptus non est Deus, ergo per hoc, quod conceptus cognoscitur, non cognoscitur Deus nec mediate-nec immediate; sed sequitur, quod propter hoc non cognoscitur immediate et in se, sed in alio potest bene cognosci. Et hoc non est aliud, nisi quod quum non possumus Deum in se cognoscere, utimur pro eo uno conceptu proprio, attribuendo sibi, quidquid potest Deo attribui, non pro se sed pro Deo, et illum conceptum praedicamus non pro se sed pro Deo de omni illo, de quo posset Deus ipse in se cognitus praedicari.

withinge (actual) man fagt: ber Menfch ift er fann ein vernünftiges ? bod nur eine Mominal. und jene finbet bei Gott nicht @ fchauung möglich ift 51). ift mit feinen Attribi es gibt feinen form reale Ibentitat ift. u. f. m. ift nichts anbere als benn obgleich bie Begriffe 2B bem Begriffe nach verfchiebe bier gur Bezeichnung eines un fend gebracht, fonft murbe ein beit in bem gotelichen Wefen f fachbeit beffelben ftreitet. felbft mit fich felbft ibentifd realen Dinge berfchieben 52).

sunt cognosci, quamvis aunt cognosci, quamvis uniri. Quaelibet talis un nulla est per se nota. Sunio talis actualis est contitialis. Contra per definiunio potentialis, sed actual homo est animal rationale

den Bolltommenbeiten ober Attribute tonnen in einem boppelten Ginne berftanben merben; einmal fur ein bollfommenes Befen fchlechthin, meldes Gott felbft auf reale Beife ift; zweitens fur eine Eigenfchaft, melde bon Gott und bon allen Derfonen jufammen und getrennt ausgefagt wirb. In bem erften Ginne gibt es nicht meb. rere Bollfommenheiten, fondern eine Bollfommenbeit, bie in ber Sache und in bem Begriffe ununterfcheibbar ift, bon welcher man nach bem ftrengen Gprachgebrauch nicht fagen fann, fie fen in Gott ober in bem gottlichen Befen, fonbern ichlechthin bas gottliche Befen felbft. In bem zweiten Ginne find bie Bollfommenheiten nur Begriffe ober Beichen, welche Gott in Babrheit beigelegt merben Eigentlich mußten fie nicht Bolltommenheiten, fonbern Eigenschaftebegriffe ober Damen (conceptus attributales, nomina attributalia) genannt werben, weil Bolltommenheit immer eine reale Cache ift, Begriffe aber feine Gachen, feine Bolltommenbeiten, menigftens nicht Bon biefen Eigenschaftsbegriffen befcblechtbin finb. geichnen einige bas gottliche Befen abfolute und bejabenb, g. B. Berftand, Bille, einige relatibe, indem fie jugleich Etwas Unbered mit bezeichnen (connotativi), 3. 3. Schopferifch, prabeftirirent, einige negative, g. B. ungerftorbar, unfterblich. Diefe Begriffe und Ramen find nun bas gottliche Befen nicht felbft, chen weil es Begriffe und Ramen finb 53).

Man

sio de bonitate divina et justitia, neo est penitus aliqua distinctio ex natura rei vel non identitas.

53) Occam I, sentent. dist. 2, q. 2, Perfectio attributalis potest accipi dupliciter. Uno modo pro aliqua perfectione simpliciter, quae est ipse Deus realiter, alio modo pro aliquo praedicabili vere de Deo et de omnibus tribus personis, conjunctim et divisim. Primo modo dico, quod non sunt plures

# 886 Funftes Sauptftud. Dritter Abschnite.

Man fiebet aus allem , baf Dccam auf bem Bege mar, burch bie Sadel ber Bernunft auf bem Gebiete ber rationalen Theologie Licht angugunben, bag er borguglich nach legifcher Bollfommenheit ftrebte, und fcon burch feinen analptifden Scharffinn bie Unbaltbarteit mancher gangbaren Begriffe, Gate und Beweife aufbedte. Durch bie Logit allein fonnte indeffen boch fein bauernbes vollftanbig erleuchtenbes Licht erhalten werben, fo lange als nicht bas Problem ber Erfenntnig vollftanbig aus Grunben untersucht war. Die Unficht, welche Occam gewonnen batte, mar noch zu neu, nicht aus einer umfaffenben Bernunfteinficht berborgegangen, fie fonnte fich nur burch eine Menge von fubtilen und fpisfinbigen Schluf. fen Eingang berichaffen und erhalten, und ichon barum nicht eine gangliche Umanberung in ber Methobe bes Philo. fopbirens bemirten. Dagu fam aber noch, bag Dccam, wie feine

perfectiones attributales, sed tantum est ibi una perfectio indistincta re et ratione, quae proprie et de virtute sermonis non debet dici esse in Deo vel in divina essentia, sed est omnibus modis ipsa divina essentia. Secundo dico, quod non sunt nisi conceptus quidam vel signa, quae possunt praedicari vere de Deo et magis proprie debent dici conceptus attributales vel nomina attributalia, quam perfectiones attributales, quod proprie perfectio non est nisi res aliqua et tales conceptus non sunt proprie res. vel non sunt perfectio, vel saltem non sunt per-fectiones simpliciter. Isti autem conceptus attributales vel nomina attributalia quaedam important ipsam divinam essentiam absolutam affirmative, quaedam connotative, connotando aliquid aliud, et quaedam negative. Prima sunt sicut intellectus, voluntas, secunda sunt sicut praedestinans, creans vel creativum; tertia sunt sicut incorruptibile et immortale. Occam bemertt in Quodl, III, q. 2. baf bie Miten fich bes Borts attributum nicht bebienten, fons bern an beffen Stelle bas Bort nomen gebrauchten.

feine Borganger, nur etwas meniger, in benfelben Reffeln bes Auctoritateglanbens befangen mar, und alles bas fur mabr bielt, mas bie Rirche, ber Bibel und ber Erabition gemag, ale Glaubensartifel feftgefest batte, ben Musfpruchen ber Rirche bie Refultate feines Forfchens unterwarf, und baber biele Dogmen annahm, ju beren philosophifchen Begrundung er feinen fpeculativen Beift Daber ift Decam Dogmatifer, wie bie aufbot 54) neueren Scholaftifer, nur auf eine anbere Urt, mit etwas mehr fritifchem Beifte, mit etwas mehr Stepticismus. Es gibt Gegenftanbe, j. B. Die Geifterlehre, mo er ber Speculation vollig ben Bugel lagt; es gibt anbere, mo er mit mehr Bebutfamteit verfahrt, und fich in einer gemiffen Mitte amifchen entgegengefetten Meinungen balt. Go nimmt er in ber berühmten Streitigfeit über bie Emiafeit ber Belt feine Partei, fonbern erflart, baf meber bie bejabenbe, noch bie berneinenbe Untwort binreichend erwiefen werben tonne 55). Er reift fich jumei.

54) Occam I, sentent. dist 2. q. 1. Quamvis talis distinctio vel non identitas formalis possit poni aeque faciliter inter essentiam divinam et sapientiam divinam, sicut inter essentiam et relationem, quod tamen est diffitillima ad ponendum ubicunque ponatur, non credo eam esse faciliorem ad tenendam trinitatem personarum cum unitate essentiae; ideo non debet poni, nisi ubi evidenter sequitur ex traditis in scriptura sacra vel traditione ecclesiae, propter cujus auctoritatem debet omnis ratio captivari. Et ideo cum omnia tradita in scriptura sacra et determinatione ecclesiae et dictis sanctorum possunt salvari non ponendo eam inter essentiam et sapientiam, ideo simpliciter nego talem distinctionem ibi possibilem et eam universaliter nego in creaturis, quamvis posset teneri in creaturis, sicut in Deo.

55) Occam II. sent. dist. 1. q. 3. Quodl. II. q. 5.

## 588 Funftes Sauptflud. Dritter Abichnitt.

len mit tuhnem Geifte von ben bisherigen Feffeln ber Auctoritat los, aber nicht in allen, nur in benen, wo er burch fein Gelbstbenten auf abweichenbe Refultate gefommen war; in vielen Puntten aber, felbst in benen, wo man am ersten hatte erwarten follen, baf er felbstiftanbig forschen wurde, bleibt er in bem Geleife ber herrschenben Meinung befangen.

In ber Dinchologie ift ber Ginfluf feiner neuen Unficht bon ber Erfenntnig bier und ba ju berfpuren. Da nach bem Softem bes Mominglismus ber Grund ber realen Erfenntnig bie Unfchauung ift, fo murbe er baburch mehr auf die Beobachtung und Refferion über bie Birfungen ber Scele und ibre Grunde bingeleitet, und bie Befolgung einer richtigen Marime ber Bernunft, ber et bauptfachlich bas Loereigen bon bem Realismus berbanfte, bafbie Dinge, alfo auch bie Ertlarungs. grunde nicht obne Roth vervielfaltiget merben burfen, balf einige grundlofe Sppothefen, melde bie Gewobnbeit geltenb gemacht batte, j. B. bie bon ben Bilbern (species), gernichten. Doch baben biefe Gebanten bes Dccam, weil fie nur gerftreuet bortommen, wenig beigetragen, um bem Philofophiren uber biefen Gegenftanb eine anbere Richtung ju geben. Wir wollen baber nur einige Unterfuchungen biefer Urt bier anführen.

Dogleich Decam nach bem Princip, mas burch Menigeres gefchehen fann, braucht nicht burch Mehreres ju gefchehen, die Mehrheit ber fubstantialen Formen, welche mehrere Scholastifer in bem Menfchen angenommen hatten, verworfen hatte, fo unterschied er boch außer bem Princip ber torperlichen Natur (forma corporeitatis), bas Princip ber Empfinbung und ber Begetation (forma sensitiva, vegetativa) (beibe nimmt er fur ibentisch) und bas Princip bes Denfens,

fens, (forma intellectiva) 56). Aber jumeilen folgt er jener Bernunftmaxime mit großerer Strenge, und bebauptet, ber Menfch ift ein jufammengefestes Befen aus Materie und form. In Rudficht auf bie Materie ift Der Menfch nicht bon ben Thieren unterfchieben, aber in Rudficht auf Die Form. Diefe Form ift nicht bie Ginnlichfeit, fonbern bie Bernunftfraft. Rann es auch wicht bemonftrirt werben, fo muß man boch ber: Rirche glauben, bag bie benfenbe Geele auch augleich bie mefentliche Form bes Rorpers ift. Db biefe pernunftige Geele immaterial, untheilbar und ungerflorbar ift, miffen wir nicht, benn wir erfahren in und blos die Acte bes Denfens, Bollens, aber nicht, baf fle von einer immateriellen form berrabren, und jeber Grund, womit man bieg bartbun will, nimmt etwas Zweifelhaftes ale Dramiffe an. Es ift alfo blos ein Gezenftanb bes Glaubens 57).

Es fragt fich, ob bie berfchiebenen Bermd. gen ber Geele unter einanber und bon ber Geele verfchieben finb. Berficht man unter Ber-

56) Occam II. sent, dist. 16.

<sup>57)</sup> Occam Quodlib. 1. q. 10. Omne compositum differens specie ab alio composito communicante secum in materia, distinguitur per formam. Sed homo est compositum differens specie ab alio, scilicet asino, cum quo communicat in materia, ergo per formam. - Ultra differt ab asino per formam, et non sensitivam tantum, cum forma asini sit etiam sensitiva, ergo per formam rationalem. - Quod illa forma sit immaterialis, incorruptibilis, ac indivisibilis, non potest demonstrari nec per experientiam sciri. Experimur enim quod intelligimus et volumus, ac nolumus, ac similes actus in nobis habemus, sed quod illa sint a forma immateriali et incorruptibili non experimur. Et omnis ratio ad hujus probationem assumta, assumit aliquod dubium.

## 890 Funftes Sauptflud. Dritter Abschnitt.

mogen (potentia) alles basjenige, mas ju irgend einer Lebengberrichtung erforberlich ift (4. B. Drgan, Dbject), bann find bie Geelenvermogen unter fich und bon ber Geele real berichieben; benn bann begreift man gugleich gemiffe gufallige Beftimmungen, Dispositionen, Draane mit. Da bas horen anbere Dispositionen erforbert, als bas Geben, ba bie einen ohne Dachtheil fur bie anbern fehlen tonnen, fo find fie real verfcbieben. Dente man fich unter Geelenbermogen aber bas mirten. be Brincip verfdiebener Thatigfeiten, fo ift es eine anbere Grage 18). Bas bie finnliche Ceele betrifft, fo find fie in biefem Ginne nicht von berfelben perfchieben. Denn außer ber empfinbenben Geele, bem geborig beschaffenen Organ und Objecte in geboriger Das be, und bem allgemeinen Ginfluffe ber boberen Urfachen wird nichts weiter jum Empfinden erfordert. Da nun Draan, Dbiect u. f. m. nicht gur Chite geboren, fo find bie Empfinbungevermogen nicht real bon ber empfinbenben Geele verfchieben. Wenn man fagen wollte, es merbe auffer ber empfinbenben Geele noch eine befonbere bon ibr berichiebene Rraft erforbert, bei beren Mangel fein Empfinbungsact bervorgelocht werben tonnte, fo mufte Diefes bemiefen merben. Allein meber bie Erfahrung noch

58) Occam II. sentent. dist. 16. Gabri el Biel Collectorium codem. (3ch werde in der Kolge diesen Epitomator des Occams mehrmals allegiren, weil ich von dem zweiten und solgenden Buchern des Occamschen Commentars nur eine handschrift vor mir habe, welche schwer zu lesen isch Cum per potentiam animae potest intelligi illud, quo anima potest in operationes vitales, dupliciter potest accipi potentia. Uno modo pro omni necessario requisito ad quemcunque actum vitalem tanquam causa partialis. Alio modo accipitur pro illo praecise, quod se tenet ex parte animae elicientis tanquam principium potentiale.

noch bie Bernunft beweifet es. Much tann man nicht fagen, bag biefe Empfinbungebermogen Accibengen fepen, welche aus ber Geele fliegen. Denn biefes fann nichts anbers beigen, ale fie fliegen wie Wirfungen aus ber Seele als Urfache. Dann muß bie Geele boch bas Bermogen baben, fie bervorzubringen, entweber unmittelbar aus fich ober mittelbar, und foll bas nicht in bas Unenbliche fortgeben, fo muß man gulegt bei bemjenigen fteben bleiben, mas fie unmittelbar berborbringt. In Unfebung ber Bermogen ber benfenben Geele, nehmlich Gebachenif, Berftanb, Bille, gibt es mehrere Deinun-Rach bem Thomas, ber fich auf Auctoritaten, befonders bes Muguftinus, ftust, find es Accidengen, melde aus bem Befen ber Geele fliegen, swiften ber bentenben Geele und ben Ucten bes Denfens und Bollens in ber Mitte finb, fo bag um einen Denfaft berborgubringen, außer ber bentenben Geele, bem Dbjecte, bem Bilbe, ber Rertigfeit noch ein ber Geele inbarirenbes Accibeng erforbert wird, burch welches bie Geele nebft ben anbern Erforberniffen ben Dentact berborbringt. Diefes Accie beng ift nie bon ber Geele getrennt, fie mag wirflich benfen ober nicht, gleichwohl ift es ale Accideng bon bet Seele als Gubject und jebes eingelne von bem anbern verfchieben. Die zweite Meinung, baf bie Geelenvermogen nicht real von bem Befen ber Geele verfchieben find, bietet wieber zwei Trennungepuncte bar; benn Ginige fagen, bie Geelenvermogen find Theile ber Geele, welche bon einander, aber nicht von ber Geele real berfchieben find; anbere bagegen, fie find meber unter einander, noch bon ber Geele real verschieben, und gwar entweber burchans ibentifch unter fich und mit dem Befen ber Geele, weber in ber Ratur noch in bem Begriffe verschieben. ober gmar nicht real verfchieben, aber boch auch nicht gang ibentifch, alfo formal unterfcheibbar. Diefes Lette bielt Scotus, jenes Dccam fur bas mabricheinli-

### 892 Funftes Sauptflud. Dritter Abichnitt.

chere 59). Die Matur ber Geele ift nur einzig unb ungetheilt, boch bas Princip mehrerer ber Urt nach verfchiebener Thatigfeiten. Bernunft und Begebren, infofern man barunter beftimmt nur badjenige verftebt, mas ber Geele angehort, fo find ed nicht zwei Theile ber vernunftigen Geele (mentis), nicht zwei Dinge, fonbern nur ein Ding, welches nach Berfchiebenbeit ber Berrichtungen berfchie. ben bezeichnet ift 60). Occam ftust biefe Behauptung auf zwei Grunbe, bie fcon Scotus oft gebraucht batte. Erftens, man muß eine fleinere Angabl von Principien annehmen, mo feine Dothwendigfeit ift mehrere angu-3weitens, man muß annehmen, bie Datur fen volltommen, fo lange feine Unmöglichfeit aufgewiefen werben fann. Run ift bas Birten burch bas BBefen eine Bollfommenheit, welche Gott gufommt, und auch ber Geele nicht unmöglich ift, ba fie felbft bem Accibeng Es folgt auch aus ber Berfchiebenbeit ber aufommt. Birfungen nicht nothwenbig eine reale Berfchiebenbeit ber Principien, fonft mußte man fo viele Intelligengen annehmen, als es ber art nach verfchiebene Denfthatigfeiten gibt. Dur bann, wenn in Unfebung eines ober mebrerer Dbjecte in bem geborigen Berbaltnif zu bem Bermogen. bei volliger Gleichheit aller außern Bedingungen, zwei Acte moglich finb, und bas Drincip nur einen und nicht ben anbern bervorbringen fann , muffen berfchiebene Principien angenommen merben 61). hieraus folgt, bag Berftanb

<sup>59)</sup> Gabriel Biel Collectorium, II. sentent. dist. 16.
60) Biel ibid. Una est animae natura, quae diversificatur secundum officia — una quae inse indivis principium est plurium sctuum specie distinctorum. Et ita ratio et appetitus, in quantum dicunt praecise id, quod tenet se ex parte animae, non aunt duae partes mentis vel duae res, sed una tantum, secundum diversa officia distincte significata.
61) Biel ibid. Aliquando ex distinctione actuum

und Bille meber in ber Gache noch formaliter verfchieben find, nehmlich an fich, obgleich beibe, wenn man gugleich bie Thatigfeiten und Begiebungen mit gufammen fagt, nicht einerlei finb. Der thatige und mogliche Berfand find ein und eben baffelbe Bermogen. Infofern bie Geele bas Bermogen bat, ble Thatigfeit bes Denfens hervorzubringen, Beift fie nehmlich ber thatige Berftanb, und infofern fie bas Bermogen bat, bie bervorgebrachte Thatigfeit in fich aufzunehmen, ber leis benbe Berftanb 62).

Ein wichtiger Schritt gur richtigen Bebanblung ber Geelenlehre mar bie Beftreitung ber Sypothefe bon ben Dachbildungen ober Bilbern (speciebus), bie man bisber gewohnlich als jum Unfchauen und Denfen nothwendig angenommen batte. Die Befampfung bes Arrthums führte ibn jugleich auf manche merfmurbige Beobachtungen über bie Rachempfindung, und bas Un-

fchauen

potest argui distinctio potentiarum, quandoque non, Quum circa aliquod objectum unum vel plura certo modo approximatum vel approximata, omnibus extrinsecis, scilicet medio et ceteris, eodem modo se habentibus, possunt haberi duo actus et certa potentia vei principium potest habere unum actum et non slium, tunc necessario sequitur, quod potentiae elicitivae illorum actuum sunt distinctae. Sed si principium eliciens unum potest elicere alium, omnibus aliis eodem modo se habentibus, nunquam arguitur distinctio principiorum ex distinctione actuum.

62) Biel ibid, Respondet Occam omisso errore Commentatoris, quod intellectus agens et possibilis ejusdem hominis sunt simpliciter idem, nec distinguuntur re nec ratione. Sed ipsa anima dicitur intellectus agens in quantum nata est producere actum intelligendi, et quod eadem nata est in se recipere actum a se productum, dicitur intellectus

passibilis

wodurch sie erkennt wird, da fenntnis species heist; in d Aehnlichkeit ober Nachbildung türlicher Weise in der Seele aufgehört hat, das Objekt wo Stande ist die Seele zur Erkt zu führen, dessen ist dasjenig (sensibilis) und dem Denken het, diese Thätigkeiten bestimm Empsinden und Denken, auch genstandes, fertdauert 63). Z dung (species sensibilis) Qualität, welche von dem Sint hervorgebracht, und wodurch

ne jebe form ober Mebnlichfeit

65) Biel II. sent. dist. 3- q. pitur specialiter et propr similitudo et imago rei cog ter in anima etiam postquater cognoscere, apta nata tism rei, cujus ipsa est imagrum tamen magis ad propos

wirb. Diefe Rachbilbung bem Bilbung ber erften Empfinbung

Aber Occam verwarf diese Species, sowohl die finnlichen, als intelligibilen, als unnothige Dypothesen. Was erstens die finnlichen betrifft, so raisonnirte er so. Ohne Noth darf man nicht eine Mehrheit von Ertlärungsgrunden annehmen. Es fann aber fein hinreichender Grund weder aus unmittelbaren Principien, noch aus ber Erfahrung für die finnlichen Species ansegeben werden. Nicht das Lehte; benn sie sollen nicht anschaulich sepn, also kann es von ihnen keine Erfah.

giebet bas Eisen ohne B Empfindens in dem Orga zubringen, ist das Object gen, in so fern es nicht gibt zwar zu, daß gewisse durch das Empfinden eine aber, daß diese als Princ voraus gehen, und also Sinne sind. Indem er d neren Sinn und die Den Theorie des Empf welche sich durch Rlarheit und worin er fünftigen vi beitet. Diese Theorie ents

t) In bem Organ bes du bruck hervorgebracht (in cher als Object ein par bung ift. Wenn man ein Aue angeschauet hat, so grüne Farbe in bem Au Augen. Diese Erschein und eine Anschauung, tals bas Licht und bie Far worden ift. Es ift eine die Thätiafelt bes Erter

verurfacht wirb. Diese Qualitat ift bas Object ber auf bas Seben erfolgenden Anschauung (apparitio), welche ein volltommnerer Act ift, als bas bloße Seben, und bas eigentliche Seben ift. Diese Qualitat ift aber ein reales Ding, well fein Unbing eine Thattigleit begrangen fann 64).

- 2) In bem außeren Sinne, b. i. bem Organe beffelben, wird, außer bem Empfindungsacte und jener Qualität, noch etwas Ubfolutes eingedrückt, welches weber Object, noch Princip, noch Species, noch Uct des Empfindens ift. Um bei dem Geficht stehen zu bleiben, nachdem alle Empfindung des Gehens aufgehört hat, ist der Sinn in einer andern Beschaffenheit, als vorher und nachber, indem er durch einige Farben gestärft, durch andere geschwächt wird, bald auf langere, bald auf turgere Zeit.
- 3) em inneren Sinne ober ber Phantafie bleibt nach bem erften Act bes inneren Sinnes ebenfalls eine Qualität jurud, welche jur hervorlodung berfelben Empfindung, auch bei Abwefenheit bes außeren Gegenfanbes,
  - 64) Biel l. c. Imprimitur ergo illa qualitas ab objecto sensibili simul cum actu videndi, et non est objectum illius actus, qui secum causatur, sed post primum actum terminatum ad aliquod sensibile excellens habet visus alium actum perfectiorem, qui vocatur apparitio, et est cognitio intuitiva. Et respectu illius actus secundi est illa qualitas impressa objecto (objectum) et ejus causa partialis. Quod probatur, quia illa apparitio est verus actus videndi, ergo est aliquid terminans illum actum. Sed non ens non potest aliquem actum notitiae intuitivae terminare naturaliter. Igitur quod terminat apparitionem, erit aliquod ens reale et non aliud quam qualitas organo impressa.

Cennem. Gefc. b. Philof. VIII. Eb.

ber Phantafte erzeugte al burch ich mich erinnere, angefchauet habe 65).

- 4) In Ruckficht ber auschat ftandes ift die Annahme rum intelligibilium) be burch Wenigeres geschehet Wehteres ju geschehen. und leibende Berstand in zu bem Objecte sind hint Principien ber auschauend bes. Wan nimmt die Di
  - 65) Biel ibid. In sens cujus omnes actus sunt mus actus est sensatio notitia abstractiva, si sensus exterioris ejusde eadem ratione, cujus es mitur et alia qualitas ab sensus interioris ejusdentiva, quae nec est objectionis. Tertia qualitas actum primum finalisam inclinans sicut causa pa absentia rei sensibilis.

## Scholaftifche Philosophie. Bierte Perlobe. 899

ber Beråhnlichung bes materialen Objects und bes immaterialen Berftanbes, ober wegen ber Darfiellung (repraesentatio) bes Objects, ober jur Bestimmung bes Denfvermögens, ober wegen ber Bereinigung bes Bermögens mit bem Objecte, als bes Bewegenben mit bem Bewegten. Doch alle biefe Grunde find unhaltbar.

- 5) Um gu einer einzelnen abftractiven Ertenntnig bes Berftanbes ju gelangen, muß, außer bem Dbjecte und bem Berftanbe, noch etwas Unberes vorausgebenbes angenommen werben. Denn ber Berftanb fann, ohne bag er ober bas Dbject veranbert morben. sumeilen eine abftracte Borftellung berborbringen, guweilen nicht, und baber in jenem galle etwas in fich baben, mas er in biefem nicht bat. Diefe nothmen. bige Bebingung ift bie anschauenbe Erfenntnig beffelben Dbjects, worauf bie abstracte fich begiebet, als eine von berfelben anschauenben Borftellung gurudgebliebene Befchaffenbeit. Wenn wir eine anschauenbe Borftellung eines Dbjecte baben, burch welche mir wiffen, ob bas Object ift ober nicht, fo nehmen wir in und eine andere abftracte Borftellung mabr, burch welche wir baffelbe Dbject uns borftellen, boch obne zu miffen, ob bas Object ift ober nicht. Die ab. ftracte Borftellung ift nicht ohne bie anschauenbe, mo jene fehlt, ba ift auch bie lette nicht borbanben. Aber jumeilen erinnern wir und eines Dbjects, obne bag es und burch anfchauenbe Borftellung gegenmar. tig ift, bann wirft aber meber biefe Borftellung, noch ibr Object. Es ift alfo eine jurudgelaffene Gpur, eine Befchaffenbeit, alfo eine unmittelbar aus ber anfcauenben Borftellung gezogene abftracte.
- 6) In bem Berffande, fo lange er mit der Sinnlichfeit zusammenwirft (intellectus conjunctus) find sowohl

#### 900 Funftes Sauptftud. Dritter Abichnitt.

bie anschauenben, als abffracten Borfellungen bon bemfelben Objecte und unter benfelben Grunben alle urfprunglich einzeln und fcmantend (vagae), b. i. undeutlich. Der erfte Gebante ift fononymifch mit ber inneren Unschauung ober bem Phantasma. Jebe Unfchauung ftellt aber ein Gingelnes, noch unbeftimm. tes Dbject mit vielen Umffanben, Die unter berfchiebene Rategorien gehoren, als Bewegung, Figur, Groffe, bor. Daffelbe Dbject ift aber Gegenftanb bes Sinnes, bes finnlichen Begehrungebermogens, bes Dentpermogens und bes Billens. Wird ber getrennte Berfand (intellectus separatus) von bem Objecte unmit. telbar bewegt, fo fann er eine beutliche Borftellung bes bewegenden Dbjects berborbringenben, woburch es als ein Ganges von anbern unterfchieben, und feine Beftanbtheile, Materie, Form, Accibengen, befonbere borgeftellt merben.

- 7) Der Berftanb tann aus einer einzelnen undeutlichen anschauenden und abstracten Borstellung einzelne mehr bestimmte Borstellungen abstrahiren, bis er zu einer einzelnen absoluten Borstellung (b. i. zur Borstellung eines durchgängig bestimmten Objects, welche nichts Zufälliges in sich begreift) gelangt. Der Berstand betrachtet z. B. den Petrus, nimmt wahr, daß seine Lage, Gestalt, Größe, Farbe, handlungen sich verändern, während das Object unverändert bleibt, und bildet sich daraas einzelne Begriffe, welche das bleibende Object, und die veränderlichen Umstände besonders vorstellen.
- 8) Auger biefen einzelnen Erkenntniffen tann ber Berftand aus mehreren einzelnen Erkenntniffen eine allgemeine Erkenntnif (Begriff) abstrahiren, welche alle einzelne bezeichnet, indem er basjenige bemerkt, worin die einzelnen Objecte zufällig ober wefentlich über einstimmen

einftimmen. Diefe allgemeine Erfenntniß tann unbeutlich und beutlich, abfolut ober relativ fenn, je nachbem es bie Borftellungen find, woraus er abftrabirt.

- 9) Alle abftracte Erfenntniffe laffen eine Fertigfeit (habitus) gurud, wodurch ber Berftand geneigter und fåbiger gemacht wird, abnliche Erfenntniffe wieberum bervorzubringen. Diefes findet fich nicht bei ber anfchauenden Erfenntnig.
- 10) Muf bie Bilbung ber einfachen Ertenntniffe folgt bie Thatigfeit bes Berftanbes, woburch er fie verbinbet und trennt, und baburch bejabenbe und berneinenbe Urtheile bilbet, ble ber Bernunfterfenntnig jum Grunbe liegen. Außerbem bibet ber Berftanb anbangenbe Erfenntniffe (notitias adhaesivas), burch melche er ben Cagen Belfall gibt ober vermeigert. Rumeilen entftebt ein folder Beifall aus ber blogen anfchauen. ben Erfenntnif ber Glieber eines jufalligen Gates, Erfahrung (experimentum); juweilen aus ber Erfenntnif ber Glieber eines nothwenbigen Gates, Berftanbesertenntnif (intellectus); jumeilen aus ber nothwenbigen Folge aus evidenten Pramiffen, Biffenich aft (scientia); juweilen aus Gagen, bie nicht nothwendig, fonbern falfch finb, grr. thum; jumeilen aus jufalligen ober mahricheinlichen Babrheiten, Deinung, Duthmagung; jumei. len and Autoritaten, Glaube (fides) 66).

Man fiebet baraus, wie Occam burch bie Richtung feines Geiftes auf bie innere Ratur bes Geiftes, indem er bie Thatigkeiten beffelben in fich felbft erft zu verneh. men, und burch ben Beobachtungsgeift aufzufaffen fuch=

## 902 Funftes Sauptftud. Dritter Abfchnitt.

te, ben Unfang machte, manche Borurtheile ju bernichten, und aber bie Ratur bes Erfennens ben Rebel ju gerftreuen. Go fanb er, bag auch von ben Dentthatigfeiten eine innere Bahrnehmung unb Unfchauung Statt finden muß, ohne welche wir nichts von bem Denten wiffen murben, obgleich bas Denfen fein Begenftanb ber außeren Unfchauung ift. Er unterfcheibet noch bas Bemußtfenn und Reffectiren bom Empfinden. Das Unschauen bes Steins wird burch ein anderes Unschauen gefeben; boch gebet bies nicht in bas Unenbliche fort, fonbern man muß bei einem Unfchauen fteben bleiben, melches nicht weiter angeschauet werben fann (visio quae non potest videri) 67). Er laugnete bie reale Trennung bes leibenben und thatigen Berftanbis. Beibes ift in einem und bemfelben Menfchen ein und Daffelbe Dbject, namlich bie bentenbe Geele, melde, in fo fern fie ihrer Ratur nach Dentthatigfeiten berborgubringen, und biefelben in fich aufzunehmen vermag, ber thatige und leibenbe Berftand beifit. Die Denfthatigfeit ift eine immanente Thatigfeit, Die in ihrem berporbringenben Princip bleibt. Darum verwarf er auch bie eingebilbeten Thatigfeiten bom Reinigen, Beftralen und Erleuchten ber Phantafievorftellungen, weil fie auf feinem gureichenden Grunde beruben 68).

Uebrigens

<sup>67)</sup> Occam l. II. q. 21. Quodl. I. q. 14.

<sup>68)</sup> Occam l. II. q. 22, 24, 26. Biel II. dist. 16. Intellectus agens et possibilis ejusdem hominis sunt simpliciter idem, nec distinguuntur re nec ratione. Sed ipsa anima dicitur intellectus agens, in quantum nata est producere actum intelligendi, et quod eadem nata est in se recipere actum a se productum, dicitur intellectus possibilis. Quia ergo actus intelligendi est eperatio immanens, i. e. manens in suo principio productivo, idem est per omnia intellectus, qui intellectionem producit, et qui

Uebrigens nahm Occam mehrere Borftellungen von feinem Lehrer an, j. B. von ber indifferenten Freiheit, von bem gettlichen Willen, ober vielmehr Willfur, als bem Realgrunde aller fittlichen Borfchriften, wobei boch bei Occam ein richtiger, wiewohl einfeitiger Grund vorwaltete, baß Gott namlich nicht fo gedacht werden fann, baß er eine Berbinblich feit babe, etwas zu thun ober zu laffen 69). In dem Praftifchen findet man feine merfliche Abweichung, aber wohl bas Streben, ben Begriffen größere Deutlichfeit und Bestimmtheit zu geben.

Occam erhielt viele Anhanger, fand aber noch mehr Gegner. Denn bas Neue findet immer Wider-ftand. Der Nominalismus erhielt einige neue Unsichten von dem Erfennen und von der Bedeutung und Realität der allgemeinen Begriffe, welche der entgegensetzen Partei für die Realität der Wissenschaft, und insbesondere für ihr System der Theologie sehr bedentlich, ja gefähre lich schienen, um so mehr, da Occam schon in der Anwendung auf dasselbe manche Säte verworfen, bestrieten, bezweiselt hatte. Indessen hatte jene Neuerung noch

in se recipit productam, quamvis termini non sint synonymi. Nec alia est actio intellectus ut talis, nisi quae producit intellectionem; nihil enim agit circa fantasmata, ipsa depurando, irradiando aut illuminando, sicut aliqui loquuntur, quod omnia ista frustra et sine ratione cogente ponuntur.

69) Occam l. II. q. 19. Ea est boni et mali moralis natura, ut cum a liberrima Dei voluntate sancita
sit et definita, ab eadem facile possit emoveri et
refigi, adeo ut mutata ea voluntate, quod sanctum
et justum est, possit evadere injustum. L. I.
dist. 47. Sed tamen Deus non facit male malum,
quod non facit quod tenetur non facere, et eodem
mode non vult male malum, et ideo non est malus,
quamvis velit malum.

barbas, die Schriften des Arift mer die hauptbucher, in beren noch nicht erschöpft war, inde lofungen, die Erklärungen unt Form und Materie der Schli Denfer den folgenden neuen Ste daher zwar nicht an Berander aber ohne realen Gewinn für t eine Ausnahme davon finden n Suiffet, und bem Spanier bonde 70).

70) Bir werden von dem Lette Hier magen nur einige Worte bigen Manne stehen, der und vergessen Worden ift, und, na ner Geschichte eine ehrenvolle in den neueren Zeiten, da mer reichere literarische Quellen do von ihm bereichert haben wart Liedem ann und Buhle, bliothet zur Jand hatte, ganz gangen worden ift. Richard lich Suinshead, von einem der Insel Popland in England und Physit zu Orford lehrte, Eistercienser Orden trat, ift frehematiker, der zu seiner Zeit in

#### Scholaftifche Philofophie. Bierte Periobe. 905

Bebeutenber war inbeffen bie Beränberung, bie baburch in bem Formellen ber philosophischen und theologischen Erkenntniffe borging. Der Gegenfat zwischen bem Nominalismus und Realismus beschäftigte hauptschich bie Parteien, und wenn gleich berfelbe noch nicht weit genug in die Erörterung ber ursprunglichen Gesetz und Gränzen bes Erkenntnisvermögens führte, und barum keine bebeutende Reform auf bem Gebiete bes philosophischen Wiffens zuwege brachte, so untergrub er boch unvermerkt das Fundament ber scholastischen Philosophie, schwächte durch die völlige Spaltung in zwei Parteien und die erbitterten Streitigkeiten das Interesse für sie, und machte die Fessen, die bisher den Verstand

beifit, und baber als ein murbiger Rachfolger bee Baco au betrachten ift, ber um feiner Biffenfchaft willen ebene falls, wo nicht Berfolgungen, boch viele Ochmabungen au bulben batte. Er ift inbeffen bod nicht allein Da. thematifer, fonbern auch Philosoph und Theolog, nach ber Art feiner Beit; er fchrieb Commentare uber ben Lombard, über Ariftoteles Phyfit and Ethit, außerbem auch über die Logit und bie ars cubbalistica, und machte von ber Dathematit Unwendung auf philoso phifche Gegenftande. Borguglich befchaftigte ihn bie Untersuchung über bie Gegenwirtung und bie Grabe. Chebem maren feine Ochriften befannter. und ber gelehrte Ocaliger ruhmen fie außerorbentlich wegen bes tiefen Scharffinne. Der Lebte fagt von ihm Exercitat. de subtilitate CCCXXIV. pene modum excessit ingenii humani, uno CCCXL. quem virum tam acute scripsisse videmus, ut a paucis plene ac pro meritis intelligatur, und fest bingu, bag er in feinem Alter über feine Schriften Ehranen ber greube ober ber Wehmuth geweint habe, weil er fich feiner frus beren Entbedungen freute, ober feine eigenen Bebanten unverftanblich fanb. Best ift megen ber Geltenbeit feiner Odriften ein bestimmtes Urtheil über feinen phis lofophifden Charafter und fein Berbienft fcmerer.

906 Funftes Bauptftud. Dritter Abfchnitt.

an feiner freien Bewegung verhindert hatten, etwas

Wir wollen erft bie vorzüglichsten Manner, bie unter beiben Parteien eine bebeutenbere Rolle fpielten, tennen lernen, bann einen Ruchlick auf bie vorzüg-lichften Streit- und Trennungspunkte werfen, und bamit eine kurze Erzählung ber außeren Schickfale ber Rominalisten, vorzüglich ihrer Berfolgungen, verbinden.

Der erfte Scholaftifer ber realiftifchen Partei, ben bem wir eine bestimmte Beftreitung bes Mominalismus finben, ift Balther Burleigh. Diefer Englanber mar mit Drcam ein Schuler bes Duns Gcotus, que erft in England, bann in Daris, wo er fich bervortbat, und bie bochften atabemifchen Burben erhielt. Gegen 1337 fehrte er nach Orford jurud, und murbe ale geb. rer angeftellt, und feines beutlichen Bortrages megen Doctor planus et perspicuus genannt. Aufer ben Commentaren über Ariftotelas philofophifche Schriften, ben metaphofifchen Fragen, worin er ben Thomas bertheibigt, ift bas Buch, bas er bon bem Leben, Gitten und Spruchen ber Dhilofophen berausgegeben bat, mertmurbig als ein Beweis bes Strebens, Die engen Schranfen bes bamaligen biftorifchen Biffens ju ermeitern, wenn es gleich ale Ueberfegung aus Diogenes Laertius und als Compilation an fich ohne Berth und von groben Reblern und Difgriffen angefullt ift. Er ift fein Freund pon ben Meuerungen ber Mominaliften 71), fonbern fubrt biel.

<sup>71)</sup> Bruder führt ben Burleigh als Nominalift an, und ber forgfältige Tiebemann besgleichen, ohne ben Wibers fpruch wahrzunehmen, in welchen er baburch gerath, indem er S. 225 bas Gegentheil von bem S, 225 Bes haupteten fagt.

blelmehr Grunde fur die Realitat ber allgemeinen Begriffe an, die und einige Borftellung davon geben tonnen, wie und mit welchen Waffen jener Streit damals geführt wurbe. Er hatte olefem Streite eine eigene Schrift gewidmet, die vielleicht noch irgendwo in ber Handschrift eriftirt, die hauptmomente aber auch in felnem Commentar zu Aristoteles Physit berühret.

Der hauptpunft, ben er ju erweifen fucht, ift, es gibt aufer ben Gebanten in ber Birflichfeit etwas Mugemeines, und nicht alles Allgemeine ift bloge Borftellung. Erfter Bemeis. Bas bie Matur jur borguglichen und erften Abficht bat (primo intendit), bas ift etwas außer une Borbanbenes. Dun gebt aber ber Sauptamed ber Ratur nicht fowohl auf bas Gingelne ober bie Individuen, als auf bas Allgemeine, Die Gattungen. Alfo eriffirt etwas Allgemeines. Die Begner behaupteten bagegen, ber 3med ber Matur gebe auf bie Inbibi. buen, nicht auf bie Gattungen. 3meiter Bemeis. Bas bie naturliche Begierbe verlangt, bas ift etwas Birfliches. Diefe gebet aber auf bas Mugemeine; benn Sunger und Durft ftreben nach Speife und Erant uberbaupt, nicht nach bem Indivibuellen bon Speife und Dritter Beweis. Dasjenige, moruber wirtliche Bertrage gefchloffen werben , ift etwas Birf. liches. Dun geben alle Contracte auf bas Allgemeine, nicht auf bas Individuelle; man fauft g. B. ein Dofel Bein im Allgemeinen, ohne bas Individuum gu beftimmen. Alfo - 72). Man barf fich nach ber Befchaffenheit ber Grunde und Gegengrunde, welche nicht von bem Erfenntnifvermogen felbft ausgingen , nicht munbern , bag ber gange Streit bie Bernunft in ber Sauptfrage: mas lågt

<sup>72)</sup> Burlaeus in Physic. Aristot, I. Tract. 1. c. 2. Liebemann 5 B. C. 225.

was übrigens noch geuget von feinem bellen weitere Cultur ber Wiffen

Außer Burleigh geb marbia und Thoma gentinensis) noch ju ben erfle, ber 1349 als Erg machte fich burch mehrere m Theolog burch fein Buch de et virtute causarum b gianismus, bem fich Ccoti ftreitet, aber jugleich auf i rieth. Der sweite (ft. 135 guftiner Eremitenorbens) be er faft burchgehends bem ! Sein Commentar über bes ! ret vielteicht ben einzigen @ bem Buftanbe ber fpeculatit ligen Beiten ein anfchauliche fich überzeugen fann, wie Bernunft in ein folches ! bag man gar feinen Musmeg t fes Refultat gebet vorzüglich Einheit, bie Bermehrung be ber metaphyfifchen Bufammer aus Materie und Sorm

### Scholaftifche Philosophie. Blerte Periobe. 909

Bielleicht muffen wir biefen auch ben Marfilius von Inghen, ber 1396 ftarb, beigablen. Gewöhnlich wird er zwar zu ben Nominalisten gerechnet, boch, wie es scheint, ohne Grund, ba Tiebemann in seinen Schriften (er schrieb Commentare über Lombards Sentenzen, Aristoteles, eine Logit und mehrere andere Schriften, welche noch größtentheils ungebruckt sind) teine Spur einer Anhanglichteit an ben Nominalismus gefunden hat 73). Es ift nicht unwahrscheinlich, daß Marfilius ein gemäßigter Realist war, ber, entfernt von bem Parteigeist seiner Genoffen, ben Nominalisten ihre Berdienste nicht absprach, wenn er gleich aus andern Grün-

73) Die Meinung, baß er Dominalift gemefen, fcheint aus einem Berthum entfprungen gu fenn. Dan fand namlich in bem Bergeichniffe ber Schriften ber Dominas liften, welche bie Parifer Universitat 1473 verbot, eines Marfilius gedacht, ben man fur biefen Rieberlanber bielt, ba boch Marsilius de Padua, ber Zeitgenoffe bes Occam, ber in feinem Buche Defensor Pacis bie papftliche Gewalt mit großem Dachbrucke angegriffen batte, gemeint ift. Wenn freilich bas gactum, welches Aventinus Annal. Boior. 1. VII. c. 21. berichtet, Marfilins von Inghen und Johannes Buriban feyen von Paris verjagt worden, mabr mare, fo murbe man mit Recht baraus vermuthen tonnen, baf Darfilius fo wie Duriban ein Rominalift gemejen. Allein Boulap verficert (T. IV. p. 997.), baß in ben alten Urfunden und Befchichtichreis bern nicht die geringfte Opur von einer folden Bertreis bung ju finden fep; baß Buridan 1358 ju Paris in eis nem Alter von 60 Jahren gewesen, und ein eigenthams liches Saus besessen habe, und Erithemius berichtet, bag Marfilius von bem Pfalggrafen Rupert 1376 von Paris nach Beibelberg berufen worden, um die Univers fitat einzurichten, wo nur bas Jahr unrichtig angegeben ift, da Marfilius nach Boulay (IV. G. 466) noch 1378 als Abgefandter ber Universitat Paris ju Rom fich aufe bielt. Muf jeben Fall ift es noch nicht ausgemacht, ju welcher Partei Marfilius ju jablen ift.

## 910 Bunftes Sauptftud. Dritter Abichnitt.

ben nicht ju ihrer Partei trat. Diefe gemäßigte Denfungeart fpricht fich in einer Stelle feiner Schriften febr beutlich aus 74). In ben Schriften biefes Denfers finden fich teine neuen Unfichten. Gein Streben, burch Deutlichfeit und Bestimmtheit ber Begriffe bie bamaligen Streitigfeiten aufzuhellen und beigulegen, ift rubmlich. aber nicht vermogend, bie Speculation in ein anberes Geleis ju bringen. Go ift es mit ber Streitfrage uber Die objective Realitat ber Berhaltniffe, und inebefondere mit ber grage: ob ein Ding mit fich felbft in einem rea-Ien Berbaltniffe (4. B. ber Shentitat) fteben tonne. Er enticheibet fie auf folgende Beife. 34 ein Bebantenberbaltnif (relatio rationis) ein folches, melches blos auf Bebanten beruhet, und in ben Gegenftanben nicht mehr porfommt, fobalb ale bas Denfen aufgehoben mirb, fo ift bie 3bentitat eines Dinges fein Gebanten ., fonbern reales Berhaltniß; benn bas Ding mare fich felbft gleich,

74) Marfilii de Inghen Oratio. Heidelberg. 1499. 4. Nolite arbitrari, Guilhelmum Occam, Buridanum contemporaneum nostrum (quo vix accuratius quisquam in Ethicis scripsit), Gregorium de Arimino, Adam (Dorp), Henricum Oyta, Henricum de Hassia, Matheum de Cracovia, Nicolaum Oram, Bobertum Holcot, Albertum Saxonem, Petrum de Eliaca (Alliaco), Joannem Gerson, Nicolaum de Cusa, Stephanum Proliverium, Gabrielem Bihel, Spirensem, et ceteros innumeros, qui in Viennensi, Erfordensi, Levonensi (Lovaniensi) ceterisque, Germaniae gymnasiis ab corum in hunc usque diem exerdiis floruerunt omnium bonarum artium ignaros vacuosque fuisse propterea quod Nominalium viam et modernorum doctrinam (veluti vos appellatis) enixe ac peculiariter assecuti sunt, Bayle Dict, T. I. V. Buridan, N. A. Diefe Stelle tft aber offenbar interpolire. Denn wie tonnte Marfilius von Gabriel Diel reben, ber ein Jahrs hunbert fpater lebte?

wenn es auch nicht gebacht marbe. Go lange als bas Ding unberanbert bleibt, fo behalt es bie 3bentitat mit fich, es mag bon bem Berftanbe betrachtet merben, ober nicht. Ift ein reales Berbaltnig bagegen nur ba, mo bie auf einander bezogenen Berbaltniffe real verfchieben find, fo ift biefe Mbentitat fein reales Berbaltnif 75). Diefe bopothetifche Entfcheibung fest immer Die tiefer einbringenbe Unterfcheibung bes Dbjectiben und bes Subjectiven bes Stoffs und ber Rorm in ber Erfenntnif poraus. Ueber ben Streit, ob Gott unter einem Drabicamente ftebe, ob er insbefonbere als Gubftang gebacht merben tonne, fagt er Rolgenbes: Rann Gott nicht burch ben Begriff Gubftang gebacht merben, fo fleht er unter feinem Drabicamente, unter feinem Claf. fenbegriffe ber Dinge; bann ift er nicht Urfache, es tommt ibm teine Sanblung, fein Berbaltnif, mit einem Borte fein Prabicat gu, weil jebes Cubftang voraus. fest. Gott muß baber Gubftang fenn. Gubftang bebeutet aber bald ein Subject, bem Befchaffenheiten jufommen, bald ein Gubject, welchem Accidengen real inbariren, balb ein Befen ober Ding überhaupt, balb ein Ding, bas für fich befteht (quod existit per se). Die erften Bebeutungen fubren Unvolltommenbeiten bei fich, benn ein Ding ift burch Beranberung feiner Drabicate beranberlich. Ding überhaupt begreift auch Accibengen unter fich; Die lette Bebeutung allein folieft feine Unvolltommenheit ein, und in biefer allein tann fie Gott beigelegt werben 76). Der Punft, woraus ber Streit entfprang, lag tiefer in ber Frage, in wiefern Gott ein ertennbares ober bentbares Object fur unfere Bernunft

<sup>75)</sup> Marsilius ab Ingh'en in Magistr. sentent. 1. I. qu. 35. a. t.

<sup>76)</sup> Ebendaf. 1. I. q. 12. a. a. Liebemann 4 8. . . 247. 251.

bel berbienen murbe; ba fere Ginficht bes Berftan bie llebergeugung ber Pfi

Bir mogen bief B langern, benn bie Gpu werden bei ihnen immer ganges Streben nur bar philofophischen und theo gångern nachzubenfen, bi jugablen, bie Grunbe fur gut als es geben fonnte, burch feine Disciplin im fchurgt batte, burch bie maften ju lofen. Da bie Schriften jest wieber bauf lich auch bie Frage, mas fie jum Gegenftanb babe porgefommen mar, auch man lange Beit Begriffe u fit gerechnet murben, ger Denn man fublte bas Beb fer Biffenfchaft als bas Be Roch immer magte man nic und baber mar man in 2 Beariff mit ben mirflichen

Unter ber Babl ber nachften Unbanger bes Occam und Bertheidiger bes Mominalismus find menige ju einem bebeutenben Grabe bes Rubme gelangt; bie meiften find beinabe vergeffen. Gie mochten nach ihrer Ueberzeugung bon ber Lebre bes Dccam fie in Schriften und Disputationen macfer bertheibigen, ohne barum auf ein anderes eigenthumliches Berbienft Aufpruch machen ju tonnen. Mit Auenahme bes Buriban, bes Deter bon Milly und Berfon fennen wie nur bie Damen ber übrigen, weil fie in jenen Beiten eine nicht unmichtige Rolle fpielten. Gregorius Ariminen. fi & ober von Mimini, ein gu feiner Beit angefebener Theo. log, und General bes Augustinerorbens, farb 1358 gu Micht allein in feinem Commentar über ben Lombarben, fonbern auch in ber Abhandlung de in tensione et remissione formarum, fo wie auch in ben noch ungebruckten Quaestiones metaphysicales batte er Belegenheit, ber neuen le re Dienfte gu leiften. Beinrich bon Opta und Beinrich bon Seffen, (ft. 1397), beibe Deutsche, belle Theologen, Lebrer auf ber Univerfitat ju Bien, er lette auch noch berühmt burch feine mathematifchen und aftronomifchen Ginfidten; Datthaus von Rrafan ober richtiger bon Chrochove aus Dommern (ft. 1410); Dicolaus Dram ober Dramus ober Drasmius (ft. 1382 ale Bifchof ju Lifi. eur) überfeste bie Ethit und Politit bes Ariftoteles unb Detrarchas Abbanblung de remediis fortunae in bas Frangofifche; Robert Solcot (ft. 1349) ein berühm. Cennem. Befc. b. Philof. VIII. Eb. M m m

ein Collectorium, woi vorträgt, und jugleich n anderer jufammenftellt, Scholaftif, befondere in t zeichnet fich burch feinen f bei allen diefen, wenn gli lofophischen Blid, boch Streben, ihren von den gnen Geift, freilich nicht in Spfteme, boch in einigen

Johann Buriba geschickteffen Bertheibiger Leben ift mit mancherley D um so eher Eingang finden beffelben aus Mangel an B wiß find. Er war aus Be geburtig. Das Jahr sein bes, liegt noch im Duntel

78) Gabriel Biel Col Haec videntur operatic pono tantum probabilite conformiter ad doctrins cusionem professional

79) Aventinus Annal. Boior. 1. VII. c. er. ergablt bas gactum ale wirtliche Begebenheit. Robert Gas guin in feiner Befdichte von Frantreid, ber boch bem Leben biefes Denters befonbere Aufmertfamteit gefchentt hatte, ermahnt nichts bavon. Boulay, ber Tom. IV. 6. 996. eine Stelle aus einem Briefe bes Baguin ans führt, verfichert ferner, bag in teinen Urfunden und Acten ber Universitat Die geringfte Opur von einer fols den Bertreibung vortomme. In ber Ochubidrift, welche die Mominaliften 1473 bem Ronig Lubmig übers reichten, wird biefer Berfolgung mit feinem Worte ges bacht, ba boch bie übrigen ber Reihe nach aufgeführe werben. Much fant enblich noch Boulop in alten Ure funden, baf Buriban im Jahr 1358 ju Paris in einem Alter von mehr als fechgig Jahren anweiend mar und ein eignes Saus befaß, welches noch bis auf feine Beit ben Damen von ihm führte.

# 916 Funftes Sauptflud. Dritter Abichnitt.

finben nicht einmal, baf er fraend eine theologifche Mb. banblung gefdrieben bat. Geine gange literarifche Thatigfeit befchrantte fich auf Die Erflarung ber logifchen, metaphofifden und ethifden Cdriften bes Ariffoteles, bie großen Rubm erlangten. Geine Schriften wurben gwar in ber Rolge nebft anbern Berten ber Dominaliffen verboten, biefes gefchab aber mahricheinlich aus Partei. fucht, nicht ale wenn in benfelben fo fuhne, Die Sierar. chie gunachft treffenbe Gebanten vorgetommen maren, als fich bei Occam, Johannes von Jandun, Marfilius von Dabua und andern finden; fondern meil er einer ber berühmteften und angefebenften Lebrer von ber Bartei ber Mominaliften mar, murben feine Schriften ungefahr bunbert Jahre nach feinem Tobe, nachbem er ungeftort fein Umt befleibet, und bie ibm angewiesenen Dfrunben rubig genoffen batte, aus Confequeng verboten.

In ber Logif machte er sich einen Namen burch bie Aufstellung gewisser Regeln zur Erfindung bes Mittelbegriffs, welcher früherhin auch schon zu Abalards Zeiten ben Wilhelm von Champeaur, beschäftiget hatte. Man siehet, wie die vertrautere Bekanntschaft mit Aristoteles Philosophie immer wenigstens einige Ropfe ermunterte, die Methode bes Denkens zu verbeffern. Es war wohl nicht Buripans Schuld, daß seine Bemühung zu einem mechanischen Nachdenken gemisbraucht und daber vielleicht von ber Gegenpartei die Eselsbrücke genannt wurde 8°). Noch mehr Ruhm erwarb sich Buridan

<sup>80)</sup> Ob biese Bermuthung, ober eine anbere, welche Santaerucius in seiner Dialectica ad mentem Scoti. L. 1. 0.3.

g. 11. vorträgt, die wahre sev, mögen diesenigen ente scheiden, welche Buridans Schriften einsehen konnten.
Es sev, sagt er, gewesen ars inveniendi medium syllogisticum, sive modus idealiter ostendens, quo pacto extrema per negationem disjuncta copulentur,

riban burch feine Bearbeitung ber Moral und Politif bes Ariftoteles, auf welche ihn mahrscheinlich fein lebhaftes Intereffe für Sittlichkeit, burch welches er auch auf die Sitten ber Studenten von Einfluß war, hinführte. Daß er einen gebildeten und hellen Geift befaß, und die Fragen, welche die Schule beschäftiget hatten, tiefer in Beziehung auf das hauptproblem aufzufaffen, und dadurch zur deutlichen Auflösung derselben beizutragen vermochte, zeigen die Betrachtungen über die Freiheit der Willtur, welche Liedemann aus feinem Commentar zur Ethit ausgezogen hat, und die auch hier eine Stelle fine den mögen, insofern fie uns den Deuter eharafterifiren.

Um bie Frage: ob bem Menschen in seinem Sanbeln Freiheit jusomme, ju entscheiben, wirft er eine anbere auf: fann sich ber Wille unter gleichen Umständen beliebig ju einem ober andern zweiser Segensähe bestimmen? Berneint man dieß, so fällt alle Freiheit dahin; bejaht man es, so scheint gar teine Bestimmung Statt sinden zu können. Wir kann nehmlich eine Entscheidung für einen von beiben Gegensähen zu Stande kommen, wenn der Wille gegen beide in völliger Gleichgültigkeit ift, da für beide eben so viele und gleichstarke Grunde vorhanden sind? Diese Frage, sagt er, habe ich so abgefaßt, um den Punkt der Schwierigkeit in helleres Licht zu segenstande oder irgend einem man, ob der Wille vom Gegenstande oder irgend einem

diciturque pons, quod sicut ponte ripae fluminis, sic medio extrema per negationem intercisa uniantur, diciturque asinorum, quia ex Poster. 1, 27. ea arte solertes a tardis distinguuntur. Uebrigens ist wohl die Erfindung des Bege der Neuern, welche das Chronicon Belgicum Magnum nach Boulan T. IV. p. 186. dem Buridan, ben es den größten Phie losophen nennt, beilegt, nichts anders als dieselbe Theos rielvon Findung des Mittelbegriffs.

## 918 Funftes Sauptftud. Dritter Abichnitt.

anbern Dinge nothwendig jum Bollen beftimmt merbe? Die Untwort Bieler gebet babin, bag ber Bille fich nothwendig jum bochften Gute neige, infofern bief ben legten 3med gemiffer Sanblungen enthalt, ju anbern Dingen aber nicht fo, weil ber 3med burch mehrere Mittel erreichbar ift, und ber Bille baber fich gegen eine ober mehrere berfelben, ohne eines Dinges Mitwirfung, frei binneigen fann. Ronnte biefes ber Bille nicht, fo mare feine Freiheit, fein Berdienft, fein lob und Sabel mog. Gefest aber, bag ich burch Umftanbe unvermeib. lich bestimmt, jest nothwendig fcreiben muß; fo tann ich ja boch noch mit Freiheit an biefem Buftanbe etwas anbern, und baburch in meinem Entfoluffe eine Menbe-Das fonnte ich freilich, wenn es nut rung bemirten. moglich mare. Dein Bille ift ju ber Cache, bie ich anbern foll, um meinen Entfcblug anbere ju faffen, ent. meber gerabe fo wie jest bestimmt, ober nicht. 3m erften Salle laft fich bie Gache nicht anbern; im gweiten fann fein Entichluß Statt finben, weil ju feinem ein Grund Statt findet. Undere geben folgenbe Untwort. 3ch fann gwar nicht umbin, gegenwartig fo ju banbeln, wie ich banble; allein ich bin boch bafur berantwortlich, weil ich Urfache bin, baf bie Dinge in biefe Lage tommen. nun nehme ich Etwas, burch welches ich Sould bin, bag bie Dinge jest fo fteben, und frage : Bar ich bamale, ale ich anfing, Urfache bavon ju fepn, burch bie Umftanbe nothwenbig bestimmt, fo ju wollen? Denn war ich noch nicht herr barüber, fo war ich auch nicht Urfache. Es muß alfo, wie man fiebet, entweber jugeftanben merben, baf borbergebenbe Umftanbe uns nothwendig jum Bollen bestimmen, ober baf mir unter einerlei Umftanben verfchieben mablen tonnen. Jenes bebt alle Freiheit, biefes alle Grunbfage bes Berftanbes auf, benn bei Gegung aller gu einer Gache erforberlichen Bebingungen muß auch bie Gache felbft gefest merben, unb einer-

einerlei Bebingungen tonnen nicht zweierlei Rolgen geben. Much murbe bann bas Bollen feine Granbe baben, melches offenbar ungereimt ift. - Dan fiebet baraus, wie richtig Buriban bie Breiheit ber Inbiffereng ju murbigen mußte. Aber auf ber anbern Geite fabe er auch feinen anbern Ausweg, als einen allgemeinen Determi. niemus, momit bie Rreibeit aufgeboben wirb. tonnte er ohne Biberfpruch mit ben Berftaubesgefeten, biefes burfte er ber Rechtglaubigfeit jufolge nicht anneb. men. Darum feste er folgenbes bingu: boch ba biefe Lebre gefahrlich ift, fo will ich nach bem Aufeben ber Beiligen und einiger Erfahrung feft glauben, baf unter einerlei Umffanben verfchiebene Entfchliegungen meglich find 81). Offenbar neigt fich Buriban mehr auf bie Seite ber Determiniften, welches auch aus ben Unterfuchungen über andere mit ber Freiheitelehre verbunbenen gragen erhellet. Go entichied er bie grage, ob in bem Billen bor bem Ucte bes Wollens ober Richtmollens ein anberer Uct ober eine gemiffe Disposition bothergebe, burch welche bas Wollen in bem Billen entfiche, weil ber Bille bas Bollen in fich aufnehme, alfo fich leibenb babei verhalte, auf folgende Beife. Gobald bie Cecle uber bie Gute ober Schlechtheit einer Gache ihren Mus. fpruch gethan bat, fo erwedt fie in bem Billen Bobiober Diffallen an berfelben, moburch ber Bille biefelbe

81) Buridanus in Ethicam Nicomachi III.
q. 1. Bon beit Efel, ber gleich ftart vom hunger und Durft gequalt, zwischen Futter und Waffer, ober zwie schen zwei Bunbeln heu von gleicher Quantität und Qualität mitren inne fteht, und, well er sich für keine Seite hinneigen kann, vor Durft und hunger umkonts men muß, kommt in bem Commentar zur Ethik nichts vor, und scheint aus mundlicher Ueberlieserung herzurührren. Bielleicht war es aber eine Instanz von den Gegenern bes Buridan, bie ihn baburch von seinem Determinismus abbringen wollten.

nung, man muffe biefes beje beit fich behaupten laffe, B bern bie Einmurfe, baf mir fonnten, und burch Freiheit unvolltommner murben; ba urfachlichen Berbindung que big ein größeres Streben ne Da biefes inbef ber Freiheit er folgenbe Musflucht. unter benfelben Bedingungen geringere Gut mablen, bennoc nothwendig gezwungen, meil und bie Gache einer forgfaltig fann. Goll und muß aber ein ber Bille nicht anbers, als fi erflaren. Etwas vollig unbefe ter bem Unfchein bes Guten gu unmöglich. - Es ift aber 1 gut Borgeftellte nicht ju woller nach aufzuschieben. Der Bil gehren, mas wir in gemiffer fen, und unter Ginfchranfungen Bille gehet nicht nothwenbig bon bemfelben ale gut erfannt t fcheben, oann folgt ber Met be complacentiae) nothmenhia

lut gut mit volliger Ueberzeugung erfannt, fo muffen wir ihn nothwendig wollen, und bas Gewollte ausfuhren, wenn nicht bei ber Ausfuhrung Borftellungen von Schwierigfeit ober Unmöglichteit fich einfinden 82).

Deter D' Milly mar ju Compiegne an ber Dife geboren, fcmang fich burch feine gelehrte Renntniffe und Befdicklichfeit, nachbem er Lebrer ber Philosophie unb Theologie, Cangler ber Univerfitat gemefen mar, jur Burbe eines Bifchofe von Cambran und Carbinale empore Die Univerfitat und ber Ronig brauchten ibn in bielen politifchen und firchlichen Befchaften, und auf ber Roffniger Rirchenversammlung nahm er an ben Berbanb. lungen einen wichtigen Untheil. Die Uchtung fur feine Belehrfamteit und fein Gifer fur bie rechtglaubige gebre erwarben ibm ben Ehrentitel Aquila Franciae unb indefessus a veritate aberrantium malleus. berrichenbe Philosophie, bie er fich gang angeeignet batte. leiftete ibm weniger Dienfte, feine Religionebegriffe aufqu. flaren, ale bie beftebenben Dogmen mit ben fcharfen Baffen einer fpigfindigen Dialettit ju bertheibigen, und bie neuen Regereien gu beftreiten. Der Uftrologie bing er mit mehreren Zeitgenoffen febr an, und fuchte fie mit bem Dogmenfoftem in harmonie ju bringen. findet man über einige philofophifche Gage ein freieres Farfchen und Prufen. Die Trennung ber Philosophie bon ber Theologie, Die fcon bei einigen frubern Scholaftifeen bemerft morben ift, wird bei biefem fcon fichtba. rer, inbem er bei manchen Fragen bes Lombarben, bie fonft aus philosophifchen Grunden entschieben murben, bie migbegierigen Lefer an bie Philofophie verweift, unb überhaupt in feinem Commentar über benfelben fich mebr bei bem Theologifchen als Philofophifchen verweilt. Bir zeich.

<sup>82)</sup> Buridanus in Ethic. III. q. 3. 4. 5. 7. 8.

von bem erften Grundfage quet Cite bon manchen anbern Gagen Gewift erfte Grundfat muß gewiß fenn, mei bung aller Biffenfchaft folgen murbe, feben ber Mathematit ftreitet. beng gewiffe Folgerungen, Die fetbft @ Cofrates ift ober ift nicht, wenn fo eriftirt ein Menfch. Bon anbern man Gemifheit baburch, bag man g ift, inbem man biefes burch fich felbf ift bon feinem Begenftanbe ber auße moglich, benn Gott fonnte alle Ge gernichten, und und boch bie Empfin laffen. Außerbem werben ble Emp Organ bes Medium und bie Entfern man inbeffen ben gemobnlichen Ra berten gottlichen Ginfluß borque, fo viel Gemigbeit erlangt merben, nicht unvernunftig ju gmeifeln; be entftebt in und bie Uebergeugung, empfinben, außer und wirflich bo

Durch bie Prafung ber bama fur bas Dafenn Gottes, bie er nunft mabricheinlich bleibe. Die Brufung ber Bemeife felbft ift amar manchen Einmenbungen noch ausgefest; fie jeigt aber boch bon einem lobensmurbigen Streben nach Brunblichfeit. Un bem Ariftotelifchen aus ber Bewegung pber Beranberung bemerfte er, baf er barum feine Uebergeugung gemabre, weil nicht ausgemacht ift, baf fein enblofer Fortgang ober Rreislauf ber Urfachen moglich Der Beweis aus bem Unfange ber Dinge bat feine Rraft, theile, weil ber Unfang eines Dinges feines Bemeifes fabig, theils, weil bie Folgerung, alles mas entftanben ift, ift burch etwas Unberes entfanben, nicht einleuchtenb ift. Denn es ift ja moglich, bag Etwas ohne außere Urfache anbebe ju fenn, blos burch Abmefenbeit eines Sinderniffes feines Genns, fo wie etwas bon felbft obne fremben Ginfluß aufboret 84). Das Lette ift freilich eine Laufchung, inbem ein Sinbernif nicht gebacht merben fann ohne Birflichfeit beffen, beffen Birfen gebemmt wird, und es wirb eigentlich bas Dbject, mas noch nicht ift, gefest als fich felbft berborbringenb, welches wiberfprechend ift. Aber ber Gebante, bag ber Unfang eines Dinges nicht bewiefen merben fonne, nehmlich aus Begriffen, bat mehr ju bebeuten, und trift jur Gache. Uebrigens mar freilich ber Schlug, Gottes Dafenn fonne nicht bemiefen werben, viel gu rafch, benn baraus, baf bie borhandenen Bemeisgrunde ju fcmach befunden worben, fonnte nicht ohne Gprung gefolgert merben, baf es nicht noch anbere und beffere geben tonne. Die Bemeife fur bie Einbeit Gottes fanb Deter b' Milly ebenfalls ungureichenb, und argumentirte befonbers gegen ben bon Scotus gebrauchten, inbem er ju jeigen fuchte, baf ber Golug: wenn mehr als ein Gott ift, fo find unendliche Gotter moglich, ungultig fen, weil nicht erwiefen ift, bag eine Gattung,

<sup>84)</sup> Petrus de Alliaco ibid. 1. q. 5.

# 924 Funftes Sauptftud. Dritter Abschnitt.

welche einer Bermehrung in Individuen fabig ift, fich nicht auf eine gewiffe Unzahl von Individuen einschrante. Indeffen gab er zu, daß die Demonstration von dem Dasseyn Gottes vorausgesetzt, die Einheit Gottes aus dem Begriff des absolut vollkommenen Wesens apodittisch ers weisdar sey . Sonst ist dieser Denker, der so gern die Fehlschlusse Underer aufdeckt, selbst nicht frei von Trugschlussen, z. B. wenn er behauptet, Gottes Wille werde-durch keinen Grund zum Wollen bestimmt, weil in Gote Wollen und Denken eins ist, und so wie er feine Ursache der Existenz habe, so habe er auch keine Ursache des Wollens 86).

Diefes find bie bornehmften Rominaliften, bie fich ausgezeichnet haben. Den Dccam ausgenommen', ber auf bem Bege mar, einen neuen Beg bes Philosophirens ju betreten, und unter anbern gunftigern Zeitumftanben ein weit großerer Philofoph geworben fenn murbe, finben fich in ber Reibe berfelben feine großen Denfer, bie uns Bewunderung abnotbigen. Alle, felbft ben neuen Stiftet blefer Dartei nicht ausgenommen, waren in ben meiften Puntten bes theologifchen Spftems mit ber Rirche einftimmig, und'entfernten fich nur in einigen nicht gerabe mefentlichen mehr in ber Urt und Beife bas Spftem gu begrunden, ale in ben Lebren felbft. Darin ift auch bie Urfache gu finben, bag Decam und feine Schuler eine totale Reform bes Philosophirens gar nicht bewirften, was fle auch wohl nicht wollten. Es war nur bie erfte Dammerung bes Lichts aufgegangen; nur einige Seffeln ber Bernunft in ber Gemalt ber Auctoritat und ber Bewohnheit maren geluftet, nicht gerbrochen; ber menfchliche Beift fing erft wieber an, freier fich ju bewegen, nach-

<sup>85)</sup> Peter de Alliaco ibid. 1. q. g. art. 2. 3.

<sup>36)</sup> Idem Procemium in Mag. sentent. I. lit. q.

Diefen Rampf werden wir in ber Gefchichte ber außern Schicfale bes Mominalismus wieber gemabr. Die neue Lehre bes Dccam murbe bon bielen Gelehrten, befondere bes grancistanerorbens, begunftiget, angenom. men, bertheibiget, berbreitet; fle fanb aber eine eben fo machtige Gegenpartei, befonbere an ben Unbangern bes Thomas und Scotus. Die Unbanglichfeit an bem Bertommlichen, Parteigeift, wieberholte Berbote ber Parifer Univerfitat, bie papftlichen Bullen gegen Dccam, Die Bermengung philofophifcher und theologifcher Dunfte, alles biefes vereinigte fich, bet Berbreitung bes Dominalismus einen Damm entgegen ju fegen. Alber unge. achtet ber machtigen Gegenpartei und ibrer burch bie Sierarchie unterftusten Birffamfeit murbe boch bie Dartei ber Mominaliften nie gang unterbructt, fie gewann bielmehr zuweilen ein überwiegenbes Gewicht und Unfeben. Bir finden ben Muffchlug uber Diefen Ramnf gweier Parteien, Die fich boch beibe als Glieber einer und berfelben Rirche betrachteten, und im Grunde auch, einige Punfte abgerechnet, ein und baffelbe Dogmenfoftem ale ihre Ueberjeugung bertheibigten, in bem Befen bes Rominglismus und feines Gegenfages.

Erft und junachft betraf ber Trennungspunft blos bie berschiedene Anficht über ben Werth und bie Bebeutung ber allgemeinen Begriffe. Rach ber einen ift bas Allgemeine, bas Object ber Begriffe, ein reales Senn, bas ber Berffand nicht macht, sonbern findet, eine Realität, bie ihm mit bem Individuellen ber Anschauung gegeben wird. Nach ber anbern ift es feine Realität, feine Eigenschaft ber wirklichen Objecte, sonbern eine subjective

### 926 Bunftes Sauptflud. Dritter Abfchnitt.

Borftellung bes Mehnlichen an ben Inbivibuen, ober eine Begeichnung einer Debrheit von Gingelmefen, Die ber Berftanb macht. Diefe Berfchiebenbeit ber Unficht fonnte freilich febr michtig fur Die Biffenfchaft merben, wenn fie abgefondert bor allem fremben Intereffe auf eine tiefere Erforfdung bes Erfenntnigvermogens geführt batte. fes gefchab aber nicht bon Dccam und noch meniger bon feinen ibm an Beift nicht gleichfommenben Unbangern, baber verlor ber Streit fein groftes Intereffe, und brachte nicht ben Gewinn, ber fonft bon ibm ju erwarten mar, ob er gleich auch in anberer Rudficht nicht obne Rolgen mar, und zwar theils burch bie Marime bes Philofophirens, bie ben Occam und feine Unbanger hauptfachlich leitete, theils burch bie baraus jundchft entfpringenben Folgerungen, theile burch bie Berbinbung mit theologifchen Begenftanben.

Die Marime, nichts ohne Grund angunehmen, mar es eigentlich, welche ben Occam vermochte, von bem Realismus bet Begriffe abjugeben. Er betrachtete biefen als eine Spootbefe, bie entbebrlich fen, ale eine obne Roth und bernunftigen Grund gemachte Bervielfaltigung ber realen Dinge, als eine Dichtung ber Bernunft. Diefe Bernunftmarime befolgten auch bie Unbanger ber entgegengefesten Partei, weil ohne fie gar nicht philofophirt werben tonnte, aber auf eine anbere Beife. Die Realiften mehr in concreto, Occam mehr in abstracto; jene mehr in Unmenbung auf gemiffe Begenftanbe, biefer auf Die Begriffe und Dbjecte überhaupt als Stoff bes Denfens und Erfennens überhaupt. Diefer ging baber burch biefe Marime mehr auf Die Grunbe bes Denfens und Erfennens überhaupt, jene gielten mehr auf gemiffe abzuleitenbe Folgen. Darum batte biefe Marime bei ben Rominaliften mehr Ginfug auf bas Philosophiren überhaupt, und gab ihnen einige befonbere Regeln ibres Berfahrens, Bahrheit ju fuchen, obgleich fie noch nicht auf bas gefammte Gebiet bes Philosophirens angewandt und vollftanbig burchgefuhrt murbe; in ber Partei ber Realisten hatte fie nur Ginfluß auf bie Objecte und Refultate bes Philosophirens.

Gene Marime fubrte auf eine freiere Denfart überhaupt, und eine grofere Unabbangigfeit bon Muctoritat. Gie ging auf Bernunfteinficht aus Grunden, welche nicht von ben Meinungen, von ben fubjectiven Unfichten eines eing Inen Denfere, wenn auch fein Unfeben fonft noch fo febr befeftiget und ausgebehnt ift, abbangt; fie außerte fich anfange noch mit Ochuchternbeit, mit befcheibener Daffigung, mit Uchtung gegen ben Urbater ber bamaligen Philosophie, ben Ariftoteles, unb gegen bie beiligen Rirchenvater und ehrmurbigen Lebrer ber Rirche; bann aber auch jumeilen furchtlofer unb Co behauptete Dicolaus von Autricu. ria ober Ultricuria, Baccalaurene ber Theologie ju Paris 1348, baf bas Unfeben bes Ariftoteles unb feiner Commentatoren fur Das Intereffe ber Bernunft febr nachtheilig fen, Die Erfemtnif ber Wahrheit nicht beforbert, fonbern gehinbert und jurudgehalten babe. Geine Behauptung murbe aber burch eine papftliche Bulle verbammt 87).

Die

87) d'Argentre Collectio judiciorum T. I. p. 355.
Boulay T. IV. p. 508. Quod de rebus per apparentia naturalia quasi nulla certitudo potest haberi. Illa tamen modica potest haberi in modico tempore vel brevi, si homines convertant intellectum suum ad res, et non ad intellectum dictorum Aristotelis et ejus Commentatorum. — Item quod cum notitia, quae potest haberi per apparentia naturalia, possit haberi in modico tempore multum . . . . miratur, quod aliqui student in Aristotele et Commentatore usque ad decrepitam senectutem.

# 928 Funftes Sauptflud. Dritter Ubichnitt.

Die zweite Rolge mar bie Rubnbeit, anbers ju benfen, frember Uebergeugung nicht fogleich unb blindlings ju folgen, bas Bagftud, bon bem Bertommlichen, burch Auctoritat Refigefebten, abjumeichen. Beweist gibt Decam in feinen Gagen gegen bie Gemalt bes Dapftes, und mehrere fubne, oft parabore Behauptungen feiner Dachfolger, bergleichen wir noch mehrere aufzumeifen haben murben, wenn nicht bie theologifchen Racultaten, befonbere bie Parifer, und ber Dapft jenen fubnen Beift, ber freilich nicht immer Babrbeit bem Grethum entgegenfette, fonbern oft auch nur aus ungurei. chenden Grunden, megen ber fcmachen Grunde fur bas Mite aus Deuerungefucht, aus innerem lebhaften, aber ungeregeltem Streben jum Gelbftbenfen, einen 3rrthum mit einem anbern bertaufchte, burch Berbammungs. urtheile und abgenothigten Biberruf in ber Geburt gut erfticen gewußt batten. Bir fubren bier nur einige Beifpiele an. Unter anbern Gagen, welche ber gebachte Dicolaus miberrufen mußte, befanben fich auch folgenbe: Wenn wir unter Gott bas volltommenfte Befen berfteben, fo miffen wir nicht mit Gewifibeit, ob Bott eriftirt. Gott und bas Gefchopf ift Dichts. Das Univerfum ift an fich und nach feinen Theilen bochft vollfommen, feine Unvolltommenbeit fann in bem Gangen und in ber. Ebeilen fenn. Daber muß bas Uniberfum mit feinen Theilen emig fenn; Dichte fann von bem Dichtfenn jum Gepn übergeben. Denn biefes murbe eine Unvollfommenbeit bemeifen. Bebarrliche Dinge find emig; biefer Gat ift cher

nectutem, et propter eorum sermones logicae deserunt res morsles et curam boni communis, in tantum, quod cum exsurrexit amicus veritatis et fecit tonare tubam suam, ut dormientes a somno excitaret, contristati sunt valde et quasi armati ad capitale proclium contra eum irruerunt. ebet fur mabr ju balten, ale fein Gegentheil. Die Ebd. tigfeiten unfrer Seele find emig. Dag mir einen Begenfanb balb benfen, balb nicht benfen, bas fommt baber, baf er burch eine geiftige Bewegung bentbar wirb, menn er ber Erfenntniffraft bergegenmartiget wirb (benn bon beharrlichen Dingen fann nichts Meues entfpringen), fo wie eine Cache einer anbern burch ortliche Bewegung gegenwartig ift, bie es borber nicht mar. Gott fann ber bernunftigen Ereatur gebieten, Gott gu haffen. Diefes Saffen ift verbienftlicher, als bie Liebe Gottes, meil fie mit großerem Streben einem ihrer Reigung miberftrebenben Gebote Behorfam gu leiften fucht. Bill Jemanb feinen Billen bem Billen ber Gottbeit übereinftim. mig machen, fo folgt bon beiben bisjunctiben Gliebern eines nothwendig : entweber wird ibn Gott in Allem, mas auf fein emiges Beil eine nothwendige Begiebung bat, fo belebren, baf er nicht irren fann, ober, wenn er irren follte, fo murbe er ohne Burechnung irren unb feblen, und bie baraus entfpringenben Sanblungen murben eben fo verdienftlich fenn, als wenn er auf bie entgegengefette Beife in Befolgung feiner Bernunft banbelte 88).

Die

88) d'Argentré, Boulay I. c. Actus animae nostrae sunt acterni. Sed quod aliquando intelligamus, aliquando non, hoc est pro tanto, quia per motum spritualem redditur aliqua res intelligibilis, cum sit praesens potentiae cognoscitivae (sic a rebus permaneutibus nihil est novum), sed (sicut) per motum localem aliqua res est praesens alicui, cui prius non erat praesens. — Quod Deus potest praecipere creaturae rationali, quod ipsum odiat, et sic agendo plus mereretur quam diligendo, quia ex majori conatu obediret praecepto contra propriam inclinationem. — Quod si quis velit voluntatem suam divinae conformare necessario, Sennem. Ocio. Dilio. VIII, Eb.

possit, vel si erraret, er tus nec peccaret, imo consequente talem errorei eliciendo actum oppositur tionis. Zefinliche und noch men unter ben 39 Gaben t curia ober Mericour, welche 1347 von der Par wurden, vor. 3. B. Quo Deus vult efficaciter sic quod aliquis peccat et sit ; luntate beneplaciti. Deus vult peccare volunts eum peccare, et vult quod catum magis est bonum que quis habens usum liberi art tionem tantam, cui non po ad illecebram cum aliena adulterium. Quod aliqua e voluntas etiam habita gratia resistere. Quod odium pro rium, nisi quia prohibitun posset sustineri, cognitione esse distinctam ab anima: ne nec autoritates admittendo. lumine naturali, non esse ac rem esse substantiam. Et l poni, nisi esset ecclesia. tenetur communiter, quod in satio, sint qualitates subjecti ma, quas potest Deus creare

nach bem Bufammenhange bes fur mabr Gehaltenen; eine fcharfere Drufung ber Grunde in Unfebung ibrer Gewife. beit und ber Abfolge bes baraus Abgeleiteten. Prufung mußte theils eine Bermerfung bes bieber als feft begrundet Ungenommenen, theile felbft einen 3meifelegeift jur Folge haben, ba ber menfchliche Beift, nachbem er bon feiner Eruntenheit wieber nuchtern murbe, fich Rechenschaft bon bem objectiven Erfennen unb Biffen ju geben ftrebte, und auf bem Bege bes Denfens, bem einzigen bieber berfuchten, nicht aus einem Grundfas burch Begriffe alles ableiten tonnte, unb ba. ber alles, mas nicht bemonftrirt merben tonnte, fur ungewiß bielt. Bir finben von biefem Prufunge - und 3meifelegeifte Spuren in ben wiberrufenen Gagen bes ange. fubrten Dicolaus. Er nahm ale erftee Brincip ben Gas an: Benn Etwas ift, fo ift Etwas. 2148 biefem Brincip laft fich, wie er fagt, bas mirfliche Cenn ber Mugenbinge mit Epibeng nicht ableiten 89). bas erfte Princip hat Eviben; augerbem gibt es nur'eine Gemifbeit bes Glaubens. Mus bem erften Princip fann nicht mit Evibeng abgeleitet werben, bag, wenn eine Sache ift, eine anbere ift ober nicht ift, ober, wenn eine nicht ift, bag eine anbere fen. Der Cas: Wenn A ift, und borber nicht gemefen ift, fo gibt es ein anberes Ding außer A, ober A ift bervorgebracht, alfo eriftirt ein anberes Ding, welches A hervorbrachte, bat feine Ebibeng aus bem erften Principe. Der Gat: Das gener berührt bas Berg, und es ift fein Sinbernif vorbanben, alfo verbrennt es bas Berg, bat feine Gewigheit. Wenn Mnn 2 mic

<sup>89)</sup> Boulay p. 312. d'Argentré p. 355. Quod hoc primum principium: si aliquid est, aliquid est, Quod lumine naturali intellectus viatoris non potest habere evidentiam de externis rebus evidentia reducibili in primum principium.

### 932 Funftes Sauptflud. Dritter Ubichnitt.

wir Etwas annehmen, mas bie Urfache eines Unbern fenn fann, fo miffen wir boch nicht mit Gewigheit, ob bie Birfung folge, wenn jenes gefest worben. Es lage fich nicht mit Evideng einfeben, bag etwas Underes aufer Gott bie Urfache einer Wirfung, noch bag eine Birfung naturlich berborgebracht fen. - Es entficht freilich noch ein 3meifel, ob Dicolaus mirflich biefe Cape behauptet babe, und uber ben Ginn berfelben. Er bat fie gwar miberrufen, Die Schriften, worin fie bortom. men, find berbrannt worben. Aber eben barum, unb weil fie aus bem Bufammenbange geriffen finb, muffen wir uns befcheiben, bag wir bon feinem 3med und Sauptgebanten, von bem Riele, mobin er wollte, nichts Bestimmtes miffen. Bubem erhellet aus einem Briefe bes Dicolaus an einen Minoriten Bruber Bernarb, welchen d'Argentre G. 358 anführt, bag Jener nichts weniger als ein Steptifer mar, fonbern vielmehr fich Belehrung uber einige Behauptungen bes Bernarb bei Erflarung bes erften Buches ber Gentengen ausbat, melche alle Gemigheit ber Uebergeugung gu gernichten fcheinen. Es ift inbeffen wohl moglich, bag bas Datum biefes Briefes fruber ober fpater, ale jene Biberrufung ift, und Dicolaus felbft feine Unficht und lebergeugung bon ber Erfenntnig und Gewigheit mehrmals geanbert babe. Dem fen aber wie ibm wolle, fo ift boch auch aus biefem Briefe flar, bag ju jenen Beiten ein fubnerer und freierer Prufungs - und 3meifelgeift ermachte. narb batte folgende Gage aufgeftellt: Die anfchauenbe Borftellung tift flar, burch welche wir urtheilen, baf eine Gache fen, fie mag fenn ober nicht. 2) Die Folgerungen: biefes Dbject ift nicht, alfo fcheinet es nicht; und biefes fcheinet, alfo ift es, find beibe ungultig unb falfch. 3) Gine anschauliche Borftellung fest nicht noth. menbig ein eriftirenbes Object boraus. Mus biefen folgerte Dicolaus zwei andere Cage: Alle unfere Scheinporftellung

borftellung (apparentia) bon ber Eriffeng ber aufferen Dbjecte fann falfch fepn, benn fie ift moalich, bas Db. ject mag eriffiren ober nicht. Durch naturliche Ertennt. nif tonnen wir nicht gewiß fenn, ob unfere Scheinborftellung von ber Eriften; ber Mufenbinge mabr ober falfc fen, ba fie uns, bas Dbject mag wirflich fenn ober nicht, auf gleiche Beife barftellt, baf bie Gache fen. Denn Diemand fann bon bem Gemiffeit haben, mas nur burch einen Erugschluß folgt, bergleichen folgenber ift: Die weiße garbe erfcheint mir, alfo ift fie mirflich. 2mar lehrte Bernarb, wie es fcheint, aus ber Unfchauung (visione) fonne gwar nicht unmittelbar, aber boch mittelbar auf bas Dafenn bes angefchaueten Gegenftanbes gefchloffen werben, in fo fern namlich bie Unfchauung Birflichfeit erhalten bat, nicht bon ber übernatur. lichen Urfache, fonbern bon ben naturlichen Urfachen, unter bem bestimmten allgemeinen Ginfluffe bes Urmefens. Allein bagegen lagt fich mit Grund bie Ginmenbung machen, bag, wenn aus einem Borberfage, ber bon einer bestimmten Urfache Birflichfeit erlangt bat, auf einen Rolgefat mit formaler Evibeng nicht gefchloffen merben fann , fo erhalt ber Schluß auch feine Gultigfeit , wenn ber Borberfas bon jebweber anbern Urfache feine Birf. lichfeit erlangt batte. Denn wenn Jemanb bon einem Dachfage nur bermittelft eines Borberfages gewiß iff, bon welchem, ob er fo, wie er ausgebruckt morben, objective Bahrheit habe, er feine vollfommene Bewigheit bat, weil er meber aus ber Erfahrung noch aus Begrif. fen gewiß, fonbern nur geglaubt ift, ber bat feine gemiffe Ueberzeugung bon biefem Dachfate 90). Micolaus

<sup>90)</sup> d'Argentré ibid. Sed forsan dicetis, pront mihi videtur, volebatis innuere in quadam disputatione apud Praedicatores, quod licet ex visione non possit inferri objectum visum esse, quin visio ronatur

# 934 Funftes Sauptflud. Dritter Ubichnitt.

legt bem Bernard in Beziehung auf diesen Gegenstand die Frage vor: ob er alle naturlichen Ursachen erkannt habe, welche und wie viel ihrer wirklich und möglich sind, ob er ihren ganzen Wirkungsfreid wisse, ob er mit Evidenz auß dem ersten Princip wisse, das Etwas ift, dessen Enistehen keinen Widerspruch einschlieft, und doch nur allein durch Gott geschehen kann? Er macht ferner davon die Anwendung auf die inneren Wahrnehmungen, und zeigt, daß durch jene Behauptungen auch die subjective Wahrheit und Realität völlig grundlos werde. Bist Du nicht gewiß von der Existen der Objecte der funf Sinne, so bist Du es noch weniger von den Thatigteiten Deines Ichs, daß Du siehest und hörest. Denn

ponatur in esse a causa supernaturali, vel conservatur ab ipsa, tamen quia posita est in esse a causis naturalibus, praecise concurrente influentia generali primi agentis, tunc potest inferri. Contra: quando ex aliquo antecedente, si esset positum in esse ab aliquo agente, nor potest inferri conse-quentia formali et evidenti aliquod consequens, nec ex illo antecedente poterit inferri illud consequens, a quocunque fuerit positum in esse. Patet ista propositio exemplo et ratione. - Ratione. quia antecedens in se non est propter hoc variatum a quocunque sit positum in esse, nec res significata per antecedens. Iterum ex quo ex illo antecedente med ante notitia intuitiva non potest inferri evidenter: igitur albedo est, tunc oportet aliquid addere ad antecedens, scilicet id quod supra in-nuistis, scilicet, quod albedo non est supernaturaiter in esse posita aut conservata. Sed ex hoc manifeste habetur propositum. Nam quando aliquis non est certus de aliquo consequente, nisi mediante aliquo antecedente, de quo, an ita sit, sicut significatur, non est certus evidenter, quia nec idem est notum ex terminis, nec experientia, nec ex talibus deductis, sed tantum est creditum; talis non est evidenter certus de consequente.

Deiner Meinung gufolge bat Dein Berftanb feine anfcauliche Borftellung bon Deinen inneren Thatigfeiten, aus bem Grunbe, weil jebe anfchauliche Borffellung flar ift, bie Borftellung von ben inneren Thatigfeiten aber nicht flar ift. Dun fchliefe ich fo : Derjenige Berftanb, ber bon ber Erifteng berjenigen Dinge, bon melden er eine flarere Borftellung bat, nicht gemiß ift, ift es noch weit meniger bon benjenigen Objecten, beren Borftellung weit weniger flar ift. Benn auch, wie Du fagft, Die abftracte Borftellung einer Cache jumeilen eben fo flar ift, ale bie anfchauliche (s. B. bas Bange ift großer als fein Theil), fo wird baburch bie Gache nicht beffer, benn Du fagft ausbrudlich, bag bie Borftellung von ben Acten unferes 3che nicht fo flar ift, als eine anschauliche Borftellung, und boch fann und eine anschauliche Borftellung, wenigstens eine unvollfommene, nicht einmal bon ber Erifteng ibred Gegenftanbes auf naturlichem Bege vollfommen vergemiffern, baber baft Du feine Gemiffbeit von ber Evibeng Deiner Erfcheinung, ob Dir Etwas ericeine, ob ein Gas mabr ober falfc fen (ba Du überhaupt nicht weißt, ob ein Gas vorbanben ober ba gemefen ift), ob Du etwas glaubeft ober nicht 91). Denn mareft Du gewiß von ber Birflichfeit Deines Glaubens (actu credendi), fo mare biefes entweber burch biefen Uct felbft, und ber actus rectus und reflexus alfo einerlei, mas Du verwirfft, ober burch einen anbern Act; in bem letten galle fann aber feine Uebergeugung entfpringen, weil eben fo menig Biberfpruch mare.

<sup>91)</sup> d'Argentré ibid. Et ita sequitur evidenter, quod vos non estis certus de evidentia vestri apparere, et per consequeus non estis certus, an aliquis appareat vobis. Et etiam sequitur, quod non estis certus, quod aliqua propositio sit vera vel falsa, quia non estis certus evidenter, an aliqua propositio sit vel fuerit.

# 536 Funftes Sauptftud. Dritter Abfchnitt.

mare, wenn ich fage : ich nehme Glauben mabr, und es ift fein Glauben borbanben, als wenn ich fage: ich febe bas Beife, aber bas Beife ift nicht. Saft Du alfo feine Ueberzeugung bon ben Augendingen, weißt Du nicht, ob Du im Simmel ober auf ber Erbe bift, im Baffer ober im Feuer lebft, ob ber heutige Simmel noch ber geftrige ift, ob es einen Rangler ober Papft gibt, ob noch anbere Menfchen jeben Augenblick vorhanden finb, ob Du einen Ropf und Saare baft, fo fannft Du noch weit meniger mit Gewigheit bas Bergangene miffen, ob Du gefeben und geboret baft Go wird bierburch bie Bewigheit aller Zeugniffe ber Befchichte aufgeboben, und alle burgerliche Orbnung gernichtet. 2m Goluffe bes Briefes außert Dicolaus feine Bermunberung baruber, baß Bernard, ber uber jene Gegenftanbe ber Erfahrung ungewiß mar, mit folder Gewißheit bon manchen burch Schluffe erfannten verborgenen Gegenftanben, ale ber Eriften; bes erften Bewegers, fprach, und ba er feine ebibente Uebergeugung bon ben inneren Thatigfeiten, bon ben Ertenntniffen und bem Berftanbe batte, boch wiffen wollte, baf bie Erfenntnig von bem Erfannten unterfchieben ift, und bag es contradictorifch entgegengefeste Gage gibt. Um ben Ungereimtheiten, bie aus biefen Borausfegungen, fo wie aus ben Anfichten ber Afabemi. fer folgen, auszuweichen, babe er in ben Disputationen ber Gorbonne behauptet, bag man bon ben Dbjecten ber funf Ginne und von ben Thatigfeiten ber Geele volltommene Gewißheit habe.

Eine vierte Folge jenes Princips und ber nominaliftifchen Borftellungsart von ben allgemeinen Begriffen ift bie größere Sorgfalt, bie Bebeutungen ber Borte gu entwideln, in ben Streitigkeiten ben verschiedenen Sinn zu bestimmen. Denn bie Rominaliften glaubten, baß man nur burch galfe ber Borte ober ber Beichen eine reale Erfenntnig und Biffenfchaft bon ben Objecten erlangen fonnte. Die Realiften bach. ten barin anberd: wir befummern, fagten fie, und nicht um bie Borte, mir eilen ju ben Gachen. Deter b'ailin und Berfon erwieberten : inbem ibr bie Borte bernachlaffiget, berliert ibr auch Die Gache 92). Daber nahmen bie Mominaliffen in ber Bearbeitung ber Logit forgfaltig Rudficht auf Die Borte, bie jur Bezeichnung ber Gebanten gebraucht murben, auf bie berfchiebenen Begiebungen und Berbaltniffe, welche auf Die Beurtheilung ber Babrbeit und Ralfd. beit ber Urtheile Ginfluß haben; baber ibre meitlaus figen Regeln von ber suppositio, ampliatio, restrictio, distributio exponibilis. Daber murben bie Mominaliften bon ihren Gegnern auch jum Spott Terministae genannt, ale befchaftigten fie fich blos mit leerem Bortframe, welchen Sabel mobl mehrere burch ben Sang ju leeren Gubtilitaten verbient baben mogen. Alber im Allgemeinen mar bie Gorgfalt fur bie Richtig. feit bes Musbrucks ber Gebanten, bie Achtung fur ben Sprachgebrauch, bie Bemubung, benfelben gemiffen Regeln ju unterwerfen, und bie Untersuchung bes Denfens nicht allein in abstracto, fonbern auch in concreto, namlich bes menschlichen ohne Sprache nicht möglichen Denfens, aller Uchtung werth. Die Unmenbung biefer Logif ber Sprache in Streitigfeiten und in Erflarung ber Schriften, Die Beftimmung ber berichies benen Bortbebeutung ber Gage, bie bavon abhangige Beurtheilung ber Babrbeit, jog ihnen biele Berfolgung gu, weil es nicht fehlen fonnte, baf fie burch bie Auto. ritat geheiligte Gage gang ober jum Theil in Anfpruch nahmen,

<sup>92)</sup> Nominalium defensio Regi Franciae Ludovico XI.
oblata (d'Argentré T. H. p. 286). Johannes
Gerson super Magnificat. T. III.

Co offenbaret fich in be ein Beift, ber bon bem Bem bem Miten, fich loggureiffen ! miffen Freiheit bes Denfens, gefeglicher Schranten, bringt fanb, bas Entgegentampfen tei, melde bie alte beftebenb und mit Recht befurchtete, Bunfte eine Abmeichung von t gegeben murbe, bas gange au fem einzufturgen brobe, bol ba ber Erneuerer bes Momine bem Dapft und feiner abfol Rrieg angufunbigen, und b baburch jujog, auch jum El bon ben Begriffen übergeben außer ben papftlichen Buller Berbote gegen bas Lefen unb Decam auf ber Univerfitat ju bes berrichenben Beitgeiftes n

Das erfte Decret erfch Boulan fagt, ben beftigen bictirt, welche fich nach bem Befitftanbe fur bie Inbaberin ber Babibeit erffarte, und bie Schriften unb Lebre bes Occam bon ber öffentlichen Dulbung ausschloff. Ber in einer erlaubten Gache bie alten, ber Bernunft nicht miberftreitenben Statute ju übertreten magt, jumal wenn er burch einen Gib fich bagu berpflichtet bat, fcheint Gott und bie Bernunft aus ben Mugen gu fegen. Gegen Die bon unfern Borfabren gemachte Borfchrift, bag nur bie bon ben Dbern borgefchriebenen ober fonft gemobnlichen Schriften gelefen werben burfen, baben fich Einige erbreiftet, bie gehre wes Decam vorgutragen, ob fie gleich bon ben Orbinarien nicht erlaubt, noch fonft gewohnlich, noch von une und Unbern g.prufe worben Darum wird gur Erhaltung ber Boblfabrt, biefelbe borgutragen, fie jum Gegenftand ber Disputationen ju machen, ober nur ben Dccam gu citiren, bei Strafe berboten 94). Das zweite Berbot, welches im folgenben Jahre ericbien, ift hauptfachlich gegen bie Manier, melche bie Occamiften in ihrem Disputiren beobachteten, gerichtet, und gibt ben Brund bes Berbots beutlicher, ale bas erfte an. Die Denfungeart ber Realiften fcheint burch ben Ginflug ber Mominaliften bier unb ba ermas modificirt ju fenn. Es fen, beigt es, Pflicht ber Uni. verfitat, allen Gerthumern , burch welche bie Erfennts niß ber Bahrheit leiben tonnte, entgegen ju mirfen, und ben Bugang ju benfelben ju verftopfen. Es gebe auf ber Barifer Univerfitat Ginige, welche, obne auf ben feften Relfen gu fußen, aus Dunfel, weifer gu fenn, als fenn follte, weil fie von ber fchablichen Lift Unberer berudt morben, einige unbeilige Lebren ju berbreiten fuchs ten, aus welchen nicht ju bulbende Gretbumer fur bie Philofophie und fur Die beilige Gdrift in Der Rolge ent. fpringen

<sup>94)</sup> Boulay T. IV. p. 257. d'Argentré T. I. p. 357.

und bei Mufftellung beffelben ein gehabt habe, fonbern ihn entwel mabren und falfchen Cinn unter gefabrliche Rolge ju beforgen fen ber Bibel auf gleiche Beife bert Die Sprache bat an fich feine Gul fur und ben einftimmigen Gebre Diemand foll einen Gas fur falfe gebrauchs erflaren, ber nach be jecte ober Pradicate auf gemiffe ! mare, weil biefer Grrthum auf! Lebrer foll behaupten, bag fein pber naber au beftimmen fen; bei Die erften Grethamer. Rein Le Sas fen falfc, ber nicht in fei mabr ift. Auch biefes fubret at Die Bibel und bie Schriftfteller immer in bem eigentlichen Ginne bei ben Urtheilen mehr auf ben ( Diebe ift, als auf die Sprachreg

95) Boulay T. IV. p. 265. p. 358. Verum quia ad nos

Cape nur im eigentlichen Ginne gulaffen will, fo entftebet baraus nur ein fophiftifches Disputiren. Die biglettifchen und bogmatifchen Disputationen, bie auf bie Unterfuchung ber Bahrheit abgielen, befummern fich nur wenig um bie Borte. Rein Lehrer behaupte, es gebe feine Wiffenschaft von anbern Dingen, ale folchen, welche Beichen find, bas ift von Borten und ber Rebe. Denn in ben Biffenschaften bebienen wir und ber Borte anftatt ber Dinge, welche wir nicht mit uns jur Unterfuchung nehmen tonnen. Bir baben baber eine Bif. fenfchaft bon ben Dingen , obgleich nur bermittelft ber Sprachgeichen. Außerbem wird noch bas unnuge bia. lettifche Spiel berboten, welches Ginige mit ben Gagen : Sofrates, Plato, Gott, Die Ereatur fey Dichts, wie porbem bie Dibiliften auf andere Urt, trieben.

Ungeachtet biefes Berbote breitete fich boch bie Bartel ber Mominaliften aus. Gegen bas Enbe bes vierzehnten Jahrhunderts batte fie ju Paris, wie es fcheint, bas Uebergewicht, benn zwei Danner bon gro-Ber Gelehrfamfeit, Rubm und Anfeben, Deter b'Milly und Johann Gerfon, welche fich ju ben Mominaliften befannten, maren nach einander Rangler, und bielten burch ihr Unfeben fomobl, ale burch ihre Dagigung, bie entgegengefesten Parteien im rubigen Gleichgewicht. Die Sige bes erften Streites batte fich gelegt, Die papft. lichen Bannftralen und bie Berbote ber Univerfitat maren burch bie Beit in Bergeffenheit und um ihre Rraft gefommen. Die Dialeftif, burch welche bie Streitenben ibre Baffen erhielten, batte namlich burch bie leeren Sechterftreiche gulett alle Uchtung verloren, fo bag Gerfon gu feiner Beit flagt, fein Stubent frage viel nach ber Logit 96). Much gab bie mpflifche Theologie, Die

<sup>96)</sup> Gerson super Magnificat. T. III. p. LXXXI. T. Quid agis de Logica, quam studiosi nostri tempo-

### 942 Funftes Sauptflud. Dritter Abichnitt.

mehr auf bas praftifche Chriftenthum brang, und anbere wichtige Zeitereigniffe bem Forfchungsgeifte eine andere Daraus lagt fich auch erflaren, bag unb warum Gerfons Berfuch ju einer Bereinigung ber im Streit begriffenen Realiften und Rominaliften burch eine flare und bestimmte Erflarung bes Dbjecte ber miffen. Schaftlichen Erfennenig, fein Berfuch, burch mehrere richtige Bemerfungen uber bie Methobe bes Philofophirend, ben Gebrauch ber Logit, bie Grangen ber menfc. lichen Erfenntnig, Die Berirrungen ber Philosophen, welche baraus entfpringen, baf fie feine beutliche Unficht bon bem moglichen Umfang ber Ertenntnig baben, ober burch Dunfel uber benfelben binaus getrieben merben, Eintracht swifden ber Theologie und Philofophie, swifchen ber logit und Metaphpfit berguftellen, menig Gingang fanb und teine Bebergigung ermedte. biefen Bemerfungen find treffend und einleuchtenb, 1. B. baf bie Logit eine nothwendige Biffenfchaft fur ben Gelebrten fen, inbem fie bie Dethoben jebes bernunftigen Denfens und Forfchens entwickete, obgleich felbft feine Babrbeiten, fonbern nur ben Beg, fie gu finben, leb. re 97); bag jebes Ding ein boppeltes Genn babe, einmal

ris vilem habent, terministam irridentes, eo quod omnia referat ad terminos. Darüber barf man fich nicht wundern, ba die mit lerren Borten und Begrife fen fpielende Schuldialettif noch immer in den Sorfallen, ungeachter der wiederholten Berdote, ihr Spiel fortgetrieben, und badurch den Berftand so verwirrt hatte, daß die Dunkelheit und Leerheit zulest einen unwiderstehlichen Etel dagegen hervordringen mußte. Gerson flagt an mehreren Orten darüber, 3. B. super Magnificat. T. III. p. LXXXV. R.

97) Gerson super Magnificat. T. III. p. LXXXI. T. Disc. Sufficeret ergo scire Logicam pro cognitione metaphysicae totius aut theologiae, nec esset einmal an fich (Befen bes Dinges an fich), unb gweitens in Begiebung und Berbalenif ju einem erfennenben Befen, bas erfannte und borgeftellte Befen eines Dine ges. Diefes, nicht jenes, ift Gegenftanb einer mogliden Erfenntnig, weil Erfenntnig eine Gigenfchaft eines porftellenben Befens ift, in Beziehung auf Etwas, bas erfannt wirb, meldes baber in Berbaltnig ju bem Erfennenben, nicht an fic, genommen wirb. Diefe Bemertung, bie nicht neu fen, muffe bie Grundlage bes Friebens swifthen ben Regliften und Mominaliften fenn 98). Die Mominaliften ober Termi.

perscrutationi pluri opus, Mag. Falleris, quum logica non dat cognitionem scientiarum hujusmodi, sed expedit iter certis modis.

98) Gerson de concordia metaphysicae. T. IV. p. XX. F. Ens quodlibet dici potest habere duplex esse, sumendo esse valde transcendentaliter. Uno modo sumitur ens pro natura rei in seipsa; alio modo, prout habet esse objectale seu repraesentativum in ordine ad intellectum creatum vel increatum. Haec autem distinctio non conficta est vel nova : sed a doctoribus tam metaphysicis quam logicis subtilibus introducta. Ens consideratum seu relictum prout quid absolutum, seu res quaedam in seipsa, plurimum differt ab esse, quod habet objectaliter apud intellectum juxta diversitatem intel-lectuum et rationum objectalium, etiam prout rationes objectales non accipiuntur pro seipsis materialiter, sed pro rebus quasi formaliter, ut sicut significatio est quasi forma dictionis, ut modus significandi quasi forma significationis, sic res ipaa diceretur quasi materia ad substratum velsubjectum rationis objectalis vel modi significandi, consideratio clavis est ad concordiam Formalizantium cum Terministis, si perspicaciter nec proterve videatur. Ens reale non potest constituere scientiam aliquam, si non consideretur in suo esse objectali

gelne gerftreuete Gebanten, borgetragen; fie fonnten bal und Gerfon hatte babei nicht als theologisches Intereffe, schaften fur ben 3wed ber pi bienen fouten, brauchbarer gi burch felbst ber ausgebreitet fich bernunftigen Grundfage.

Die Trennung ber Partei und bei jeder außern Beranla feindlichen Machte wieber in ei

> jectali relato ad ipsum e rium et principale objec sapientia quaelibet est Ens non mutatur in suo e catur per mutationem vel jectalis. Et hic est lapsus y metaphysicare de rebus dendo illud esse, quod ha quis vellet intelligere sine sine ratione.

99) Ibid. p. XX. K. Sub

Unter ber Regierung Lubwig XI. im Jahre 1473 traf bie Rominalisten eine neue Berfolgung. Rach ber Angabe

<sup>100)</sup> Defensio Nominalium Ludovico XI. oblata d'Argentré. T. II. p. 287.

<sup>101)</sup> Im J. 1465 beschäftigte sich die Facultät der Kanste und der Theologie mit der Prafung und Berdammung folgender Sabe, welche ein Nominalist Jean Fabre vorgetragen hatte. Unus homo est infiniti homines infinitorumque hominum est eadem anima, nullus homo unquam corrumpetur, quamvis aliquando corrumpetur homo; quaelibet pars howinis est homo.

Lowen bertheibiget und bon I gebeifen, von ben Realiften au Daris für orthobor erflatt, worfen, und bon bem Papft b anlaffung, und bas Decret I Reformation ber Univerfitat ve fle Bahrfcheinlichfeit. Denn benfen, als baf burch bie Rei ben mochten, burch ein Dacht haupten gu tonnen, biefe Bero Sand gegeben worben ift. Es beift es barin, nach bem Beift Die Parifer Univerfitat, melde Glauben gemefen, ihren Glan Sitten, gefunde Bucht, burch bi flifchen Ropfe, burch Musmergu ren lebren bis in bie fpateften Erbauung ber Rirche und BBa Glaubens erhalte. Da nun bie achtet murben, bie Stubenten f größere Bugellofigfeit ber Gitte aus ju großem Butrauen auf ibr C ner Meuerungsfucht mit Bernachle und beilfamen Behren bes mit

Megibius Columna, Alexander Sales, Scotus, Bonavens tura und anderer realiftifchen Lebrer, beren Lebre in ben vorigen Zeiten als gefund und guberlaffig erprobt morben, in ber theologifchen und philosophifchen gacultat offentlich vorgetragen, erflart und ftubirt, bie Schriften ber Mominaliffen, bes Decam, bes Ciffercienfer Monchs (Guifet), Gregorius von Rimini, Buribans, b'Milly, Marfilius, Mbam Dorp und Alberts aus Caren und ber übrigen weber in Paris noch in bem gangen Ronig. reich meber offentlich noch privatim gelefen, ertlart unb gebraucht merben, und bagu bie Lehrer und Stubirenben fich eiblich verpflichten follen 102). Bufolge biefes Decrets wurden alle Bucher ber Rominaliften meggenommen, und an Retten gefchloffen, bis baffelbe 1481 bom Ronig aufgeboben, bie Bucher entfeffelt und jum freien Gebrauche geoffnet, und bie lebre ber Mominaliften in gleichem Range mit ber realiftifchen autorifirt murbe. Beranberung gefchab burch ben Ginflug einiger thatigen und berbienftvollen Glieber aus ber Partei ber Dominafi. ften, befonders bas Berengarius Dercatoris und Martinus Dagiftri, Almofeniers bes Ronias, und fie murbe mit großer Freude ohne bie geringfte Droteftation bon ber Univerfitat aufgenommen. Inebefonbere brudte bie beutsche und picarbifche Ration ibre Freube uber ben aufgehobenen 3mang, ben bie Intrigue bem freien Studium der Philofophie und Theologie angelegt batte , und uber bie wieber erlangte großere Dent. freiheit, lebhaft aus 103).

Dos 2 Unter-

<sup>102)</sup> Boulay T. V. p. 706.

<sup>103)</sup> Boulay T. V. p. 739. 740. Cum igitur a praedecessoribus nostris non dico nedum irrationabiliter, verum etiam invidiae jugis (cum veritas odium protulerit) aut brigarum gratia motis circa Nominalium libros apud nos publice vel occulse legen-

bon benen in ber folgenben D trug bie Scholaftit in fich | rung, nehmlich bie Spaltu groffere Rreibeit gu benfen , n nicht felten bis gur regellofer Erfchopfung ber Scholaftit, tifchen und ontologifchen Be Heberbrug und Efel, welchen ober fpielenbe Gubtilitat, b fcher Terminologie, Die imm ftånblicher murbe; bie Ber welche burch ben fubtilen bi morben mar, ohne baff er bot Auflofung ber gefchurgten Diefe Ueberzeugung, welche ausfprach, funbigte einen nal gangen mit Runft gufammenge morfchen Stugen bas Bange fammenbalten fonnten, an,

> dos, certa per nos juran ordinatio, Alemannorum voluntati, Parisiorum l

Heberzeugung von gewiffen, ber Menfchbeit unverauferlis chen Babrbeiten ober bie Auctoritat als außerer Blaubenegrand baffelbe noch aufrecht bielt. Die Grundmabr. beiten ber Religion murben bezweifelt, Die Grunbbegriffe ber Moral vermirrt, und felbft aus bem Mutori. tateglauben, melder bisber in Berbinbung mit philofophifchen Grunben als bie feftefte Stube gegolten batte. ging eine Bermirrung und Berfalfcung beffen, mas ber Menfcheit bas Beiligke und Gemiffefte ift, berbor.

Bie febr bie Heberzeugung von bem Dafenn Gottes felbft burch bas, mas fie befestigen follte, fcmantenb morben, beweifen bie mit immer ftarterer Rraft wiebertebrenben Zweifel an ber Doglichfeit eines Erfenntnifgrunbes fur baffelbe, bie Beftreitung ber bafur gebrauchten Beweife, bie freilich noch bon weitem und leife angebeuteten 2meifel über bie Gottlichfeit ber Bibel, Die Streitigfeiten uber ben Ginn berfelben, bie Uneinigfeit uber bas Befen und die Gigenfchaften Gottes. Geit ben Zeiten bes Scotus Erigena, befonbers aber in blefer Beriobe traten nicht felten Meugerungen bes Dantbeismus ber-Die Lehre von Gottes allgemeiner Ditwirfung brobete bie Ueberzeugung bon ber Breibeit ber Billfubr 104), und von Gottes abfoluter Macht, ale Uebergengungen bon Pflicht und Recht ju gerftoren. Schon waren Lebeer aufgetreten, welche aus jenem falfchen Grundfage bie Rolgerung ableiteten, bag Gott lugen Idunte 105). Das Princip bes fubjectiven Billens Gottes

<sup>204)</sup> Albert, Bifchof von Salberftabt, behauptere 1372 ein abfolutes gatum, in bem alle handlungen bes Dene fchen, auch biejenigen, welche aus feiner freien Billeubp entspringen, burch ben Einfluß bes hunmels nothwendig erfolgen mußten. d'Argentré. T. I. p. 1391.

gos) Bie Thomas Solcot, Peter b'Milly, Bas brief Biel und Andere. d'Argentre. T. I. p. 342.

### 950 Funftes Sauptftud. Dritter Abichnitt.

Gottes leitete auf bie Bufalligfeit ber fittlichen Borfdrife ten. Go foll Dicolaus von Autricuria behauptet haben, ber Diebftabl fen in gemiffen gallen erlaubt, fraft folgenben Schluffes. Bas Gott angenebm ift. muß gethan merben. Es ift Gott angenehm, bag ein Jungling grundliche Biffenfchaft fich ermerbe. wir und nun ben gall benfen, bag ein Jungling in furger Beit burch ben Unterricht eines lebrere grundliche Renntniffe ermerben fonute, unter ber einzigen Bedingung. baf er ibm bunbert Thaler gable, und er bat biefe Gum. me nicht, noch irgend eine Musficht, fie auf eine'anbere Urt als burch einen Diebftabl gu erlangen; fo ift in biefem Salle ber Diebftabl erlaubt, ale bas einzige Mittel, moburch bas, mas Gott mobigefallt, wirflich gethan merben fann. Der 3med beiligt bas Mittel 106). Roch tocit mehr aber batte ber Brobabilismus gu bebeuten, ber querft bei Gelegenheit ber Streitigfeiten uber ben Eprannenmord jum Borfchein fam. Da biefer Streit gur Begeichnung ber Denfart unt bes berrichenben Geiftes, bes Berhaltniffes ber Theologie gur Philofophie und ber Rolgen bes Unctoritatsalaubens nicht unwichtig ift, fo mirb eine gebrangte Ergablung beffelben bier nicht am unrechten Orte fteben.

Der herzog Johann von Burgund war ein unverfohnlicher Feind des herzogs von Orleans, Bruders bes
Ronigs Karl VI. von Frankreich, und vorzüglich eiferfüchtig über beffen Macht, da er mahrend bes Bahnfinns
bes Königs größtentheils die Zügel der Regierung in
handen hatte. Nach einer feierlichen Berfohnung beiber, wurde der herzog von Orleans 1407 durch Meuchelmord getöbtet. Der herzog von Burgund gestand,
als er sabe, daß ihn die allgemeine Meinung als ben
Thäter

106) Boulay T.IV. p. 511. d'Argentré. T. I. p.357.

Thater erfenne, enblich gerabegu, bag er von bem Teufel berführt, Diefen Meuchelmord begangen babe, eilte in feine Staaten , tam balb mit einer Urmee jurud, perlangte Geborgin einer Berfammlung ber Großen, rubmte fich ba bes Morbes ale einer patriotifchen, jum Beften bes Ronigs und bes Landes begangenen Sanblung, und marb bon einem Doctor ber Theologie, Jean Petit (ber Salente, Belehrfamfeit und Berebfamfeit, aber auch einen feilen Charafter befaß) nebft zwei anbern Doctoren in einer Rebe bertheibiget und gerechtfertiget. Der Berjog erhielt bom Ronige fchriftlich Bergeibung und Billigung, murbe aber, nachbem er in fein ganb gurudgefehrt, für einen geinb bes Staates erffart. Daraus entfprang ein innerer Rrieg, in welchem fich bas Glad abmechfelnb fur ben Bergog erflarte, bis enblich bie Orleaniften bas Belb bebielten, und ber Bergog von ben Freunden bes Dauphin ermorbet murbe.

Die Bertheibigungsfchrift bes Jean Detit (ft. 1411 im Erilio ju Sesbin) machte gewaltiges Auffeben. Sie enthielt neue Gage, welche ben Mort eines Epranmen, als erlaubt nach gottlichem und menfchlichem Rechte, borguglich nach Anctoritaten, ja felbft ale verdienftlich, nicht ohne Schein barguftellen fuchten. Es ift einem jeben Bafallen auch ohne Bormiffen feines Dberherrn, nach bem naturlichen, moralifchen und gottlichen Rechte erlaubt einen Eprannen gu tobten ober burch Unbere tobten ju laffen, welcher burch Betrug, Arglift und verbotene Runfte wiber bas Bobl feines Landesberrn etwas unternimmt, und ihm feine landesberrliche Gewalt gu entgieben fucht. Es ift fogar rubmlich und verdienftlich, biefes ju thun, jumal wenn ber Eprann fo viel Dacht und Unfeben bat, bag ibn ber Monarch felbft nicht fuglich beftrafen tann. Beber Unterthan barf einen folchen Enrannen burch Lift und beimliche Dachftellungen aus bem

lebenbig, b. i. man fann nicht Sinn ber Schrift befolgen, 1 feiner Geele gerftoren will. D Rriegern gefchloffenen Bertrage auch burch einen Gib befrafi perbinblich ju fenn, wenn fie Berfonen ober ihrer Familie meil bas Gefet ber orbnunge felbft, fem Beib unb feine S einen Unbern. Diefes ift bei Petit, wie fie Berfon als Ran jogen bat 107). Es erfolgte nicht gleich, eine fcarfe Cenfi ris; und bie Bertheibigungefe perbrannt. Mle auf ber Rirche bitfer Gegenftand gur Gprache Eifer bes Gerfon, nahm fich fcof von Arras nebft mehret von Burgund und feines Bert bon Gerfon ausgezogenen a und unverfalfcht entgegen, in hobn fprechenben Gage nur und ber Enrannenmord in be gebrauchten Grunde und eine Menge bon Auctoritaten und Beifpiele aus ber Bibel, aus ben Rirchenvatern. aus bem Ranoniften Rechte, und aus Profanfchriftftelfern an, und ftellte bemnach ben Grunbfas auf: Detite Lebre fen probabel, b. b. ob ibr gleich gemiffe Muctoritaten entgegen fepen, fo gewinne fle boch burch anbere ben erften entgegengefeste Quctoritaten eine gemiffe Babricheinlichfeit, und burfe alfo nicht gerabegu perbammt und verworfen merben 108).

Da biefe Urt ju philofophiren, welche bem Mittel. alter eigen mar , überhaupt ju febr ber Richtung bes Speculativen Intereffe folgte, und ju febr bem fubtilen Brubeln nachbing, erbob fich jest am Enbe biefer piersen Periode nicht nur manche Stimme eines freiern Seiftes, ber bie falfche Richtung, Die Einfeitigfeit bes. Forfdens, bie Dichtbefriedigung bes menfchlichen Geis Res burch bie Refultate, ben Rachtheil fur bie mabre Beisheit, Die Schmachung bes religiofen und fittlichen Glaubens, bas Ginfen bes Unfebens ber Bibel und ber gottlichen Lebre als nachtheilige Folgen einfahe, und eine Reformation munichte. Diefe Stimmen maren bie Borboten einer ju erwartenben Revolution. Ginige Berfuche ju berfelben murben gemadit, aber fie maren felbft ju unvolltommen, ju menig gereift, und fanben ju menig Empfanglichteit in ber herrichenber Denfart, ale baf fie etwas mehr als vorübergebenbe Erfcheinungen fenn, ober bie Gebrechen ber philosophischen Erfenntuig auf eine befriedigende Beife beben tonnten. Bu biefen miglungenen Berfuchen gehort bie Bemubung bes Gerfon. bie myftifche Theologie in Aufnahme gu bringen, und ber

108) Boulay T. V p. 284. Gerson T. 1 p. XIV.

# 954 Funftes Sauptftud. Deitter Abichnitt.

ber Schultheologie burch Berbindung mit jener mehr Gehalt und Lebensfraft ju geben, nebft bes Raymund

bon Gabunde naturlicher Theologie.

Sholaftit und Doftit, biefe gwei Ertreme, hatten fich fcon oft mabrend bes Mittelalters berührt. Jene fuchte burch Begriffe bas Befen ber Dinge und ibre Berbaltniffe ju einander ju beftimmen, und ihr Sauptgiel mar bie Ertenntnig Gottes und feines Berbaltniffes gur Belt. Diefe Begriffe maren aber burch fortgefeste Bearbeitung fo abgezogen, fo bunn und inhalteleer morben, bie Speculationen gaben bem menfchlichen Bergen gu wenig Rabrung, und bermirrten endlich beibes, Berftand und Berg, baf biefenigen Denter, welche nicht ohne herz maren, und außer bem Speculiren noch ein boberes Intereffe fur ben unfterblichen Geift erfannten, fich ber Doftit in bie Urme marfen, welche, wenn fie auch nicht ben Berftanb erleuchtete, boch bas berg ermarmte, und burch Gefühle bas Ewige ju erfaffen, feft. subalten, und ben Menfchen mit Gott in Berbinbung gie bringen berfprach. Immer war inbeffen boch ber Sang jur Mpftit burch ben machtigern ber Speculation ber-Jest aber murbe nicht allein in fchmar. brangt worben. merifchen, fonbern felbft in Menfchen von gefundem unb nachternem Geifte burch bie Benbung, welche bie Ungelegenheiten ber Philofophie genommen batten, Die Gebns fucht nach einer fraftigern Rahrung bes Geiftes, unb baburch bie Reigung gur myftifchen Theologie verftartt. Berabe in bem Zeitpuntte, wo bie Scholaftit auf ihrem Benbepuntte ftanb, traten mehrere fromme, fcmarmeri. fche Manner auf, bie fich burch bie Befchaufing bon bem wirflichen Leben gurudgogen, und in bem innern Lichte manbelten, ober bas gange Chriffenthum in Phantafte und Gefahl vermanbelten, jum Theil aber auch mir biefer Doftif reine Grundfage bon bem tugenbhaften Lebens. manbel bes Chriften, bie ju ihrem Bortbeil bon ber Soul.

Johann Charlier, ober wie er gewöhnlicher heißt, Gerson, von Serson oder Jerson, feinem Seventsorte in der Rabe von Rheims (geboren 1363), ein Mann von hellem Berstande und edlem stellichen Charafter, wurde um so mehr von hochschäung gegen die mystische Theologie erfüllt, je mehr er, wie wir oben gesehen haben, mit der in den Schulen herrschenden Theologie und Philosophie in vielen Punkten unzufrieden war. Was er an dieser vermiste. Rraft und Einstuß auf das Leben, Erwärmung für das höchste Sut des Menschen, das fand er in der mystischen Theologie nur zu reichlich wieder, und wenn er gleich als heller Kopfeinsah, daß die Mystis ohne Grundsähe der Bernunft durch das Sautelspiel der Phantasse und die Macht lebe

# 956 Fünftes Sauptftud. Dritter Abichnitt.

bafter nicht aufgeflarter Befuble in bie grobften Gretbumer fubre 109); fo fchien ibm boch bie mpftifche Theologie ein um fo bringenberes Beitbeburfnig, je mehr bie Benbung, welche bie Philofophie genommen, baf ffe ben Empirismus jur Bafis machte, bie Refferion und Mufbellung ber inneren Unichauungen und Gefühle, morauf fich bie mpftifche Theologie grunbete, gebieterifch forberte, wenn nicht Eugenb unb Religion, bas Daffabium ber Menfcheit, burch ble Speculation in leeren Dunft verfliegen follte. Daber bie Empfehlung ber mpftifchen Theologie, baber ber Borgug, ben Gerfon ber-Celben bor ber icholaftifchen ertheilte, baber bie beutliche Musemanderfegung bes Befens ber |Doftit, morin ce pfochologifch bie Entftebung unb Bebingungen berfelben entwickelte, und fie baburch wieber gemiffermagen in bie Sphare ber Matur verfeste, um bie phantaftifchen Ber-Irrungen ber gemeinen Doftit abjufchneiben, obne boch babei ben boberen Schwung, Die bobere Mitwirfung Bottes auszufchliegen. Bir wollen biefen Begriff ben Moftit, wie ibn fic Gerfon gebilbet batte, melder nichts anbere ale eine Aufflarung und Reinigung ber gemeinen Doftit ift, jest auseinander fegen.

Die mpflifche Theologie grunbet fich auf gewifft Innere Babrnehmungen, welche fromme Scelen haben,

To Hanc opince esse causam erroris hominum devotiont se dare putantium sine logica et metaphysica, sint homines, sint foeminse, dum nesciunt apud se conceptus habitos (praesertim affectuales) resolvere, et minus possunt ad extra verbis convenientibus exponere, unde seipsos sophisticant, et alios vel non instruunt vel decipiunt. Expertus centies et centies loquor. Considerat, VIII. de theolog. mystic.

110) Gerson Considerationes de mystica theologia. T. III. Considerat. II. Theologia mystica innititur ad sui doctrinam experientiis habitis ad intra in cordibus animarum devotarum. -Concors est omnium doctorum sententia, quod theologia mystica procedit per abnegationes, ut quod Deus non est leo, bos, lapis etc. Quis autem diceret, quod theologia mystica solam abnegationem consectetur, nihil relinquens de Deo positive cognitum vel ex-Et sane cum anima non nihil operetur et non nihil patiatur in tali statu constituta, ut aliquid experiatur necesse est. Illa autem experientia. quae intrinsecus habetur, nequit ad cognitionem intuitivam vel immediatam deduci illorum, qui talium inexperti aunt.

beffen gibt Gerfon gu, bag bi fo, wie es mahrgenemmen worl mit Rlarbeit Andern bekannt fonders wenn die Geele in l ift 111).

Das Befen ber mpftifd beutlich eingefeben merben, nif ber Seele und bet berichie Birfungsarten. Gerfon unte und bas Begehrungsvermogen. er mieber brei untergeorbnete § einfache Denfbermogen ( ober basjenige Bermegen, mele ein naturliches Licht empfangt. welches bie erften Principien (als meber eine Bejabung ober eine 2 Bange ift großer, als fein Theil alles lebrige gleich ift, ebler ali ber Menfch benft, fo lebt er;) als werben, fobalb als man bie Mi fes Licht ift entwever, wie Einige angeborne Unlage (dispositio) med mehricheinlichen if bis d

chen Lichte ber erften Intelligens ober ber Gottheit abgeleitet ift "1"). 3meitens, ble Bernunft ift bas Ertenntnigvermogen, welches aus ben Dramiffen Schlug. fage ableitet, aus bem Sinnlichen bas Unfinnliche erten. net, ohne in feiner Thatigfeit etnes Drgans ju bedurfen. Drittens, bas finnliche Erfenntnigvermogen (Genfualitat ober Unimalitat), welches jur Erfennenif finnlicher Gegenftanbe eines torperlichen fomobl auffern, als innern Organs bebarf. Jebem biefer Erfenntnigvermogen entfpricht ein Begebrungs. und Gefühlebermogen (virtus affectiva), benn fobalb eines berfelben bas ibm Ungemeffene erfennet, fo empfinbet bie Seele ein Boblgefallen, fo wie bei bem Gegentheil ein Diffallen unb Erftens bie Sonbere fis ober bas Begeb. rungebermogen, welches unmittelbar bon Gott eine gewiffe Sinneigung ju bem bochften Gut und Enbawed. ber Erfenntnif bes einfachen Dentbermogens gemag, empfangt. Die Synderefis fann nicht bie erften Brincipe bes Sittlichen nicht wollen, positive, fobalb als fie ibr burch bie Denffraft vorgehalten worben finb ; ob fie biefelben negative nicht wollen, b. b. unentichieben bleis ben tonne, ift eine anbere Frage, welche bie gemeine Meinung bejahet. Man nennt auch bie Sonberefis, bie praftifche Fertigfeit ber Principe, ben gunten ber Intellis gent.

112) Gerson Consid. X. Intelligentia simplex est vis animae cognitiva suscipiens immediate a Deo naturalem quandam lucem, in qua et per quam principia prima cognoscuntur esse vera et certissima terminis apprehensis. - Qualis vero sit illa lux naturalis dici potest probabiliter, aut quod est aliqua dispositio connaturalis et concreata animae, quam aliqui vocare videntur habitum principiorum, vel probabilius, quod est ipsamet anima ex-istens lux quaedam intellectualis naturae, derivata ab infinita luce primae intelligentiae, quae Deus est.

bon jenes burch bie Erfennt burch bie finnliche Erfenntniß gefest wirb.

Rachbem Gerfon bie Ber jebes von biefen feche Bermde leuchtung empfänglich ift. be verbunden find in der Sonne, für ben Gegenstand erwärmen eines jeden diefer Bermögen nie leuchtung fähig ist, daß diefe simmer rein bleiben und helle Lifondern auch Rauch, wodurch i werden, so gehet er ju der nähtemplation fort, worüber er at hat, sondern hauptsächlich die von Sanct Victor, juwe schen Bemerkungen erläutere,

a13) Gerson Consider, XIV
mae appetitiva suscipiens i
lem quandam inclinatione
trahitur insequi motionem
aimplicis intelligenties pu

templation fann nicht burch bie Imagination, auch nicht burch bie Bernunft allein gewonnen merben, benn fie erhebt fich burch bie reine Jutelligeng gur Erfenntnif bes Emigen und Immateriellen, welches feines Bilbes ber Imagination empfanglich ift. Es ift alfo Thorbeit, bie Contemplation burch bie Imagination allein gu fuchen; fie tann felbft burch bie Bernunft allein nur unvollfommen etreicht merben; aber beibe Rrafte ber Geele unterftugen Die Contemplation, wenn fie fich innerhalb ibrer Schranten balten. Will aber Jemanb beibe überfchreiten, fo wirb er ein Phantaft, und verfallt in Babnfinn und Brrthumer. Go gebet es benen, welche Manner, Die in bem abftracten Denten eine Sobe errungen baben, gu erreichen ftreben, aber nicht Dag ju balten miffen, ober ohne Beurtheilung und Renntnif ihrer fubjectiven Rrafte verfahren. Gie geminnen aus biefem bergeblichen Streben nichte, ale Ginbilbungen und Grrthumer, und fo febr fie bie Borte ber erhabenen Lebrer feftaubalten fcheis nen, fo ift es boch nichts weiter, als ein Schall obne Beift und Ginn 114).

Die myftische Theologie ift ber peculativen ober symbolischen (er nennt biefe auch juweilen Contemplation) vorzugieben, in so fern Boblgefallen, Liebe, und ber Bille etwas Bollfommneres ift, als die Erkenntnis, ber Glaube und ber Berffand. Beibe haben zwar bas mit einander gemein, daß sie beide die Erkenntnis Gottes zum Gegenstanbe haben, daß sie beide auf dem oberen Bermögen der Geele, nicht auf dem Ginn und der Einbildungstraft beruhen; aber sie unterscheiden sich wieder in sehr vielen Puntten. Der erste Unterschied betrifft das Gubject. Die speculative Theologie bezieht sich auf das obere Erkenntnisvermögen, welches das Wahre zum Gegen.

114) Gerson Consider. XXV. Lennem. Gefc. b. Philof. VIII. Eb.

#### 962 Funftes Sauptftud. Dritter Abichnitt.

Segenftanbe bat, bie mpftifche auf bas obere Begeb. rungevermogen, beffen Dbject bas Gute ift. Der ameite Unterfchied entfpringt aus ber verfchiebenen Urt, Erfenntnif Gottes ju ermerben. Die Scholaftifche bebient fich ber Coluffe, fo wie in ben Raturwiffenfcaf. ten. Es gebort großer Gifer und lebung baju, um mit ben Borten bie bestimmten beutlichen Begriffe ju berbinben, wenn nicht eine Buchftabentheologie (literatoria) baraus entfteben foll. Inbeffen gibt es Lebrer, welche blos mit ben forperlichen Ohren theologifiren, gleich ben Rinbern und Dapageien, ohne Ginficht von bem, moraber fie fprechen. Die Schule fur biefe Urt ber Theologie ift eine Schule bes Berftanoes. Die myftifche Theologie wird bagegen burch bie Schule ber Religion und Liebe erworben, burch eifriges Beftreben in ben fittlichen, theologifchen und feligmachenben Tugenben, welche bie Geele reinigen, erleuchten, vollfommen machen. hierzu bebarf es feiner großen Belehrfamfeit aus ben Bachern, noch einer ausgebreiteten Biffenfchaft 115). Der britte Unterfchieb begiebt fich auf ben fittlichen Buftanb. Die fpeculative Theologie fann bem Lafter blenen, bie mpftifche aber nicht, ale nur etwa jufdliger Beife burch einen Digbrauch bes Glaubens und ber Doff.

115) Gerson Consider. XXX. Mystica vero theologia, sicut non versatur in tali cognitione literatoria, sic non habet necessariam talem scholam, quae schola intellectus dici potest, sed acquiritur per scholam affectus et per exercitium vehemens moralium virtutum disponentium animam ad purgationem, et in theologicis illuminantibus eam, et in beatificis virtutibus eam perficientibus proportionabiliter ad tres actus hierarchicos, qui sunt purgare, illuminare et perficere. Et haec quidem schola potest dici schola religionis vel amoris, sicut intellectus dicendus est schola scientiae vel cognitionis.

hoffnung. Bierter Unterfchieb. Durch bie mpftifche Theologie gelangen wir ju Gott , und in Gott jur feften Rube, indem wir von bem unruhigen Meere ber finnlithen Bunfche unb Begierben an bem feften Ufer ber Emig. feit lanben. Die Speculation macht nie gufrieben, fonbern vielmehr ungufrieben. Das Huge unb bas Dbr wird burch horen und Geben nie gefattiget. Die Unterfuchung bes Babren ift nur ein nuchternes und bunger erregenbes Berlangen. Die größten Philofopben wurden nach allen ihren Unterfuchungen nicht befriediget, fonbern nur mit Heberbrug erfullt, und erflarten, bag fie fonft nichts als ibr Dichtmiffen mußten. Das Refultat bon allem Unftrengen mar alfo nichte, ale eine leere Gitelfeit. Die Speculation fann auch nie in ben rubigen Safen ber Emigfeit einlaufen, benn fie ftrebt mehr bie erfannte Sache an fich ju gieben und fich ju berabnlichen, ale fic ber Sache angunabern.

Man flebet, wie biefer geiftreiche und aufgeflarte Theologe bie Divergengen ber Speculation und ber Den. fif, bie zwei perichiebenen Richtungen bes Mittelalters in biefen Betrachtungen mit Rlarbeit entwickelt, unb warum er ber Moftif ben Borgug vor ber Speculation einraumt. Es mar eines Theile bie Dichtigfeit unb Grundlofigfeit ber Speculation, welche burch ben überband nehmenden Empirismus auffallenber murbe, anbern Theils bas innige Bewußtfepn von einem boberen und nothwendigen 3med und Streben ber Bernunft, bem fittlichen Sanbeln , welchem felbft alles Streben nach Erfenntnig untergeordnet werben muß, weil ibm ein unbedingter Werth jufommt. Es macht bem Geifte und bem Charafter bes Berfon Ebre, baf er Tugenb bo. ber fchaste, als alle Gelehrfamfeit, und biefe fur nichtig und eitel erflatte, weil fie ben Menfchen nicht beffer macht, ja felbft fein wirtfames Streben nach fittlicher

# 964 Funftes Sauptftud. Dritter Abiconitt.

Bollfommenheit hindert. Seine Unpreisung ber Mpftif und fein Bersuch, durch die hervorhebung derfelben ben Seist des Zeitalters zu reformiren, tann aber bennoch nicht dem Tadel der Einseitigkeit entgeben. Denn fie ift ja, wie er felbst gestehen mußte, ohne Auftlarung der Bernunft, ohne deutlich erkannte Grundsage, blind, und eine Berirrung in leere Traume der Phantasie, welche den Menschen eben so sehr, als die Speculation, pon dem Bege echter sittlicher Beredlung abführet. Man findet also in diesen Betrachtungen mehr eine flare Aufdeckung des Gebrechens und eines Bedürsnisses, als die deutliche Einsicht des wahren Mittels, welches demsels ben gründlich abhelfen konnte.

Noch weit weniger aber fonnte ber zweite Berfuch einer Reform befriedigen, weil er anfangs zwar einen bem gewöhnlichen Berfahren ber Schulphilofophie entgegensehten Beg antunbigte, aber fich auf bemfelben
nicht festhalten fonnte, sondern fich fast ganz in ben erften verlor, und baber die Sachen ließ, wo fie gestanden
hatten. Indessen verdient boch auch dieser, feines Mislingens ungeachtet, Ausmertsamteit, weil burch benfelben manche neue Ansichten zum Vorschein famen.

Wie wiffen von bem Urheber bestelben, bem Rapmund von Sabunbe, außerst Weniges. Er war
ein Spanier aus Barcelona, und lehrte nachber in ber
ersten Salfte bes funfzehnten Jahrhunderts die Medlein,
bie Philosophie und Theologie zu Toulouse. In bem
Buche, welches ihn am berühmtesten gemacht hat, Liber creaturarum ober Theologia naturalis, sucht er
auf einem bisher wenig betretenen Wege, namlich aus
ber Natur, die Wahrheiten der Religion, und insbesonbere der christlichen, unumstöglich zu beweisen, nicht aus
Begriffen, sondern aus der Betrachtung der Natur die
Ueberzeugung von den theoretischen und praktischen Wahrbeiten, die dem Menschen zu wissen nothwendig sind,

#### Scholaftifche Philofophie. Blerte Periobe. 965

mit vollfommener Gewigheit, Die feinen Zweifel abrig lagt, berguleiten. Er umfaßte nicht allein bie Babre beiten ber Bernunftreligion, fonbern auch bie lebrfde ber chriftlichen Rirche, auch felbft Diejenigen, Die mit Biberfpruch burch bie bierarchifche Rirchengewalt maren feftgefest morben, jeboch nicht allein ber Glaubenelebre, fonbern auch ber Sittenlebre, mas feiner Denfungsart große Chre macht. Er legt feinem Buche einen großen Berth bei, weil ber Denfch burch baffelbe ertennt, mas ibm ju miffen nothwendig ift, namlich fich felbft und feinen Schopfer, mas er biefem und fich felbft foulbig ift, mas ju feinem emigen Seil bienet; weil ber gange Inhalt ber beiligen Schrift burch biefe BUffenfchaft mit untrug. licher Gewigheit erfannt wirb; weil alle Fragen, Die fich auf bes Menfchen Ratur und auf bie Gottheit begieben, burch fie obne Comierigfeit beantwortet merben tonnen; weil fie nicht allein bem Menfchen bie nothwenbigen Renntnife gemabret, fonbern auch einen wirtfamen Ginfluß auf ben Willen bat, und mit Liebe und Freube jum Sanbeln erfüllt. Diefe Biffenfchaft ift bas 211phabet aller Erfenntnig, bas allen Buchern, auch ber Bibel, jum Grunde liegt, und bas Licht aller Biffenfchaften. Daber leuchtet bie Mothmenbigfeit berfelben ein. Gie fest ferner feine Runft und Wiffenschaft, nicht Grammatif und Logit, nicht Phofit und Detaphofif boraus, weil fie bie bem Menfchen unentbebrliche, urfprunglich allen gemeinfame Biffenfchaft, welche ibn bie Gelbfterfenntnig lebret, enthalt, namlich wogu und bon wem er gebilbet worben, worin fein Gutes und Bofes beftebe, mas er thun foll, moju und wem er verpflichtet ift. Ber biefe Wiffenschaft bat, befitt ben Grund und Die Burgel aller Babrheit. Alle Biffenfchaften werben burch biefe ju einem guten 3med, jur echten menfchliden Babrheit und Brauchbarfeit bestimmt, geordnet, geleitet. Done biefe find alle Wiffenfchaften nuglos und bloke

# 966 Funftes Sauptflud. Dritter Abichnitt.

bloge Gitelfeit. Denn mas bilft es bem Menfchen, al. les ju miffen, wenn er nicht weiß, mober er fommt, mobin er gebet, und auf welcher Stelle er ftebet 116). Diefe Biffenfchaft grunbet fich auf Schluffe aus untrug. lichen und unwiderfprechlichen Grunden, namlich aus bem, mas jebem Menfchen burch bie Erfahrung, fomobl außere ale innere, vollfommen gewiß ift. Eben baber fcheint fie aber auch anfanglich obne Berth ju fenn; benn fie fangt bon geringen Dingen an, ble Jeber geringfcatt. Allein fie belobnt mit bem ebelften und unenblich fchage baren Gute, ber Erfeintniß Gottes und bes Menfchen, inbem fie bon bem Diebrigften ju bem Erhabenften aufffeigt. Daber tann man in einem Monate burch biefe Biffenfchaft mehr lernen, als burch ein bunbertiabriges Studium ber Lehrer. Daber citirt fie auch meber Lebe ret, noch bie beilige Schrift, weil fie bie lette beftatie get, fefte Uebergengung von ihren Bebren gibt, und baber in Begiebung auf ben Menfchen berfelben voraus.

Der Menich hat zwei Bucher von Gott erhalten, bas Buch ber gefammten Schopfung ober ber

logus. Qui haber istam scientism, habet fundamentum et radicem omnis veritatis. — Ista scientia nulla alia indiget scientia neque arte. Non enim praesupponit Grammaticam atque Logicam, neque aliquam de liberalibus scientiis sive artibus, nec Physicam neque Metaphysicam, quia ista est prima et homini necessaria, et ordinat omnes alias ad bonum finem, et ad veram hominum veritatem et utilitatem. Quia ista scientia docet hominem cognoscere seipsum, et propter quid factus sit, et a quo factus sit; quid est bonum suum et quid malum suum; quid debet facere, et ad quid est obligatus et cui ipse obligatur. Et nisi homo cognoscat omnia ista, quid proficiunt aliae scientiae?

#### 968 Funftes Sauptflud. Dritter Abfchnitt.

Gewiß Gabunde verbient Achtung und Bemunbes rung, baff er es magte, bie gemobnliche Deerftrage gu perlaffen, und die Babrbeit ber Lebren bes Chriftenthums und ber Rirche nicht nach fculgerechter Beife burch Chluffe aus abgezogenen Begriffen, welche nur ben Gelebrten juganglith finb, fonbern auf einem anbern Bege, ber fur jeben Menfchen bon gefundem Bergen und Berfanbe erreichbar ift , ju bemeifen. Much er fubite, wie bie meiften philosophischen Theologen bes Mittelalters, bas Beburfnig eines Biffens aus ber Bernunft, als ber einzigen Bedingung, unter welcher eine Ueberzeugung bon ber Babrheit ber chriftlichen Lebre moglich ift; aber er fuchte jugleich biefe Mufgabe auf eine anbere Beife ju lofen, welche bie Rlippen, bie Gefabren, Abmege und bie Entzweiungen ber Schulphilofophie vermeiben follte. Er fuchte ein Softem bon Bernunfterfenntniffen, burch welche ber Menfc nicht allein gelehrter, fonbern auch meifer merben, und bie Bedurfniffe ber Schule und bes Lebens barmonifc bereinigen tonnte. Bleich bem Go. frates ging er bon ber 3bee einer Erfenntnif aus, welche ben Menfchen mit feiner Bestimmung vertraut macht, und baber fur jeben Menfchen unentbebrlich nothwendig ift, ibn nicht burch Speculation aus fich berausführt, fonbern ibn in fein Inneres, in fein Gelbftbemußtfenn bineinführt. Satte er biefe 3bee feftgebalten, er murbe Epoche gemacht haben. Allein bie Meubeit berfelben. bie lange Gewohnheit ber fpeculativen Betrachtungsmeife, bie Schwierigfeit, mit Bergeffung alles Erfannten unt Angenommenen, biefen neuen Gefichtspunft in flarem Bewuftfenn ju erhalten, und nicht mit Borurtheilen bon bem, mas man ju finden municht, erfallt, fich auf ben Untersuchungsmeg zu begeben, muffen biefen Denter entschuldigen, bag er nicht geleiftet, mas er verfprochen batte, bag er fich von Inconfequengen, und borguglich bon bem Bebler bes Erfchleichens nicht frei gehalten bat. Schon Schon in ber Unfunbigung feines Borbabens und in ber porlaufigen Befdreibung ber naturlichen Theologie, beren Uebertriebenes auf Die Rechnung feines großen Intereffe tommt, findet fich eine Spur Diefer Dangel. Inbem er g. B. als Maturalift bie Ertenntnig aus bem Bude ber Ratur Der Erfenntnig ber offenbarten Babrbeis ten borfest, forbert er boch auf ber anbern Geite mieber eine gottliche Erleuchtung, um in bem Buche ber Matur lefen und Babrheit finden gu tonnen, moburch er wieber gum Theil aufhebt, mas er bon beiben Erfenntnifquellen gefagt batte. Es offenbaret fich in bem Sangen eine unbollftanbige und einfeitige Unficht bon bem Biffen und bem Grunde beffelben, indem er als ein Empirift nur auf Erfahrung und Zeugniffe bie Bemig. beit aller Erfenutnig grunbet. Die vorausgefeste Iben. titat bes Buche ber Matur und ber Bibel verführte ibn ju bem bergeblichen Berfuche, auch bie Dogmen ber Rirche, wie bie Menfchwerbung Jefu, Die Dreieinigfeit, ble Gacramente, aus ber Raturfenntnig . abguleiten. Es follte nach feiner Abficht feine Naturtheologie meber Logit noch Metaphofit enthalten ober borausfegen, um ale felbfiffanbige Biffenfchaft bon allen anbern unabbandig ju erfcheinen, und boch ift fie boll bon logifchen und metaphpfifchen Gagen und Sopothefen, Die er theils als gegeben borausfest, ober fie als Refultate ber Beob. achtungen aus ber Ratur aufftellt, und baber wieber eine Rechtfertigung aus boberen Grunbfagen erforbern, fo bag biefe Behauptung, bie überhaupt in bem ftrens gen Sinne unmöglich ift, auch beziehungemeife auf bic gangbare Logit und Metaphpfit nur balb mabr ift. Heberhaupt verbient mehr bie 3bee, ale bie Musfuhrung, Aufmertfamteit, und in ber Ausführung ift mehr bas Einzelne, als bas Bange, mehr bie hinweifung auf bie Matur, auf Beobachtung, auf bas Bewußtfenn, als einer Quelle ber Erfenntnig, als bie Benugung berfelben. 970 Funftes Sauptftud. Dritter Abfchnitt.

felben, mehr bie Bemerfung bes philosophischen Stoffes, als bie Debuction beffelben, basjenige, was bas meifte Intereffe auf fich giebet.

Die Grundlage blefer Raturtheologie beftehet in folgenden Gagen.

Der Menfch ftrebt bon Datur nach Gewigheit unb Ebibeng, und findet nicht eber Befriedigung, bis er ben bochften Grab ber Gemifibeit erreicht bat. Der Grund ber Bewifbeit und ihrer Grabe liegt in ber Beweisfraft und Gemifbeit ber Beugniffe und Beugen. Je gemiffer, untruglicher und naber bie Beugen find, befto großer ift ber Grab ber Gemifheit beffen, mas man von ihnen weiß. Der Denich ift fich felbft bas nachfte Befen; mas er bon fich und burch fich felbft meiß, bas ift ihm bie gemiffefte, ebelfte und nuglichfte Ertenntnig; nur burch biefe allein fann er feinen Berth, feine Ratur und feine naturliche Schonbeit erfennen. Der Menfc ift aber auch fich felbft ein Frembling, und muß jur Einfebrung in fich felbft gebracht merben. Die fefte une veranberliche Stufe, ber fichere Beg baju ift bie Totalitat ber Gefchopfe. Denn bier gibt es niebere und bobere, unbollfommnere und bollfommnere, uneblere und eblere Dinge, welche bie Staffeln bilben, auf benen fich ber Menfch gur Gelbfterfenntnig erheben fann. gehort zweierlei, namlich bie Betrachtung ber Stufenteiter ber Dinge, und bann eine Bergleichung bes Menfchen mit allen abrigen Dingen, uber bie er erhaben ift, in Rudficht auf Uebereinftimmung und Berichiebenheit. Durch biefen Beg fleigt er auf ju fich felbft, und bon Erfenntnig beffen, mas er ift, gur Erfenntnif Gottes 117).

# Scholaftifche Philosophie. Bierte Periode.

Es gibt bier allgemeine Stufen in ben Befen ber Dinge. Ginige Dinge find blos, ohne Leben, Empfinben, Denten, Unterfcheiben und Wollen. find und leben. Andere find, leben und empfinben. Unbere enblich finb, leben, empfinben und benten. Es gibt in ber Birflichteit nur biefe vier Stufen mit ungabligen Graden und Mobifica. tionen, benn bas Denten begreift bas Unterfcheiben unb bas freie Bollen unter fic. Auf Diefer letten vierten Stufe befindet fic ber Denfch, feinem Befen tann nichts weiter bingugefügt werben; benn über Bernunft und freien Billen gibt es nichts Soberes, Coleres, Burbigeres. Maes, mas bie Dinge auf ben brei nieberen Stufen baben, befigt ber Menfch, aber nicht einzeln und getrennt, fonbern in harmonifcher Bereinigung. Da nun ber Menfch fich bas Mues, mas er hat, fo menig, als einem anbern Dinge fein Befen gegeben bat, fo folgt baraus, daß ein und berfelbe herr und Ranft. ler alles geordnet, abgemeffen und begrangt Richts tann fich felbft begrangen und abmeffen, es muß alfo ein boberes Befen geben, welches allen wirklichen Dingen ihr Dag und ihren Grad angewiefen bat, und alle auf ber unveranderlichen Stufe ihres Befens erhalt.

Co gehet Gabunbe, nachbem er faum ben bor. ber bestimmten Beg ber Unterfuchung betreten bat, febr rafch ju bem Biele fort. Gottes Dafenn, Ginbeit, Un-enblichfeit, wird aus jener Bergleichung gefolgert, fcheinbar aus bloffen Babrnehmungen, aber beim Lichte befeben burch lauter Schluffe, bie nur unter einer einfaden popularen Sprache verftedt finb. Go wirb bie Einbeit Gottes baraus gefolgert, bof alles nach Ginbele ftrebt, bag biefes Streben beffer ift, als bas Begentheil, benn es fen fo viel, als nach bem Genn und nach

# 972 Bunftes Sauptftud. Dritter Abschnitt.

Bollfommenheit ftreben 118). Die Gottheit bereiniget in fich alle Urten bes Genne, es fommt ihr bas blofe Gepn, bas Leben, Empfinden, Denfen und freier Bille ju, und gwar ohne Dag und Befchranfung. Denn ba er biefe Grabe bes Gepns nicht von einem Unbern empfangen bat, fo mar auch Dichte vorbanben, bas fie in ibm befchrantte 119). Indem Gabunbe bie pier Drabicate ber Gottheit, bas Genn, Leben, Empfinden und Denten, noch inaber bestimmt, verfabrt et nach bloffen Begriffen, und ftellt baber eine ontologifche Theologie auf. Er gebet babei bon bem Begriffe bes Genns, ale ber Burgel und bem Funbament aller rea-Ien Prabicate, aus. In bem Genn Gottes ift feine Bielbeit und Berfchiebenheit; es ift einfach und baber ift Gott felbft fein Genn, es ift unenblich und unveranber-Diefe Prabicate muffen aber bewiefen merben, und ju bem Bemeis gehort eine Regel ober ein Brundfas. Diefer Grundfas ift ibm aber felbft wieber bas ju Beweifenbe. Denn er fagt: bas Runbament, worauf fich alle

- 118) Raym. de Sabunde T. IV. Sed melius et fortius et dignius est tendere ad unitatem, quam ad diversitatem, et ad unum, quam ad plura, quia tendere ad unitatem et ad unum est tendere ad esse, ad bonum, ad fortitudinem et ad conservationem. Sed ire et tendere ad diversitatem et pluralitatem est ire ad non esse, ad malum et ad divisionem, ad debilitatem et ad destructionem.
- 119) Ibid. T. VIII. Et quia ipse a nullo recipit ista, quia nihil est supra ipsum, a quo reciperet ista, ergo habet omnia ista sine mensura et sine termino et sine limitatione. Quis enim limitasset vel mensurasset sibi, cum a nullo habeat, neo etiam ipsemet sibi mensuravit, quia ipsemet non dedit sibi esse, neo vivere, nec sentire, etiam quia tunc aliquando ea non habuisset, et sic aliquando non fuisset.

alle Brabicate grunben, woraus fe bemiefen werben, ift, bag Gottes Genn nicht von einem Unbern, auch nicht won fich felbft empfangen, und baber bas urfprungliche Cenn ift, woraus ein anberer Sauptfas folgt, bag Gottes Genn unenblich weit bon bem Richtfenn und bem Dichts abftebt, und bas Dichtfenn burchaus verbannet, bag bas Richtfenn und bas Richts gar nichts gegen fein Genn bermdgen 120). Daber ift Gott nothwendig und emig; in ibm ift jebe Realitat ohne allen Dangel; er ift bie unenbliche Quelle alles Gepns. Denn es fehlt ibm fein Genn. Darin ift ber Menfc und jebes Gefchopf von Gott verfchieben, baf es nicht alles Genn bat, nicht alles ift, mas anbere Dinge find, und ein fo vielfaltiges Dichtfenn bat, als es von ihm ausgeschloffene Dinge gibt, alfo nicht alles Richtfenn bon fich weift. Aber bas Genn Gottes bat in fich alles Genn ber Erbe, bes Waffers, ber Luft, bes Reuers, bas Genn von allen bier Stufen, weil ibm fein

et prima radix est, quod ipsum esse non est acceptum ab aliquo, nec a seipso, et ideo est primum esse. Et exinde sequitur omne, quod dictum est de ipso. Item ad istud fundamentum, scil. quod esse Dei non est acceptum et est primum esse, sequitur unum aliud, scil. quod esse Dei in infinitum elongatur a non esse et ab ipso nihil, et fugat totaliter ipsum non esse. — Unde quia ipsum esse Dei non est acceptum ab aliquo, ideo sequitur, quod est simplicissimum et sine partibus; et exinde sequitur, quod esse Dei est ipsemet Deus, et quod Deus est ipsemet esse; et exinde sequitur, quod elongatur in infinitum a non esse et fugat totaliter ipsum non esse et nihil et quod non esse et nihil nullum posse habent contra ipsum, et exinde tunc concluduntur omnia.

# 974 Funftes Sauptflud. Dritter Abichnitt.

tein Gepn fehlet, und baber bas allumfaffende Seyn bon Allem ift 121).

Mile Gefchopfe haben ein boppeltes Genn, eins in ihrer eignen Ratur, eine in bem Genn Bottes, fo mie ein Saus in feiner eignen Ratur und in bem Berftanbe bes Runftlere ift. Jenes ift bas fichtbare, biefes bas unfichtbare Genn. Rein Ding ift nach feiner eigenthumlichen Datur in Gott, benn bamit ftreitet bie Einfachbeit und Unveranberlichfeit Gottes. Da inbeffen Gottes Genn alles Genn und außer bemfelben fein Genn ift, fo muß es noch ein anberes Genn außer jenem geben, nach welchem alle Dinge in Gott finb, fo wie bas Saus in bem Berftanbe bes Runftlers. Das eigenthumliche Genn ber Dinge muß inbeffen boch auch von Gott fommen, weil außer Gott fein Genn ift, und ba es nicht in Gottes Genn ift, bon bemfelben entfpringen; unb meil Gottes Genn einfach und untheilbar ift, fo fann es nicht von bemfelben abgebrochen und bergenommen, fonbern pon Gottes Genn aus bem Dichtfenn, b. i. aus Dichte bervorgebracht fenn. Es gibt alfo ein boppeltes Genn, ein urfprungliches und ein berborgebrachtes, bas Genn Gottes und bas Genn ber Belt 122). Bor bem erften Genn ging

- a21) Ibid. T. XIV. Et quia esse Dei fugat a se omne non esse, ideo habet necessario omne esse. Et per consequens sequitur, quod esse Dei habet in se esse terrae, esse aquae, aëris et ignis et esse omnium quatuor graduum et omnium quae continentur in ipsis gradibus, quia nullum esse Dei deficit. Et ideo esse Dei est universale omnium.
- omne non esse ideo, nullum esse Dei fugat omne non esse ideo, nullum esse potest esse extra ipsum. Et cum creaturae habeant proprium esse reale distinctum et separatum ab esse Dei, ergo illud esse reale non est in Deo. Et dicon-

tein Dichtfenn, bor bem gweiten ging ein Dichtfenn borber. Es gibt baber auch amei Dichtfenn und Dichte, bas eine ift entgegengefest bem emigen, bas anbere, bem entftanbenen Genn. Mit nicht weniger Scharffinn unb Rlarbeit entwidelt Gabunde bie Berbaltniffe biefer beiben Arten bes Genns und bes Dichtfepns, ber Belt ju Gott, und leitet baraus bie Rolgefase ab, bag Gott bie Belt aus Dichte in ber Beit, nicht von Emigfeit ale bochfter Runftler ju einem 3mede berborgebracht bat, und bag biefer 3med nicht etwa ein Beburfnig, fonbern bie Df. fenbarung ber bochften Gute, welche ihr Genn unb Befen, fo weit es mittheilbar mar, ohne eigne Berringerung, außer fich mittheilen wollte, und barum bas aus bem Dichts bervorgebrachte Genn mit bem unveranberliden Gepn bereinigte 123). Man fiehet bieraus, baf Gabunbe

dicendum, quod esse tale reale rerum omnium necessarium est in Deo: non quidem quod sit idem esse Dei, sed necesse est, quod veniat ab esse Dei et oriatur ab esse ipsius Dei totaliter. Quia esse Dei est primum, et non acceptum neque inceptum, ergo necesse est, quod omne aliud esse oriatur ab isto esse et pullulet ab isto esse tanquam a radice. Et quia esse Dei est indivisibile, summe simplex, ideo tale esse rerum impossibile est, quod sit decisum aut sumtum ab esse Dei, quod est infrangibile. Ergo necesse est, quod fit et venit de non esse et de nihilo, postquam non potest venire de esse, quod est Deus. Et quia non esse et nihil non possunt producere aliquid, ergo necesse est, quod esse primum produxerit omne aliud esse reale de non esse et de nihil, unde solum esse potest producere esse, sic ut ignis ignem et simile suum simile.

123) Ibid. Tit. XX. Dicendum est quod Deus non fecit mundum its, quod ipse indigeret mundo, nec ipso esse producto de non esse, sed ut ipsum esse perfectissimum et indeficiens, quod est Deus,

# 976 Funftes Sauptflud. Dritter Abichnitt.

bunbe ben Charafter feines Zeitaltere nicht gang berlaugnet ; baf er, wie bie Scholaftifer, ben Begriffen ein objectives Genn gibt, und bas Denfen mit bem Erfennen berwechfelt. Er ift nicht weniger ein Bernunftfunftler, wenn es barauf antommt, gemiffe Gage, von beren Babrbeit er vorber überzeugt mar, fcheinbar ju bemeis fen. Bum Beifpiel mag bie Debuction ber Dreieinig. feit bienen, bon ber wir bier nur einen Theil, ber bie Bengung bes Cohnes Gottes jum Gegenffanbe bat, barffellen wollen. Der Menfc bat ein boppeltes Drobuctionebermogen, ein funftlerifches und ein natur. liches. Er fann als Runftler ein Daus que einer fremben Materie, aber auch feines Gleichen nicht als Runft-Ier noch aus einer fremben Materie, fonbern aus feiner Matur hervorbringen. Wenn Gott als bas emige Gepn aus Richts bie Belt hervorbringt, fo ift biefes ein Funftlerifches Produciren. Gollte nun bei Gott nicht auch bie gweite Urt, bie naturliche Production, melche weit vortrefflicher ift, burch welche er nicht aus einer fremben Materie, fondern aus feinem Befen, nicht etwas bon ibm Berfchiebenes, fonbern fich felbft, b. i. Gott berporbringt, Statt finben? Gie muß Gott nothwenbig aufommen ; benn bie hervorbringung, welche Gott als Bott gufommt, fommt ibm mehr gu, ale biejenige, bie ihm

sine sui diminutione, communicabile alteri extra se daret communicando se ipsum. Et ideo produxit ipsum esse novum de nihilo, ut istud esse creatum participaret illud aeternum esse, non quidem, quod unum esse mutaretur in aliud esse, quis hoc esset impossibile, sed ipsum esse de nihilo productum uniretur ipsi esse immutabili, ut perficeretur in eo, ut sc. essent ibi duo bona, sc. ipsum esse productum, et ipsa communicatio vel unio, seu participatio ipsius esse excellentissimi et optimi, ut sis manifestaretur sua liberalitas.

ibm als Runftler gufommt. Diejenige Probuction, moburch Gott von Gott aus bem eigenthumlichen Genn Gottes berborgebracht wirb, fommt ibm naturlich als Gott, und biejenige, woburch bie Belt aus Richts berporgebracht wirb, fommt ibm ale Runftler gu. nun Gott nach feiner Mamacht beibes berborbringen fann, fo folgt, baf bie erfte Urt bes Producirens ibm mehr gufommt. Gie ift bie mefentliche , urfprungliche , eigenthumliche innere, bie andere Die funftliche aufere. Da nun biefe wirtlich ift, fo muß auch jene um fo mehr wirt. lich fenn 124). Der Menfch liebt mehr bas aus fich Ergeugte, finbet mehr Boblgefallen baran, ale an feinen Runftwerfen, und will baber lieber auf jene ale auf biefe Art berborbringen. Daraus folgt, bag wenn Gott eine Melt

184) Ibid, Tit. XLVI. XLVII. Quod autem in Deo sit productio de sua propria natura de necessitate et non possit aliter esse, ostenditur multis rationibus et hoc comparando artificialem ad naturalem. -Productio quae convenit Deo in quantum Deus est, magis est conveniens Deo, quam productio, quae convenit Deo in quantum artifex est. Sed productio qua producitur Deus de Deo et de proprio esse Dei, convenit Deo naturaliter in quantum Deus est, et productio qua producitur mundus de nihilo a Deo est conveniens Deo artificialiter in quantum artifex est. Sed cum potuit Deus utramque productionem fecisse, cum sit Deus omnipotens, sequitur, quod productio qua producitur Deus de Deo et de propria natura Dei, est magis conveniens Deo quam productio, que producitur mundus de nihilo. Unde prima est connaturalis, radicalis, propria intrinseca, et alia est artificialis et extrinseca. Si ergo productio, quae minus convenit Deo, existat in re, et hoc in quantum Deus est, tunc illa, quae magis convenit Deo, maxime hoc, quia Deus est, maxime existet, quia illud quod magis Deo convenit, hoc prius existit,

Eennem. Gefc. D. Philof. VIII. Eb. 299

# 978 Funftes Sauptftud. Dritter Abichnitt.

Belt aus Dichte hervorbringen wollte, er noch mehr ben Billen haben mußte, einen Gott aus feiner Datur berborgubringen. Diefelbe Babrbeit erhellet auch baraus, baß Gott fich freuet, wenn er ibm abnliche Gefcopfe berborbringt, und befto großeren Gefallen an benfelben bat. je abnlicher biefelben find; bag ibm ferner bas Dafenn anberer Befen, und bie Berbindung (societas) mit Denfelben gefällt, (fonft batte er feine Belt bervorgebracht); bag er ferner wirflich unendlich und bon unenb. licher Rraft ift, welche baber auch, wenn fie nicht muffig fenn foll, ein real unenbliches Befen bervorbringen muß, bie Belt ift aber nicht unenblich, fonbern nur ein Buntt gegen bie Unenblichfeit Gottes. Bir übergeben bie meitere Ausführung, in welcher er burch funftliches Dreben und Benben ber Begriffe ju überzeugen fucht, bag biefe mefentliche Production von zweierlei Art ift, bie eine burch ben Berftanb, bie anbere burch bie Freiheit bes Billene, bag burch bie erfte, welche naturlich und noth. menbig ift, ber Gobn als Ebenbilb Gottes erzeugt wirb, burch bie greite ber beilige Beift als bie Liebe, Die aus bem Unfchauen feiner felbft entfpringt, bom Bater unb Gobn ausgeht.

In bem erften Theile ber Naturtheologie, wo Cabunbe von ber gangen Natur auf Gott fchlieft, legt er ben Begriff bes vollfommenften Wefens jum Grunde, und folgert baraus bie Eigenschaften Gottes 125). In bem zweiten Theile, wo que ber Betrachtung ber eigenthum-

<sup>125)</sup> Ibid. LXIII. Hegula autem, quae radicatur in homine, est ista, quod Deus est quo nihil maius cogitari potest, vel Deus est maius, qued cogitari potest. — Quaecunque ergo potest homo cogitare meliora, nobiliora, illa potest Deo attribuere. Et in ista regula fundatur tota scientia et cognitio de Deo certissime.

thumlichen Borguge bes Menichen, welche in bem Denfen und in ber Freiheit bes Billens befteben, bie ubrigen Babrbeiten ber Religion abgeleitet werben follen, beburfte er, weil ber erfte nicht hinreichend mar, eines anbern Brunbfages, ber fich auf bas Denfen und Urtheilen, und gwar nicht ber form, fondern ber Materie nach begiebt. Inbem er bemerft, bag bas Bejaben und Berneinen bie eigenthumliche Operation bes Berftanbes ift. bag menn ein Gas bejahet worben, alles bejahet werben muß, mas mit bemfelben in Bufammenhange flebet, baf baber bas Urtheilen, jumal wenn es bas Gute unb Bofe gum Gegenftanbe bat, eine bebentliche Gache ift, baß es baber eine Runft bes Urtheilens geben muß, nach welcher ber Menfch nicht blos de facto bejabet und berneint, fonbern bie Berbinblichfeit (Rothwenbigfeit) beiber Denfacte einfiebet, fo fchicft er fich an, bas gunbament biefer Runft, welches nichts anders ift, als ein Grundfas fur bie materiale Babrbeit, auf-Jedes Ding muß und ift berauftellen. pflichtet, alles mas es bat, ju feinem Rutgen, ju feiner Boblfabrt und jur Erbo. bung berfelben, fo weit es moglich ift, ju gebrauchen, nicht aber gegen fich, ju feiner Berfto. rung, gur Bernichtung feines Rugens und feines Guten, es muß vielmehr feine Ratur erhalten, erhoben, berebeln, und mas bamit ftreitet, entfernen. Die Beobachtung bee leblofen, unvernunftigen und vernunftigen Ratur beftatiget biefen Grundfas, als ein Raturgefes. ber Menich Berftand und Billen befigt, und fich baburch bon ber übrigen Datur auszeichnet, fo muß er und ift burch bas Raturrecht verpflichtet, feinen Berftanb und feinen Billen fur fein Beftes und feinen Ruten angumen. ben, b. b. fo, bag er Luft und Freube, großere Soff. nung, Eroft, Frieden, Rube und Buberficht geminne, allen Rachtheil, alles Bofe, Difvergnugen, Bergweif.

299 2

fung

lung entferne 126); er muß folglich basjenige bejaben, glauben, annehmen, mas mit feinem Rugen, mit feiner Bollfommenbeit unb Bervolltommnung, Burbe und Erbebung berfelben jufammenftimmt, alles mas liebensmurbiger, munichensmerther ift, als mabr annehmen, und bas Gegentbeil, als falfc verwerfen. Diefes muß ber Menfc thun, wenn es auch eine Cache betrift, Die er nicht einftebet, und bie baber falfch fenn tonnte, weil er fonft feindfelig gegen fich, unbernunftig, und gegen bas Daturgefet banbeln murbe, und er ift baburch, bag er thut, mas er foll, entichulbiget, wenn er auch 'rren follte 127). Sierbon wird bie Unmenbung auf mehrere Artifel bes chriftlichen Glaubens, auf bas Dafenn, Die Ginbeit Gottes, ble Erzeugung und Menfchwerbung bes Cobnes, bie Goo. pfung, bie Auferftehung, bie Unfterblichfeit gemacht.

Die

- re6) Ibid. Tit, LXVI. Ex isto fundamento firmissimo per omnes creaturas confirmato sequitur de necessitate, quod cum homo habeat intellectum et voluntatem ultra alia animalia, et per illam differt ab illis et est homo, quod deber, tenetur et obligatur de jure naturae uti suo intellectu et sua voluntate ad suum bonum et ad suam utilitatem, sc. ad suum gaudium et laetitiam, ad majorem spem, consolationem, pacem, quietem et confidentiam, et contra damnum, malum, tristitiam, desperationem et contra omnia adversa, Tit LXVII.
- 127) Ibid. Tit. LXVII. Et si quis dicat, quare tu affirmas et credis illud, quod non intelligis, quia forsitan est falsum; ad hoc respondetur, quod excusatur per hoc, quia credit ad suum bonum et ad suam utilitatem, quia hoc tenetur facere naturaliter et de jure naturae, et qui facit secundum suam naturam, facit id quod debet, et qui facit id quod debet, excusatus est.

Der Menfc bat freie Billfubr, woburch er fich bon allen Gefchopfen nieberer Urt unterfcheibet, er tann baber frei wie ein herr, nicht aus 3mang banbeln, und bor bem Sanbeln überlegen , mas er thun Alle Sanblungen aus Freiheit machen baber eine befonbere Rlaffe aus, benen bie groffte Burbe und ber bochfte Abel gutommt. Dem Menfchen tommt in Unfebung berfelben Burechnungefabigfeit gu. Die freien Sanblungen find entweber lobensmurbig, achtungsmurbig, ober tabelsmurbig, bermerflich. Rach ben Sanb. lungen ber Freiheit bleibt etwas in bem Menfchen juruck, was nicht jur Sanblung gehort, nehmlich Berbienft und Schulb; bem Berbienft gebuhret nach bem Raturgefes Belohnung, ber Schuld, Strafe. Alles biefes entfpringt aus ber Freiheit als feiner Burgel, und bangt unger.

# Bunftes Sauptftud. Dritter Abiconitt.

fein Genn feblet, und baber bas allumfaffenbe Genn bon 21fem ift 121).

Alle Gefchopfe haben ein boppeltes Genn, eins in ibrer eignen Ratur, eine in bem Genn Bottes, fo wie ein Saus in feiner eignen Ratur und in bem Berffanbe bes Runftlere ift. Jenes ift bas fichtbare, biefes bas unfichtbare Genn. Rein Ding ift nach feiner eigenthumlichen Datur in Gott, benn bamit ftreitet bie Einfachbeit und Unveranberlichfeit Gottes. Da inbeffen Gottes Genn alles Genn und außer bemfelben fein Genn ift, fo muß es noch ein anberes Genn außer jenem geben, nach welchem alle Dinge in Bott finb, fo wie bas Saus in bem Berftanbe bes Runftlers. Das eigenthumliche Gepn ber Dinge muß inbeffen boch auch von Gott fommen, weil außer Gott fein Genn ift, und ba es nicht in Gottes Genn ift, bon bemfelben entfpringen; unb weil Gottes Genn einfach und untheilbar ift, fo fann es nicht von bemfelben abgebrochen und bergenommen, fonbern pon Gottes Genn aus bem Dichtfenn, b. i. aus Dichte berborgebracht fenn. Es gibt alfo ein boppeltes Genn, ein urfprungliches und ein berbas Senn Gottes und bas borgebrachtes, Genn ber Belt 122). Bor bem erften Geyn ging

121) Ibid. T. XIV. Et quia esse Dei fugat a se omne non esse, ideo habet necessario omne esse. Et per consequens sequitur, quod esse Dei habet in se esse terrae, esse aquae, aëris et ignis et esse omnium quatuor graduum et omnium quae continentur in ipsis gradibus, quia nullum esse Dei deficit. Et ideo esse Dei est universale omnium,

122) Ibid. Tit, XIV, XV. Et quia esse Dei fugat omne non esse ideo, nullum esse potest esse extra ipsum. Et cum creaturae habeant proprium esse reale distinctum et separatum ab esse Dei, ergo illud esse reale non est in Deo. dicon-

fein Dichtfenn, bor bem zweiten ging ein Dichtfenn borber. Es gibt baber auch smei Dicht fenn und Dichte. bas eine ift entgegengefest bem emigen, bas anbere, bem entftanbenen Gepn. Dit nicht meniger Scharffinn und Rlarbeit entwidelt Gabunde bie Berhaltniffe biefer beiben Arten bes Gepus und bes Dichtfenns, ber Belt ju Gott, und leitet baraus bie Folgefage ab, bag Gott bie Belt aus Dichte in ber Beit, nicht von Emigfeit als bochfter Runftler ju einem 3mede bervorgebracht bat, und bag biefer 3med nicht etwa ein Beburfnig, fonbern bie Df. fenbarung ber bochften Gute, welche ihr Genn unb Befen, fo weit es mittheilbar mar, ohne eigne Berringerung, außer fich mittheilen wollte, und barum bas aus bem Michte hervorgebrachte Genn mit bem unveranberliden Genn bereinigte 123). Dan fiebet bieraus, bag Ga. bunbe

dicendum, quod esse tale reale rerum omnium necessarium est in Deo: non quidem quod sit idem esse Dei, sed necesse est, quod veniat ab esse Dei et oriatur ab esse ipsius Dei totaliter. Quia esse Dei est primum, et non acceptum neque inceptum, ergo necesse est, quod omne aliud esse oriatur ab isto esse et pullulet ab isto esse tanquam a radice. Et quia esse Dei est indivisibile, summe simplex, ideo tale esse rerum impossibile est, quod sit decisum aut sumtum ab esse Dei, quod est infrangibile. Ergo necesse est, quod fit et venit de non esse et de nihilo, postquam non potest venire de esse, quod est Deus. Et quia non esse et nihil non possunt producere aliquid, ergo necesse est, quod esse primum produxerit omne aliud esse reale de non esse et de nihil, unde solum esse potest producere esse, sic ut ignis ignem et simile suum simile.

123) Ibid, Tit, XX. Dicendum est quod Deus non fecit mundum ita, quod ipse indigeret mundo, nec ipso esse producto de non esse, sed ut ipsum esse perfectissimum et indeficiens, quod est Deus,

# 976 Bunftes Sauptftud. Dritter Abichnitt.

bunbe ben Charafter feines Zeitaltere nicht gang berlaugnet; baß er, wie bie Scholaftifer, ben Begriffen ein objectives Genn gibt, und bas Denfen mit bem Erfennen bermedfelt. Er ift nicht weniger ein Bernunftfunftler. menn es barauf antommt, gemiffe Gage, bon beren Babrbeit er vorber überzeugt mar, fcheinbar ju bemei. fen. Bum Beifpiel mag bie Debuction ber Dreieinig. feit bienen, bon ber mir bier nur einen Theil, ber bie Bengung bes Cobnes Gottes jum Gegenffanbe bat, barftellen wollen. Der Menfc bat ein boppeltes Dro. buctionsvermogen, ein funftlerifches und ein natur. liches. Er fann als Runftler ein Daus aus einer fremben Materie, aber auch feines Gleichen nicht als Runft. Ier noch aus einer fremben Materie, fonbern aus feiner Matur hervorbringen. Wenn Gott als bas emige Gepn aus Richts bie Belt hervorbringt, fo ift biefes ein funftlerifches Produciren. Gollte nun bei Gott nicht auch bie zweite Urt, bie naturliche Production, melche weit vortrefflicher ift, burch welche er nicht aus einer fremben Materie, fonbern aus feinem Befen, nicht etwas von ibm Berfchiebenes, fonbern fich felbft, b. i. Gott berporbringt, Statt finben? Gie muß Gott nothwenbig aufommen ; benn bie hervorbringung, welche Gott als Gott gutommt, tommt ibm mehr gu, ale biejenige, bie

sine sui diminutione, communicabile alteri extra se daret communicando se ipsum. Et ideo produxit ipsum esse novum de nihilo, ut istud esse creatum participaret illud aeternum esse, non quidem, quod unum esse mutaretur in aliud esse, quia hoc esset impossibile, sed ipsum esse de nihilo productum uniretur ipsi esse immutabili, ut perficeretur in eo, ut sc. essent ibi duo bona, sc. ipsum esse productum, et ipsa communicatio vel unio, seu participatio ipsius esse excellentissimi et optimi, ut sie manifestaretur sua liberalitas.

124) Ibid, Tit. XLVI. XLVII, Quod autem in Deo sit productio de sua propria natura de necessitate et non possit aliter esse, ostenditur multis rationibus et hoc comparando artificialem ad naturalem. -Productio quae convenit Deo in quantum Deus est, magis est conveniens Deo, quam productio, quae convenit Deo in quantum artifex est. Sed productio qua producitur Deus de Deo et de proprio esse Dei, convenit Deo naturaliter in quantum Deus est, et productio qua producitur mundus de nihilo a Deo est conveniens Deo artificialiter in quantum artifex est. Sed cum potuit Deus utramque productionem fecisse, cum sit Deus omnipotens, sequitur, quod productio qua producitur Deus de Deo et de propria natura Dei, est magis conveniens Deo quam productio, que producitur mundus de nihilo. Unde prima est connaturalis, radicalis, propria intrinseca, et alia est artificialis et extrinseca. Si ergo productio, quae minus convenit Deo, existat in re, et hoc in quantum Deus est, tunc illa, quae magis convenit Deo, maxime hoc, quia Deus est, maxime existet, quia illud quod magis Deo convenit, hec prius existit.

Bennem. Gefc. b. Bbilof. VIII. 2b.

# 978 Funftes Sauptftud. Dritter Abichnitt.

Belt aus Dichte hervorbringen mollte, er noch mehr ben Billen baben mußte, einen Gott aus feiner Ratur berborgubringen. Diefelbe Babrbeit erhellet auch baraus, baß Gott fich freuet, wenn er ibm abnliche Gefcopfe betborbringt, und befto großeren Gefallen an benfelben bat, je abnlicher biefelben find; bag ibm ferner bas Dafenn anberer Befen, und bie Berbindung (societas) mit Denfelben gefällt, (fonft batte er feine Belt bervorgebracht); bag er ferner mirflich unenblich und bon unenb. licher Rraft ift, welche baber auch, wenn fie nicht muffig fenn foll, ein real unenbliches Befen bervorbringen muß, bie Belt ift aber nicht unenblich, fonbern nur ein Puntt gegen bie Unenblichfeit Gottes. Bir übergeben Die meltere Mueführung, in welcher er burch funftliches Dreben und Benben ber Begriffe ju überzeugen fucht, baf biefe mefentliche Production bon zweierlei Urt ift, bie eine burch ben Berftanb, bie anbere burch bie Breibeit bes Billens, bag burch bie erfte, welche naturlich und noth. menbig ift, ber Gobn als Ebenbilb Gottes erzeugt wirb, burch bie zweite ber beilige Beift als bie Liebe, Die aus bem Unschauen feiner felbft entfpringt, bom Bater und Gobn ausgebt.

In bem erften Theile ber Naturtheologie, wo Sabunbe von ber gangen Natur auf Gott ichließt, legt er ben Begriff bes vollfommenften Wefens jum Grunde, und folgert baraus bie Eigenschaften Gottes 125). In bem zweiten Theile, wo aus ber Betrachtung ber eigenthum-

<sup>185)</sup> Ibid. LXIII. Hegula autem, quae radicatur in homine, est ista, quod Deus est quo nihil maius cogitari potest, vel Deus est maius, quod cogitari potest. — Quaecunque ergo potest homo cogitare meliora, nobiliora, illa potest Deo attribuere. Et in ista regula fundatur tota scientia et cognitio de Deo certissime.

thumlichen Borguge bes Denfchen, welche in bem Denfen und in ber Rreibeit bes Billens befteben, bie übrigen Bahrheiten ber Religion abgeleitet werben follen, beburfte er, meil ber erfte nicht hinreichend mar, eines anbern Grunbfages, ber fich auf bas Denten und Urtheilen, und gwar nicht ber form, fondern ber Materie nach begiebt. Inbem er bemerft, bag bas Bejaben und Berneinen bie eigenthumliche Operation bes Berftanbes iff. baf wenn ein Gas bejabet worben, alles bejabet merben muß, mas mit bemfelben in Bufammenbange ftebet, baf baber bas Urtheilen, jumal wenn es bas Gute unb Bofe jum Gegenftanbe bat, eine bebentliche Gache ift, baf es baber eine Runft bes Urtheilens geben muß, nach welcher ber Menfch nicht blos de facto bejabet und verneint, fonbern bie Berbinblichfeit (Mothwenbigfeit) beiber Denfacte einfiehet, fo fchictt er fich an, bas Runbament biefer Runft, welches nichts anbers ift, als ein Grunbfas fur bie materiale Babrbeit, auf-Jebes Ding muß und ift berauftellen. pflichtet, alles mas es bat, ju feinem Rutgen, ju feiner Boblfabrt und jur Erbo. bung berfelben, fo weit es moglich ift, ju gebrauchen, nicht aber gegen fich, ju feiner Berfto. rung, gur Bernichtung feines Rugens und feines Guten, es muß vielmehr feine Ratur erhalten, erhoben, berebeln, und mas bamit ftreitet, entfernen. Die Beobachtung ber leblofen, unvernunftigen und bernunftigen Ratur beftatiget biefen Grunbfas, als ein Raturgefes. ber Menfch Berftand und Billen befigt, und fich baburch bon ber ubrigen Datur auszeichnet, fo muß er und ift burch bas Maturrecht verpflichtet, feinen Berftanb unb feinen Billen fur fein Beftes und feinen Rugen angumen. ben, b. b. fo, baf er Luft und Freube, grofere Soff. nung, Eroft, Frieden, Rube und Buberficht geminne, allen Rachtheil, alles Bofe, Difvergnugen, Bergweif-

| 3 n.     |                                         |                                                             |
|----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1121     |                                         | Bilhelm bon Champeaur Bifchof b.                            |
| The same |                                         | Chalons ft.                                                 |
|          | Lotharius.                              | W                                                           |
| 1127     |                                         | Algazel ft. ju Bagbab.                                      |
| 1131     | C                                       | Mofes Maimonides wird geboren.                              |
|          | Conrad III.                             | Dugo v. St. Bictor ft.                                      |
| 1140     | The second second                       | Albericus v. Rheims ft.                                     |
| 3141     |                                         | Bilbertus Dorretanus wird Bifcof                            |
| 2141     |                                         | au Doitou.                                                  |
| 1143     |                                         | Abalard ft.                                                 |
| 1146     |                                         | Rirchenverfammlungen gu Paris und                           |
| 1147     |                                         | Rheims gegen Gilbertus Porre-                               |
| 1150     |                                         | Bithelm von Condie ft.                                      |
|          |                                         | Petrus Lombardus fdreibt die vier                           |
|          |                                         | Bucher sententiarum.                                        |
|          |                                         | Robert Pulleyn ft.                                          |
|          | Friedrich d. Mothbart.                  |                                                             |
| 1154     |                                         | Gilbertus Porretanus ft.                                    |
| 1164     |                                         | Petrus Combardus ft.                                        |
|          |                                         | Avempace ft.                                                |
| 1173     |                                         | Richard a sancto Victore ft.                                |
|          |                                         | Robert Melodinenfis ft. Gualterus de Mauritania Bischof von |
| 1174     |                                         | Landun ft.                                                  |
| IIRO     |                                         | Johannes von Galisbury ft.                                  |
|          | Beinrich VI.                            | Avenzoar ft.                                                |
| 1301     | 201111111111111111111111111111111111111 | Thophail ft.                                                |
| 1193     |                                         | Albert ber Große wird geboren.                              |
| IIOS A   | Otto IV.                                |                                                             |
| 1203.    |                                         | Manus b. Roffel ft.                                         |
| 1205     |                                         | Mofes Maimonides ft.                                        |
|          |                                         | Albert ber Große wird nach Undern                           |
|          |                                         | geboren.                                                    |
| 1206     |                                         | Peter von Poitou ft.                                        |
| 1209     |                                         | David von Dinant.                                           |
| 214      |                                         | Roger Baco geb.                                             |
| 1217     | Bulabuld II                             | Aberroes ft.                                                |
|          | Friedrich II.                           | Bonaventura geb.                                            |
| 221      |                                         | Thomas von Aquino geb.                                      |
| 224      |                                         | Raymund Lullus geb.                                         |
| 236      |                                         | Albert wird Doctor ber Theologie                            |
| 230      |                                         | au Daris und lebret brei Jahre.                             |
| 245 5    | beinrich Landgraf von                   |                                                             |
|          |                                         | Thomas von Aquino fommt nach                                |
| -        | land.                                   | Paris. 1248                                                 |

| 3.0  | Raifer.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 124  | 8                  | Wilhelmus Arvernus Bifchof bon Pas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |                    | ris ft.<br>Thomas v. Aquino fangt an über d.<br>Lombard zu lefen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | Conrad IV.         | A.V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 125  |                    | Stiftung der Sorbonne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1250 |                    | Thomas v. Mquino w. Doctor d. Theol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1263 |                    | Thomas Cantipratanus ft. f. 1270.<br>Vincentius Bellovacensis ft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1264 |                    | Thomas Cantipratanus ft. n. Einigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1977 | Rubolph I.         | Anomas Campracanas It. n. Cinigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1274 |                    | Thomas v. Aquino ft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| /-   |                    | Bonaventura ft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1275 |                    | 2Balther Burleigh geb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1277 |                    | Petrus Difpanus (Iohannes XXI.) ft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1280 |                    | Albert der Große ft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1292 | Adolph bon Raffau. | Noger Baco ft. n. Wood Histor, Oxon,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1293 |                    | Deinrich Gonthals oder von Gent ft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1294 | 1                  | Roger Baco ft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1300 |                    | Richard aus Middleton ft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1308 | Seinrich VII.      | Johann Duns Ocotus ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1314 | Lucinia A.         | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1315 |                    | Raymund Lullus ft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |                    | Frang v. Mayronie führt ben Actus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |                    | Sorbonious ein.<br>Aegidius Colonna ft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1316 |                    | Dervaus Ratalis ft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1325 |                    | Frang v. Mayronis ft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1332 |                    | Wilhelm Durand v. St. Pourgain fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1346 | Rarl IV.           | and the second s |
| 1347 |                    | Bithelm Occam ft. ju Munchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1350 |                    | Withelm Occam ft. nach Wadding.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 777  |                    | Peter D'Milly geb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1356 |                    | Buridan friftet d. Biener Univerfitat,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1357 |                    | Thomas aus Strasburg ft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1363 | ATT                | Johann Berfon geb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | Wencestaus.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1396 | CO                 | Marfilius aus Inghen ft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1399 | Rupert.            | Own Maria &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | Eigismund.         | Jean Petit ft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1425 |                    | Peter d'Ailly ft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1429 |                    | Raym, de Sabunde ift Schriftfteller.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1436 | Mibert II.         | oragin, de Gudunde ift Capriffifetter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| T440 | Friedrich III.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1403 | Maximitian L.      | AND DESCRIPTIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1500 |                    | Dominicus aus Flandern ft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | -                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# Literatur ber Scholaftifchen Philofophie.

Caes. Egossis Bulaei Historia Universitatis Parisiensis. Paris 1665. fol.

Crevier Histoire de l'université de Paris. 1761. 8.

Joh. Launeius de celebrioribus scholis, Colon. Allobr. 1752. fol. Ludevic. Vives de causis corruptarum artium.

Jac. Thomasius de doctoribus scholasticis. Lipsiae 1676. 4.

Adami Tribbechevii de doctoribus scholasticis et corrupta per eos divinarum humanarumque rerum scientia, liber singularis, Ed. II, Jenae 1719. 8.

B. 2. G. Freiherr von Eberftein über die Logit und De-

- naturliche Theologie der Scholaftifer, nebft Bufagen über Die Freiheitstehre und den Begriff der Bahrheit bei denfelben. Leipzig 1803. 8.

Christph. Binder de scholastica Theologia. Tubingae 1614. 4.

Christph. Meiners de Nominalium ac Realium initiis in Commentat. Soc. Göttingens. T. XI.

Iac. Thomasii Oratio de secta Nominalium in feinen Orationibus. Lipsiae 1685. 8.

Beitrag gur Geschichte des Glaubens an das Dafenn Gottes in der Theologie. Rebit einem Ausguge aus der erften abendfandischen fustematischen Dogmatit des Ergbischofe Ditbebert von Eours, von Werner Carl Ludwig Ziegler. Gottingen 1792. 8.

Berengarius Luronenfis von Gotthold Ephraim Leffing. Braunfdweig 1770. 4.

Endmerii I. II. de vita S. Anselmi.

Johannis Sarisberiensis liber de vita S. Anselmi.

Andr. Raineri istoria panegyrica di S. Auselmo T. IV. Modena 1693 - 1706. 4.

Joh. Theodor. Künneth Diss. praeside Joh. Mars. Chladenie de vita et haeresi Roscelini. Erlangae 1756. 4.

Jac. Thomasii vita Abaelardi in Chr. Thomasii historia sapientiae et stultifiae. T. I. p. 75.

La vie de Pierre Abeillard (par l'Abbé Gervaise). Paris 1728.

The

- The History of the Lives of Abeillard and Ileloise by Joh. Be rington, London 1787 4. auf bem Engl. überf. von Dr. Sam. Sahnemann. Leipzig 1789. 8.
- Abalard und Dulcin. Leben und Meinungen eines Schwarmers und eines Philosophen von gr. Chrift. Schloffer. Go-tha 1807. 8.
- G. Gottfr. Keuffel et Christ. Gottfr. Derling Diss. de Hugone a S. Victore., Helmstädt. 1745.
- Carol de Vifch Diss. de Alano.
- Ensebit Renaudori de barbaricis Aristotelis librorum versionibus disquisitio in Fabricii Bibl. Gr. T. XII. der alten und T III. der neuen Ausgabe.
- Joh. Lanneius de varia Aristotelis in academia Parisiensi fortuna. Wittenberg. 1720. 8.
- Joh. Andr. Michael Nagel de studio philosophiae graecae inter Azabas. Altorf. 1745. in Wendheim. Fragm p. 17.
- Joh. Gossl. Buhle Commentatio de studii graecarum literarum inter Arabas initiis et rationibus — Commentat, Soc. Götting. V. XI.
- Gustavi Peringeri historia linguae et eruditionis Arab, Upsal. 1694. 4.
- Richardson's Dissertation on the languages, manners and the litterature of the eastern nations, por defien Persian, Arabic and english Dict. Oxford. 1777. fol.
- Richardfon's Abhandl. von ber Sprache, ben Sitten und ber Literatur ber morgenlandifden Boller. Leipzig 1779. 8.
- Les Africanus de medicis et philosophis Arabibus.
- Lackemacher Dissert. de Alkendio Helmstadii 1719. 4.
- Rudolphus Noviemagensis de vita Alberti M. I. III. Coloniae 1490.
- Bollftandige Radricht vom Papft Johann XXI, welcher unter dem Ramen Betrus hispanus als ein gelehrter Arzt und Beltweiser berühmt ift, verfaget von Joh. Lobias Rohler. Gottingen 1760. 4.
- A. Touron Vie de S. Thomas d'Aquin avec un exposé de sa doctrine et de ses ouvrages. Paris 1737. 4.
- Bern, de Rubeis Dissertationes criticae et apologeticae de gestis et scriptis ac doctrina S. Thomae Aquinatis. Venetiis 1750. fol.
- Ludovici Carbonis a Cottaciario compendium absolutissimum totius Summae Theologiae S. Thomae Aquinatis. Venetiis 1587. 8.
- Summa S. Thomae hodiernis Academiarum moribus accommodata sive Cursus Theologiae opera Caroli Renati Billuart, Traj. ad Rhen, 1769. 8.
- Thomae Aquinatis summa philosophiae per P. Cos. Alemannium. Paris, 1640, fol.

# Berbefferungen und Drucffehler.

6. 453 Unm. 86) Dicias I. Dicius - 465 3. 8 gu einer I. gu feiner - 467 3. 14 von Salas L. von Sales - 468 3. II bon Salas I. von Sales - 469 3. 3 b. u. gab. Dadurch I. gab: badurch - 484 3. 2 v. u. Ballftadt I. Bollftadt - 485 Unm. 114) 3. 3 der Punct, L. ber Punct noch im Dunfein, - 486 3. 4 v. u. auf 1. für - 490 3. 6 Anrethung I. Anreihung - - Aum. 3. 5 iniacorruptissimam I, incorruptissimam - 517 Aum. 3. 11 assumptio (. assumpto - 520 3. 4 v. u. abgeleitet I. abgeleitet wurde 3. 7 angegebenen L dargegebenen - 532 - - Anm. 3. 5. 6 ac quisitus f. acquisitus - 562 3. 9 Ertenntniß I. Erifteng - 609 Anm. 233) 3. 2 v. u. taemn f. tamen - 654 3. I welche I. ohne welche - 701 Anm. 331) 3 2 Furchius I. Ferchius - 727 Unm. 348) 3 2 b. u. Balletus L. Bellatus - 735 3. 4 nicht ohne Biderfpruch L ohne Biderfpruch - 741 Anm. 360) 3. 7 signatum. Si L signatum, si - 755 3. 13 erffarten I erffarten gab, - 781 Unin. 395) 3. 11 factum L. furtum - 803 3. 2 v. u. Pourcain I. Pourgain - 820 3. II entweder gegen, ober ohne I. entweder ohne ober gegen 3. 25 foll, fetbit i. foll fetbit 3. 4 b. u. eriftren L. eriftiren 3. 3 v. u. angenehmes I. angemeffenes - 827 3. 3 v. u. Consitivum L Sensitivum - 835 - 841 3. 5 naturlichen t. firchlichen - 848 3. x aus ber Ratur L gu ber Ratur - 850 3. 3 b. u. Beifpielen: L. Beifpielem erhellen 6. 852 Anm. 10) 3. 2 quod ob L quod est - 853 3. 3. b. u. Bott eine außere Guiffen 1 Bett. außere Gubftams

- 862 3. 2 v. u. bon Ratur L ton Statur allgemen







# Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.